

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Sharisament (bugh eta et san ata et estima

F. M. Därelet.



.

## Gesammelte Schriften

nod

## Friedrich Wilhelm Dörpfeld.

Siebenter Band.

Das Jundamentstück.



**Gütersloh.** Berlag von C. Bertelsmann. 1897.

# Das Lundameutstück

einer gerechten, gesunden, freien und friedlichen

## Schulverfassung

von

3. 28. Dörpfeld,

3meite Ausgabe.



Gütersloh.

Berlag von C. Bertelsmann. 1897.

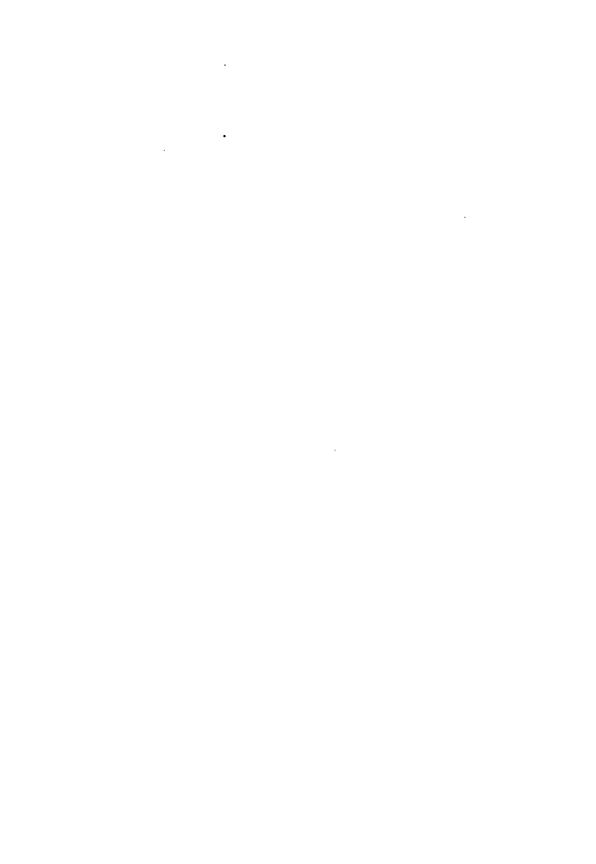

## Ben Schulborstehern und Schulfreunden

in

## Berg, Jülich, Kleve und Wark

gewidmet

vom

Perfasser.

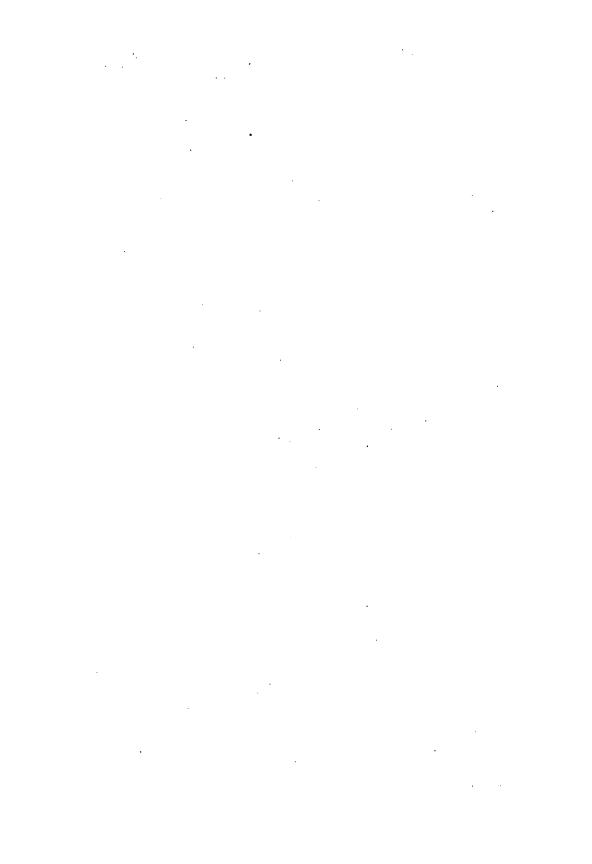

## Ben Schulborstehern und Schulfreunden

in

## Berg, Jülich, Kleve und Wark

gewidmet

naa

Perfasser.

Die wahrhaft freiheitliche und pädagogisch richtige Schulversassung war bisher den Konservativen (samt dem Centrum und der Bureaufratie) ein **Argernis** und den Liberalen eine **Thorheit.** Wann wird das anders werden?

### Dorworf jur zweiten Ausgabe.

Bur zweiten Ausgabe bes Fundamentftucks bedarf es eigentlich feines Lorworts. Es ift durch die Nefrologe und namentlich neuerdings durch die Biographie ja hinreichend befannt geworden, welche bedeutsame und wehmutige Rolle dies Teftament des verewigten Berfaffers in feinem letten Lebensjahre und auf feinem Sterbebette gespielt hat. Es ift ihm nicht mehr vergönnt gewesen, es so zu vollenden und das lette Wort dazu so zu sagen, wie er gewollt hat, obwohl "ber lette hauch und die lette Kraft bagu heran mußte." Aber er burfte boch bas erfte gebundene Exemplar biefes Buches fterbend voll Freude und mit Dankesthränen in feinen Sanden halten. Die ichonfte Burdigung bes Buches hat uns Baftor Rreisiculinfpettor Sadenberg unter bem Titel: "Gines Schulmeifters Teftament" in ben Comeniusblättern gegeben, abgedruckt in der Biographie S. 600 ff. "Ich fage nicht zu viel," heißt es da u. a., "wenn ich behaupte, daß alle Tone, die Dorpfeld früher angeschlagen, in diefem feinem Schwanengefang noch einmal wiederklingen, daß kaum ein Gebiet im Leben und Leiden der Schule nachgewiesen werden kann, auf das nicht hier der getreue Eckart noch einmal mahnend, warnend, beratend hinweift. Auch in diesem Sinne haben wir es mit bem Testament eines Schulmeifters zu thun."

Möchten sich nun auch die rechten Bollstrecker dieses Testamentes sinden! Sie werden dann kommen, wenn die Lehrer und Schulfreunde sich immer aufs neue zur ernsten Prüfung der Dörpfeldschen Darlegungen über die Schulgemeinde getrieben fühlen und dann immer nachhaltiger die Überzeugung in sich besestigen, daß uns in den socialen Kämpfen unserer Zeit hier eine noch viel zu wenig beachtete Aufgabe gezeigt ist, deren rüstige Jnangriffnahme sehr wesentlich zum socialen Frieden und zur Gesundung unseres Bolksledens beitragen könnte. Dazu wünscht sich die zweite Ausgabe des Fundamentstücks zahlreiche nachdenkliche Leser.

Von dem früher veröffentlichten vorläufigen Prospekt mußte im 7.—9. Band abgewichen werden. Wir verteilen jest auf diese drei Bände die Schriften zur Schulverfassung und Schuleinrichtung in der Weise, daß die wichtigste Schrift, das Fundamentstück, den siebenten Band bildet, die Schulgemeinde und einige kleinere Schriften den achten, und die "Leidensgeschichte" den neunten Band. Als zwölfter und Schlußband ist die Beröffentlichung des nachgelassenen Handbuchs zum zweiten Enchiridion oder Dörpfelds zusammenhängende Christenlehre auf Grund der Heilsegeschichte in Aussicht genommen.



#### Porwort und Einleifung.

Die vorliegende Schrift enthält weit mehr, als vielleicht manche aus dem eng gefaßten Titel herauslesen werden. Gie sucht die fämtlichen leitenden Grundfage einer mahrhaft freiheitlichen und pabagogifch richtigen Schulverfaffung hereuszuarbeiten und überzeugend zu begründen; fie thut dies jedoch behufs befferer Beranschaulichung zunächst an der untersten, der Lokalinstanz, d. i. der Schulgemeinde. Die Anwendung auf die höheren Inftangen wird man nicht vermissen. Gine solche Untersuchung war um so notwendiger und dringlicher, da die jetigen wortführenden politisch-firchlichen Barteien, rechts wie links, diese Grundsätze nicht zu kennen scheinen. So lange biefelben aber nicht gefannt ober nicht befolgt werben, ober mit andern Worten: fo lange in ber Schulverfaffungsfrage nicht ein höherer Standpuntt gefunden ift als ber, den die gegenwärtigen Barteien einnehmen, fo lange wird die Badagogit aus ihrer hergebrachten Bevormundung und die Schule aus ihrer bisherigen Leidenslage nicht heraustommen.

Doch ich befinne mich auf Leffing's Weisung, daß die Geschichte der Entstehung eines Buches das beste Borwort sei. Ich will seinem

bewährten Rate folgen.

In der vorigjährigen Landtagssession legte bekanntlich der Minister v. Goßler dem Abgeordnetenhause den Entwurf eines neuen Bolksschulsgesetzes vor. Nach diesem Gesetze sollten die Schulgemeinden, wo sie bisher bestanden haben, in Zufunst fortsallen, und deren Rechte an die bürgerliche Gemeinde übergehen. Diese bedrohliche Bestimmung erregte im hiesigen Regierungsbezirk (Düsseldorf), wo die Schulgemeindes Institution sast seit der Resormationszeit im Segen besteht, in allen Bolkskreisen große Bennruhigung. Ein hohes Erbgut der Bäter, sür dessen Gründung und Erhaltung dieselben jahrhundertelang treu gearbeitet und gekämpst hatten, war in Gesahr. Alle wahren und einsichtigen Schulfreunde, auch wenn ihre politischen Ansichten in andern Fragen weit auseinandergingen, stimmten darin einmütig überein, daß nichts unterlassen werden dürse, um diese Gesahr abzuwehren. Zur Ausschung der Schulgemeinden lag auch nicht der geringste sachliche Grund vor, da in hiesiger Gegend die Unterhaltung der Bolksschulen schon längst

den bürgerlichen Gemeinden obliegt, und die Zweckmäßigkeit der Schulsgemeinde-Einrichtung für die Verwaltung der inneren Schulangelegen-

heiten in der Lokalinstang unzweifelhaft ift.

Die Stadt Barmen hat fich bas Berdienft erworben, behufs ber Abwehr jener Gefahr zuerst vorgegangen zu sein. Dort trat sofort ein Ausschuß von Schulvorstehern und Stadträten zusammen bestehend aus den angesehensten Männern der verschiedenen politischen Parteien — um eine Petition zur Erhaltung ber Schulgemeinden an den Landtag vorzubereiten. Die übrigen Städte und Landgemeinden, welche so glücklich waren, das teure Schulerbaut der Vorväter sich bewahrt zu haben, folgten alsobald diesem Beispiele. In den Versamm= lungen der Schulfreunde, welche zu diesem Zwecke ftattfanden, wurde bei ber genaueren Durchiprechung ber vorliegenden Frage bald flar, daß die Schulgemeinde-Institution eine noch viel größere Bedeutung hat, als die meisten Schulinteressenten, selbst die gebildeten, gewöhnlich wiffen oder auch nur ahnen. Man merkte, daß diefe Bedeutung fich geltend macht bei allen Gesichtspunkten, welche bei der Regelung des Schulregiments in Betracht kommen; namentlich: hinfichtlich der Zweck= mäßigkeit, der Sicherung und Bethätigung des Familienrechts, der Berbürgung der Gewissensfreiheit, der Durchführung des Selbstverwaltungsprincips, bes friedlichen Ausgleichs ber ftaat= lichen und firchlichen Ansprüche auf dem Schulgebiete, ber Unerfennung der Rechte, welche ber Badagogit und dem Schulamte gebühren, der Weckung des Intereffes am Erziehungswefen, ohne bas die Schulen nicht einmal leben, geschweige gebeihen können u. f. w. Daneben lentte fich ber Blick auch nach einer anderen Seite, auf Die dermaligen verwirrten Barteiverhältnisse. Die politischen und firchlichen Blätter, felbit die größeren, pflegen das Schulverfaffungsproblem mit einer erschreckenden Rurzsichtigkeit anzufassen. Man begnügt sich in der Regel damit, die befannten vagen Parteilofungen, hier zu Gunften des Staates, dort zu Gunften der Kirche, zu variieren und breit zu treten, als ob es sich bei diesem Problem um nichts weiter handele als um den Hader zwischen Staat und Kirche und etwa noch um die Beschaffung und Berwendung der Schulfinangen. Infolge dieser unheimlich oberflächlichen Behandlung kommen die übrigen hochwichtigen Besichtspuntte, trot ihrer langen Reihe, bem größeren Bublifum gar nicht zum Bewußtsein, ja fie werben, als ob es absichtlich geschähe, durch das laute Barteigelärm in dichten Nebel eingehüllt. Gerade dieser engherzige und verbitterte staatlich-firchliche Parteihader ift es vornehmlich gewesen, welcher zum schweren Schaden der Jugend, der Eltern und bes Lehrerstandes die Reform der Schulgesetzgebung bereits über ein halbes Jahrhundert lang aufgehalten hat und wahrscheinlich noch lange Zeit aufhalten wird; und fame ja einmal ein neues Schulgesets nach einem dieser beiden Barteirezepte zu stande, so würde der etwaige fleine Gewinn erfauft werben muffen durch Ertragung vieler alten, brückenden Uebelftande. Rurg, Die Schulgesetgebungereform,

wofern sie eine wirkliche Reform sein soll, ist durch jenes Parteisgetriebe — zur Freude der Bureaukratie wie aller übrigen freiheitsseindlichen Mächte — dergestalt in eine beängstigend feste Sackgasse geraten, daß, wenn die übliche Kurzsichtigkeit und Oberflächlichkeit andauert, ein Herauskommen in absehbarer Zeit schlechterdings uns

möglich ift.

Angesichts dieser Thatsachen und Erwägungen sagte man sich in jenen vorberatenden Versammlungen schließlich, daß dei solcher Lage der Dinge das bloße Petitionieren nicht ausreiche; es müsse vielmehr auch eine Denkschrift beschafft werden, welche das Wesen und die Bedeutung der Schulgemeinde-Institution rundseitig beleuchte, damit jedem klar werden könne, daß es sich in der Schulversassungsfrage noch um weit mehr sociale und pädagogische Güter handelt, als der in den Vordergrund geschobene Streit zwischen Staat und Kirche erkennen läßt; und daß gerade die Schulgemeinde-Institution auch das beste Mittel ist, um die nationale Schule wider alle antipäda-

gogischen Uebergriffe ficher zu stellen.

Der für die vereinigten Kreise Lennep und Remscheid ernannte Petitionsausschuß von Schulvorstehern, Stadtverordneten und Schulstreunden richtete darum an den Schreiber dieses das Ersuchen, eine solche Denkschrift zu bearbeiten. So ehrenvoll dieser Austrag war, so wäre ich als alter, gedrechlicher Schulinvalide doch am liebsten dieser Mühe überhoben gewesen. Auch glaubte ich, durch meine verschiedenen Schriften über die Schulversassungsfrage in dieser Sache bereits redlich das Meinige gethan zu haben, und darum wohl berechtigt zu sein, die weitere Araft sich nicht soszen Kräften zu überlassen. Da aber eine bereite Kraft sich nicht soszen wollte, und die Zeit drängte, so gab ich schließlich, der Bolksschule und meiner engeren Heimat zu lieb, dem Bunsche des geehrten Petitionsausschusses und den Bitten der Kollegen nach.

Beim Herantreten an die Arbeit wurde mir jedoch bald klar, daß die gestellte Aufgabe: Wesen und Bedeutung der Schulgemeinde nach allen Seiten zu beleuchten, sich in dem Rahmen einer gewöhnsichen Denkschrift nicht befriedigend lösen lasse. Das konnte nur in

einer vollständigen Monographie geschehen.

Diese Monographie bietet sich hier (in 4 Lieferungen) an unter bem Titel:

### Das Jundamentstück

einer gerechten, gefunden, freien und friedlichen Schulverfaffung.

Als dieses "Fundamentstück" der Schulversassung gilt mir die Schulgemeinde-Institution. Dieselbe wird betrachtet in 8 Kapiteln — nach folgenden Gesichtspunkten, welche ihr Wesen und ihre große Bedeutung für die gesamte Schulverwaltung deutlich ans Licht treten lassen:

I. vom Standpuntte ber heimatlichen Schulgeichichte,

II. vom Standpunfte des Familienrechts, III. vom Standpunfte der Zweckmäßigfeit, IV. vom Standpunfte der Gewiffensfreiheit,

V. vom Standpuntte bes Selbstverwaltungsprincips,

VI. im Blick auf den endlosen Streit zwischen Staat und Kirche auf dem Schulgebiet — (wobei bisher vornehmlich der Lehrerstand die Untosten hat bezahlen mufsen),

VII. vom Standpunfte ber Babagogit, bes Schulamtes und

bes Lehrerftanbes.

VIII. im Blick auf die Aufgabe des Schulregiments, in allen Bolksfreisen das Interesse an den Erziehungsangelegenheiten zu wecken und zu pflegen — (denn leben kann die Schule nur von diesem Interesse, nicht von der Gleichgültigkeit).

Der Inhalt dieser 8 Rapitel wird beweisen, daß die Schulgemeinde mit vollem Recht bas "Fundamentstück" der Schulversassung heißen

und darum in derselben nicht fehlen darf.

Warum der geschichtliche Abschnitt voraufgeht, braucht wohl kaum gesagt zu werben. Auf allen Gebieten, welche eine geschichtliche Entwicklung durchgemacht haben, gewährt die genetische Betrachtungsweise unersethare Vorteile. Der rein theoretischen Darftellung begegnet es immer, daß felbst beim besten Willen des Schreibers und des Lefers manches übersehen ober migverstanden oder wenigstens nicht völlig flar wird. Da kommt ihr die geschichtliche Betrachtung zu Hilfe, ähnlich wie die Illustration dem Texte, und fie öffnet sofort für vieles die Mugen, was bei der theoretischen Demonstration, trot aller aufgewenbeten Mühe, bennoch vielleicht nicht die gewünschte Beachtung gefunden hätte, und was doch beachtet werden muß, wenn das lleberzeugen gelingen foll. Das wird der Lefer auch bei dem vorliegenden Berjuche finden. Bon Ueberzeugen handelt es fich übrigens dabei noch nicht; denn das gehört nicht zur Aufgabe ber geschichtlichen Betrachtung. Im gegenwärtigen Falle haben die hiftorischen Mitteilungen jedoch auch eine gewiffe Beweistraft, indem fie zeigen, daß die Segnungen, welche die theoretische Erörterung dem Schulgemeindeprincip zuschreibt, thatsächlich vorhanden sind. Ueberdies wird dadurch flar, daß wir es in ber Schulgemeinbefrage nicht mit einem bloß Spothetischen Begriffe, mit einem Phantafiegebanken zu thun haben, sondern mit einem realen, leibhaftigen Wefen. Endlich — und darauf möchte ich ganz besonders aufmerksam machen —: die echte Schulgemeinde wurde nicht im voraus durch Spefulation auf der Studierstube erdacht, um etwas die bestehenden Ginrichtungen Uebertreffendes ins Leben zu rufen, fondern fie ift durchaus naturwüchfig aus dem Gedränge der Umftande entftanden. Die ursprünglichen Gründer saben in ihr nichts anderes, und fonnten nichts anderes in ihr feben, als eine einfache Ginrichtung, die dem vorhandenen Schulbedürfnis abhelfen follte. Erft als die Schulgemeinde vor Augen

stand und ihre natürlichen Konsequenzen geltend machte, erst da wurde das Nachbenken zu seinem Erstaunen darauf aufmerksam, daß hier etwas specifisch Neues geschaffen war, eine Institution, welche nicht nur ihrem nächsten Zwecke besser entspricht als die bisherigen Einrichtungen, sondern auch zur Regelung des gesamten Landesschul= wesens allein die rechten Wege weisen kann. Was ihre Schwäche zu sein schien — die naturwüchsige Entstehung und ihre unscheinbare Notgestalt, — dahinter verbarg sich gerade ihre Stärke. Der entscheis denbe Kunkt liegt darin, daß diese echte Schulgemeinde weder auf kirchenrechtlichem, noch auf politischem, sondern auf neutralem Boben fteht, nämlich auf bem Boben bes Familienrechts. das für den Frieden der beteiligten Gemeinschaften und für die Freiheit der Bädagogik zu bedeuten hat, möge der Leser einstweilen selber über= Man beachte aber ja, daß nicht Menschenweisheit, sondern ber Drang ber gegebenen Umftande diese Lösung des Schulverfassungsproblems gewiesen hat. Auch der Staat und die meisten andern socialen Einrichtungen sind nicht im voraus planmäßig ersonnen worden, sondern in ihren ursprünglichen Anfängen aus der Not entstanden; erft als sie da waren, wenn auch zunächst in höchst notdürftiger, gebrechlicher Gestalt, — erst da erkannte die nachhinkende Ueberlegung, was für wertvolle und zutunftsreiche Institutionen aus diesen gebrechlichen Notanfängen sich entwickeln und bilben ließen. Was follte auch aus ber Welt werden, wenn die Natur der Dinge - ober wie wir Christen sagen: ber Schöpfer — nicht klüger mare, als der oft recht blödsichtige Menschenwig!

So viel über das geschichtliche Eingangskapitel. Daß das Schwersgewicht des Buches nicht im Präludium, sondern in den Untersuchungen der sieben folgenden Kapitel liegt, wird der Leser sich schon selbst sagen. Bei einem richtigen Nagel pflegt ja das dicke Ende hinten zu kommen. Wovon da die Rede sein wird, haben die oben mitgeteilten Uebersschriften angedeutet. Für die klagwürdige Leidensgeschichte der Volksischule liesern namentlich die Abschnitte V, VI und VII überreichlich

neue Beiträge.

Für solche, welche beim Schulversaffungsproblem wenig fragen nach Gerechtigkeit, Freiheit, Frieden und Gesundheit, oder denen diese Fragen bereits durch ihren hergebrachten politischen oder kirchlichen Parteis katechismus im voraus gelöst sind, hat meine Schrift nichts zu sagen.

#### I. Die heimatliche Schulgeschichte.

Ein jeber nehme wohl in acht, Bas ihn zu Ehren hat gebracht. Alter Spruch.

ie Dinge, welche eine geschichtliche Entwicklung gehabt haben, müssen insbesondere auch nach diesem ihrem Entwicklungsgange betrachtet werden, wenn ihr wahres Wesen recht begriffen werden soll. Diese Wahrheit ist jest auf allen wissenschaftlichen Gebieten als einer der leitenden Grundsätze der Forschung allgemein anerkannt. Auch bei der Untersuchung über die Schulgemeinde wird sich die genetische

Betrachtungsweise bewähren.

Unsere Untersuchung bewegt sich im Gebiet bet engeren Heimat und wird diesen Rahmen nirgendwo überschreiten. Eine solche Beschränkung ist durchaus geboten, da bei der früheren Vielgestaltigkeit unseres Vaterslandes das Schulwesen in jedem Landesteile je nach den dort bestandenen sirchlichen, staatlichen und socialen Verhältnissen eine eigenartige Entswicklung durchgemacht hat. Unter der engeren Heimat ist hier gemeint das Gediet der alten niederrheinischen Lande Jülich, Kleve, Verg und Mark, in ihrer Vereinigung das Herzogtum gleichen Namens ausmachend. Jülich, Kleve, Verg bilden jest den nördlichen Teil der Rheinprovinz, den Regierungsbezirk Düsseldorf, — doch ist ein Teil von Verg dem Regierungsbezirk Köln und ein Teil von Jülich dem Regierungsbezirk Aachen zugewiesen — während die frühere Grafschaft Mark gegenwärtig zu Westfalen gehört. Die Geschichte des Schulwesens in diesen Ländern ist besonders lehrreich, da dasselbe hier unter der Einwirkung der Zeitumstände so naturwüchsige, gesunde und scharf ausgeprägte Züge erhalten hat, wie sie in ihrer Gesamtheit anderswo nicht wieder angetroffen werden.\*)

<sup>\*)</sup> Um auf das ethnographisch Eigenartige dieses Gebietes schon vorweg ein wenig aufmerksam zu machen, sei daran erinnert, daß die Bevölkerung von Berg, Jülich und Kleve zu dem Stamm der Franken, d. i. der Freien, gehört. (Die Bewohner der Grasschaft Wark, im Flußgebiet der oberen Ruhr und Lippe, zählen zum Sachsenkamm.) In Berg (nebst dem Siegenschen), rechtscheinisch vom Siedenzgebirge dis zur Riederruhr reichend, und im gegenüberliegenden Jülich (nebst einem Teile des Erzstifts Köln), dis hinunter nach Ereseld-Uerdingen reichend, saßen an beiden Ufern des Rheins die ripuarischen oder Uferzeranken. An sie schlossen sie sur Lippe

Bie überall in Deutschland, so wurden auch hier die ersten christlichen Bildungsanftalten von der Rirche angeregt und begründet. 218 folche firchliche Stiftungen find gunächst die Domschulen zu nennen; es waren dies Schulen, die an einem Bischofssige vom Domfapitel errichtet und geleitet wurden. Gie kommen indes hier nicht weiter in Betracht, schon aus dem Grunde nicht, weil in den oben genannten Ländern feine Bischofsstadt war, dann aber auch darum nicht, weil diese Schulen ausschließlich der Borbildung der Beiftlichen dienten und also das eigentliche Bolt nicht erreichten. Anger von der Geiftlichkeit wurden bann noch Schulen von den Monchsorben gegründet; es waren dies die fogenannten Rlofterschulen. Auch fie waren anfänglich nur für folche Knaben bestimmt, die fich dem geiftlichen Berufe widmeten; fpater wurden fie aber auch ben übrigen Ständen geöffnet. In dem pon den Mönchen erteilten Unterricht dieser Schulen nahm, wie das auch bei den Domschulen der Fall war, die lateinische Sprache die oberfte Stelle ein, weshalb auch fie nicht als die Anfänge der Bolksschulen gelten fönnen.

Alls später mit dem Aufschwung der Städte ein allgemeineres Bildungsbedürfnis erwachte, entstand eine wesentlich neue Art von Schulen: die Stadtschulen. Sie wurden, worauf schon der Name hinweist, von den städtischen Behörden ins Leben gerusen und waren dazu bestimmt, den praktischen Bedürfnissen des bürgerlichen Lebens entgegenzukommen. Sie lehrten darum in erster Linie die für das Leben nüplichen Fertigkeiten des Lesens, Schreibens und Rechnens:

<sup>(</sup>nebst Wörs und Geldern) die Hattuarier-Franken, und daran im übrigen Kleve und im angrenzenden Teile des jehigen Hollands dis Deventer und Zütphen die Chamaven-Franken. So nach der Völkerwanderung gegen Ende des 4. Jahr-hunderts. Berg, Jülich und Kleve bildeten somit den Kern des Frankenstammes.— Weschichtlich treten in diesem echt germanischen Bolke zwei Eigenschaften hervor, die sonst nicht immer beieinander zu sein pslegen: einmal ein entschieden freisheitslicher Sinn und sodann die Einsicht, das Einigkeit nicht nur stark macht, sondern daß ohne sie auch die Freiheit nicht bewahrt werden kann. Die letztere Eigenschaft zeigte sich darin, daß die Freiheit nicht bewahrt werden kann. Die letztere Eigenschaft zeigte sich darin, daß die Zweige des Frankenstammes zuerst es waren, welche seigt zusammenhielten und den Frankendund schlossen, den sich dann bald andere deutsche Stämme zugesellten. Aus ihrem Sinn sür wahre Freiheit erklärt es sich, warum später in jenen drei niederrheinischen Landschaften die Resormation einen so eigentümlichen Berlauf nahm, nämlich von unten auf, aus dem Bolke heraus, sich Bahn brach, und eine gereinigte Kirche schuf, welche von Ansag an sich einer freiheitlichen Bersassung ersteute. — Wie der Geschichtskundige weiß, hat der Frankenwinkel am Niederrheim einstmals auch eine Für ganz Deutschland hochebedeutzume, welthistorische Rolle gespielt: aus diesem Binkel ist vor einem Jahrentausend das alte deutsche Reich hervorgegangen. Der Frankenkönig Karl der Größe –814), das Wert seiner Vorgänger vollendend, brachte die uneeinigen deutschen Stämme nach und nach allesant unter seinem Seepter zur Einheit, und machte überdies ganz Gallien, dazu Kord-Spanien dis zum Ero und Nord-Italien dis zum Ko dem frankliche Berlügliche kleich einhams und für immer den ausgestenden Bergüns, daß das stolze Gallien einftmals dem deutschen Frankenkönig karl er Keiche vorge gengen. Per grankenkönig karl der Gedulgeschichte auf einem Boden, der etwas zu erzählen weiß.

indes nahmen einige von ihnen auch die lateinische Sprache mit in den Lehrplan auf, um dadurch den Schülern Gelegenheit zu dieten, sich auch auf die gelehrten Studien vorzubereiten. Besondere Schwierigseiten entstanden diesen Schulen dadurch, daß damals die Kirche allem das Recht in Anspruch nahm, Schulen zu gründen und zu halten. Zu der Errichtung der städtischen Schulen dedurste es demnach zunächst der bischöflichen Erlaubnis. Diese wurde zwar in der Regel erteilt, aber nur unter der Bedingung, daß der Kirche das Recht der Aufsicht gewahrt blieb. Zu erwähnen ist noch, daß in manchen Städten neben den öffentlichen Schulen auch noch Privatschulen entstanden, in denen ebenfalls die Elemente der Schreids, Leses und Rechenkunst gelehrt wurden. Sie waren in der Regel geschäftliche Unternehmungen, die dadurch emporfamen, daß die städtischen Schulen dem norhandenen Bildungsbedürfnis nicht völlig genügten.

Ganz neue Verhältnisse auf dem Gebiete des Schulwesens schuf die Reformation. Sie gab überhaupt den fraftigften und wirksamften Anstoß zur Gründung von Schulen, namentlich auch für die bisher weniger berücksichtigten Stände, so daß man bald von der Volksschule als einer allgemeinen Einrichtung reben konnte. Es war eine ganz besondere Art von Schulen, die sie hervorrief, deren Wesen wir indes erst dann recht verstehen, wenn wir die Eigentümlichkeiten der heimischen Reformationsgeschichte näher eingesehen haben. Die Reformation geschah bekanntlich hier am Niederrhein nicht von oben her, auf Beranlassung der Landesregierung, sondern sie brach sich von unten auf, mitten aus dem Volte heraus, Bahn. Zuweilen geschah es, daß auf die Predigt des Ortsgeistlichen hin eine ganze Gemeinde aus der alten Kirche aus trat und sich zu der evangelischen Lehre bekannte; an anderen Orten waren es innerhalb einer Gemeinde nur einzelne Familien, die sich zu einer eigenen evangelischen Religionsgemeinschaft zusammenschlossen. Die so entstandenen Gemeinden mußten nun nicht nur sich selbst unterhalten, sondern hatten auch noch Angriffe auf ihre Existenz abzuwehren, da sie sowohl von der alten Kirche als auch von der katholischen Landesobrigfeit überall nur Widerstand erfuhren. Dieser Zustand dauerte für Rleve und Mark bis nach Beendigung des julich-klevischen Erbfolgestreites (1610), wo diese Länder an Brandenburg und somit unter evangelische Landesfürsten kamen; für Jülich und Berg aber hielt er bis zum Anfang unseres Jahrhunderts (1813) an. Mit vollem Rechte tonnte fich diese lettere Kirche eine "Kirche unter dem Kreuz" nennen.

Die bedrängte Kirche, ganz auf sich selbst angewiesen, wußte sich jedoch dieser Notlage anzupassen. Was ihr an äußerem Glanze sehlte, das ersetze sie durch ein um so kräftigeres Glaubensleben; in der Trübsal wurden die Gemeinden festgeschmiedet, und es regte sich in ihnen eine Opferwilligkeit und Hingebung, die an die apostolischen Zeiten erinnerte. Dazu trug wesenklich bei, daß die Leiter der Bewegung eine freie Gemeindeordnung schufen, die, nach dem Princip der Selbsteverwaltung entworfen, jedes einzelne Glied mit besonderen kirchlichen

Rechten und Pflichten ausruftete. Gie machte baburch die Gemeinden wehrhaft, daß fie allen Stürmen Trot bieten konnten. Aus dem Busammenschluß der Einzelgemeinden entwickelte fich allmählich eine ausgestaltete Kirchenverfaffung mit Kreis- und Provinzial-Synoben für Die genannten Gebiete, in Die schon im Jahre 1609, als bas alte Berricherhaus ausstarb, ber Schlufitein (die Generalfpnode) eingesett wurde. Die Gemeinden benutten nämlich diese gunftige Beit, wo die vereinigten Länder an die evangelischen Fürstenhäuser Brandenburg und Pfalz = Neuburg übergingen, um sich zu einer Landesfirche aufammenzuschließen und eine allgemeine Barochial= und Synodal= ordnung zur Durchführung zu bringen. Die reformierte Kirche ging zunächst damit vor; die lutherische folgte dann allmählich mehr oder weniger nach.\*)

Die hier geschilderte Eigentümlichkeit der heimischen Kirche verdient besonders gemerkt zu werden, da das niederrheinische Gebiet (mit Ausnahme von Oftfriesland) ber einzige Fleck beutschen Landes gewesen ift, wo die evangelische Kirche schon von Anfang an eine freie Kirchenverfaffung gehabt hat. Die altpreußischen Provinzen find mit der Einführung derselben befanntlich erft in den letzten Jahrzehnten (unter

bem Ministerium Falt) nachgefolgt.

Die unter solchen Verhältniffen heranwachsende Rirche war fich beffen lebhaft bewußt, daß fie, schon zu ihrer Gelbsterhaltung, besonders auch für die religiöse Unterweisung der Jugend zu sorgen hatte. Sie mußte es fich allen Ernftes angelegen fein laffen, ben jungen Rachwuchs zu einem lebendigen Bewußtsein seines evangelischen Befenntniffes zu bringen. So stellte sich benn das Bedürfnis nach einer neuen Art von Schulen heraus, nämlich nach solchen, die von den Kirchengemeinden eingerichtet, geleitet und unterhalten wurden. Die Kirchenordnung machte es barum den Gemeinden zur Pflicht, "in allen Dörfern, Flecken und Städten folche Schulen einzurichten, und benjelben als Lehrer gottfelige und gelehrte Manner vorzustellen". \*\*) Bei bem Gifer der Gemeinden für ihren Glauben kam diese Angelegenheit bald überall in Fluß, und es mahrte nicht lange, jo fonnte ben evangelischen Gemeinden am Niederrhein zum Ruhme nachgesagt werden, daß ohne Ausnahme überall, wo eine Kirche war, auch eine Schule angetroffen wurde. Bur besonderen Pflege dieser Kirchengemeindeschulen wurde von den Gemeinden ein Mitglied des Kirchenvorstandes bestimmt, das wegen des ihm aufgetragenen Amtes den Titel "Scholarch" erhielt. gesamte Presbyterium aber, bamals "Ronfiftorium" geheißen, bilbete den Schulvorstand dieser Schulen. Dem Anstoße, den auf diese Weise

99) Bgl. die Kirchenordnung für die chriftlich-reformierten Gemeinden in den Ländern Jülich, Kleve, Berg und Mark von 1654—1662. Kap. 4.

<sup>\*)</sup> Das Pfalg-Neuburgifche Fürstenhaus trat bald darauf wieder gur romifchen Rirche über. Go geriet Butich=Berg boch unter eine tatholifche Landesobrigfeit, tam fpater burch Bererbung an Kurpfalz und ichlieglich mit ber Pfalz an Bayern bis gu bem frangofifchen Revolutionstriege.

die Reformation zur Gründung von Bolksschulen gab, folgten später auch die katholischen Barochien; es bildeten sich nach dem Beispiel der

evangelischen allmählich auch fatholische Rirchschulen.\*)

Die Entwicklung des Schulwesens war indes bamit noch nicht abgeschloffen. Es entstand bald noch eine neue Art von Schulen, und zwar war es die natürliche Lage ber Dinge, die diefen neuen Fortschritt wies. Die nächste Ursache bilbete die zerstreute Lage der meiften Wohnstätten, die eine Folge der ursprünglichen Unfiedelungsweise der Bewohner war. Die Franken hatten sich nämlich, als sie sich feßhaft machten, nicht in Dörfern ober sonstigen zusammenhängenden Ortschaften, sondern in einzeln gelegenen Behöften angebaut. Dörfer und Städte entstanden erft in späteren Beiten, und gwar bilbeten fie fich in der Regel da, wo eine Kirche oder ein Kloster oder eine Burg itand; der größte Teil der Bewohner aber blieb auch jest noch in den zerstreut liegenden Wirtschaftshöfen wohnen. Daraus entstand nun, als in den einzelnen Gemeinden die Kirchschulen eingerichtet wurden, ber Uebelftand, daß die zu diesen Schulen gewiesenen Rinder zum Teil fehr weite Wege zu machen hatten, fo daß die jungeren Schuler oft gar nicht an dem für sie verordneten Unterricht teilnehmen tonnten. Da ift es benn begreiflich, daß in benjenigen Teilen ber Außengemeinden, wo eine ansehnliche Schülerzahl vorhanden war, der Wunfch entstand, eine näher gelegene Schule zu erhalten. In folden Fällen vereinigten sich dann wohl die dabei interessierten Familien und riefen aus ihren eigenen Mitteln eine folche Schule ins Leben. Das war benn nun ihrer Entstehung nach eine wesentlich neue Art von Schulen, eine Schulgemeinde-Schule, gegründet und unterhalten von

Eine fürzere Darstellung speciell für den Niederrhein bietet: "Geschichte der Reformation am Niederrhein und der Entwicklung der evangelischen Kirche bis zur Gegenwart" von Ed. Demmer, Pjarrer. 190 G. (Nachen,

Jatobi'iche Buchhandlung, 1885.)

hier mag auch erwähnt sein, daß ber erste Reformator und Märthrer bes Bergischen, Abolf Klarenbach, der im J. 1529 in Köln verbrannt wurde und bessen Dentmal in der Rähe seines heimathoses bort auf der höhe bei Lennep steht, nicht ein Theologe, sondern ein philologisch gebildeter Schulmann war.

steht, nicht ein Theologe, sondern ein philologisch gebildeter Schulmann war.
Auch in der Stadt Essen geschah es, daß die Reformation schließlich von der Schule aus zum Durchbruch kam (1561), nämlich dadurch, daß der dertige Schulmeister Georg Tuber, der nebenbei das Weberhandwert betrieb, die Kinder den Katechismus Luthers sehrte und deutsche Kirchensieder singen ließ, und so das Bolk für die Kirchenverbesserung gewann. Sein mutiges Vorgehen kostete freilich dem wackern Tuber zunächst das Amt und die Heimat. (Bgl. Demmer, a. a. D., S. 73.)

<sup>\*)</sup> S. Näheres über die geschichtliche Entwicklung der evangelischen Kirche Rheinlands und Westfalens in: "Geschichte des christlichen Lebens in der rheinisch-westfälischen Kirche" von Max Göbel, 3 Bde. (Koblenz bei Bädecker, 1852). Dieses vortressliche Berk, welches, wie schon der Titel andeutet, teine gewohnliche, trocene Kirchengeschichte ist, sollte in teiner Kreis-Lehrerbibliothet der genannten Provinzen sehlen. Wegen des frühen Todes des Berfassers ist leider der Schlußband (4), der die Zeit von Jung-Stilling dis zur Gegenwart enthalten sollte, nicht zu stande gekommen, und dis jest hat sich auch noch kein Nachsolger zur Bollendung der Arbeit gefunden.

einer firchlich einigen und firchlich freien Sausvätergenoffen= Man könnte benken, die Kirchengemeinden selbst würden bem Bedürfnis der Außenbewohner entgegengefommen sein und für dieselben Filialfirchschulen eingerichtet haben. Hier und da mag das auch wohl geschehen sein, allein die Regel war es nicht. Das ift leicht begreiflich, wenn man bedenkt, daß die Kirchengemeinde alle ihre Ginrichtungen aus ihren eigenen Mitteln unterhalten mußte, und daß ihre Kräfte schon durch die Kirchschulen sehr in Anspruch genommen wurden. Im allgemeinen begünftigte fie nicht einmal die Bildung besonderer Schulgemeinden, weil sie jedesmal, wenn fich ein Teil der Gemeinde von der Kirchschule lossagte, auch einen Teil ihrer seitherigen Ginfünfte verlor. Ja, es find auch Källe befannt, wo die Kirchengemeinde die Gründung von Außenschulen geradezu erschwerte, indem sie dieselbe nur dann gestatten wollte, wenn die betreffenden Familien sich verpflichteten, neben ihren eigenen Schulen gleichzeitig auch noch die Kirchschule mit zu unterhalten, was benn auch wohl eine Zeitlang geschehen sein mag.

Als in den größeren Gemeinden später mehr und mehr Außensichulen entstanden, da ordneten sich die Verhältnisse natürlich bald allsgemein so, daß nun auch die ursprünglichen Kirchschulen bloß von denen unterhalten wurden, die sie benutzten, und sich also ebenfalls in reine Schulgemeindeanstalten verwandelten. Da die Lehrer, welche an den Kirchschulen thätig waren, zugleich auch den Organistens und Küstersdienst verrichteten, so kam es, daß häusig für diese Schulen nicht ein besonderer Schulvorstand eingesetzt wurde, sondern der Kirchenvorstand nach wie vor die Obliegenheiten desselben besorgte. Um sie von den Außenschulen zu unterscheiden, wurden sie Pfarrschulen genannt, obwohl sie im eigentlichen Sinne nicht mehr Kirchgemeindeschulen, sondern

Schulgemeindeanstalten waren.

Sehen wir nun zu, wie die so entstandenen Schulgemeinden die Berwaltung ihrer Schulen ordneten. Sie nahmen die Ordnung der Kirchengemeinde, die sich in allen Stücken jo trefslich bewährt hatte, zum Vorbilde. Das nächste war, daß sie sich einen aus zwei oder drei Mitgliedern bestehenden Schulvorstand wählten, dem sie die Leitung der Schulangelegenheiten übertrugen. Dabei bevorzugten sie natürlich solche Männer, die auch beim Kirchenvorstande beteiligt waren. Bei der Lehrerwahl hatte dieser Schulvorstand die Aufgabe, nach geeigneten Personen sich umzusehen; die Wahl selbst geschah jedoch von allen Mitgliedern der Schulgemeinde, die zu den Schullasten beitrugen, also gerade so, wie die Wahl des Pfarrers von sämtlichen selbständigen Insassen der firchlichen Gemeinde vollzogen wurde.

In welchem Verhältnis stand nun die Kirche zu diesen Schulsgemeindeschulen? Bei deren Gründung war sie, wie wir gesehen, in unmittelbarer Weise nicht beteiligt; bei der Verwaltung der Schulen aber wurde sie insofern herangezogen, als der Pfarrer bei dem Mangel besonderer Lehrerbildungsanstalten die Lehrer zu prüsen und über die Schulen im Namen der Kirche die Aufsicht zu führen hatte. Was

aber die Anstellung der Lehrer betraf, so waren der Kirche keine besonderen Rechte übertragen, wie denn auch die Bokation der Lehrer häufig, vielleicht in der Regel, nur vom Schulvorskand ausgestellt wurde; eine Ausnahme machten selbstverskändlich diesenigen Pfarrschulen, bei

benen das Bresbyterium noch ben Schulvorftand bilbete.\*)

Wie verhielt fich aber die Landesregierung zu dieser Entwicklung der Schulangelegenheiten? Sier muß unterschieden werden zwischen Bulich und Berg, welche nach bem flevischen Erbfolgestreit (1609) unter pfalz-neuburgische Herrschaft famen, und Rleve-Mart, welche an Brandenburg fielen. Bis dahin fonnten überhaupt feine Schulgemeindeschulen entstehen, weil die Evangelischen froh sein mußten, notdürftige Kirchschulen haben zu können; Schulgemeinden werden wohl erft nach dem westfälischen Frieden (1648) aufgekommen sein, als die Brotestanten wenigstens einen gewissen ftaatsrechtlichen Schut erhalten hatten. In Rleve und Mart nahm nun die brandenburgische Regierung alfobald in gewohnter Beife die Kirchen und Schulen in Obhut und Aufficht; das hatte freilich auch die Folge, daß dieselben fich bort nicht gang fo frei entwickeln fonnten als in Julich und Berg, wie auch bis auf den heutigen Tag fehr deutlich mertbar ift. In Bulich und Berg bagegen ließ die fatholische pfalgische Regierung dem evangelischen Schulwesen, abgesehen von jeweiligen Erschwerungen und Behinderungen, seinen freien Lauf, weil man basselbe als eine innerfirchliche Angelegenheit betrachtete. Erst gegen Ende bes vorigen Jahrhunderts, nach der französischen Revolution (!), fing sie an (1794) "schulftatistische Erhebungen" anzustellen — wie Schulrat Altgelt ("Gefetsammlung") fich ausdrückt — und versprach, nächftens etwas für die Schulen zu thun. Go lebten also im Gulichichen und Bergischen die protestantische Rirche und Schule bis dabin "unter dem Kreug". Wie schmerzlich nun auch die evangelische Bevölkerung bei diesen ihren teuersten Angelegenheiten den Mangel einer obrigfeitlichen Obhut und Pflege beflagen mochte, fo ift boch ichlieflich Diefes Kreuz ihr in jeder Beziehung zum Segen geworden. Auf fich felbit, auf die eigene Rührigkeit angewiesen, und daher genötigt, auch ben letten Mann zur Mitarbeit und Mitforge in der Kirchen- und Schulverwaltung heranzuziehen, hat nun diese Bevölkerung eben burch diese Mitarbeit auch Kirche und Schule immer mehr als wirkliche Güter schäten gelernt, - ungerechnet bas baburch erlangte Geschick zur Gelbstverwaltung ber öffentlichen Ungelegenheiten. Es wird

<sup>\*)</sup> Ein Beispiel. In einem Wahlprotokoll der Schulgemeinde zu Holthausen bei Mülheim a. d. Ruhr vom Jahre 1744 heißt es: "Aund und zu wissen sei hiermit männiglich, daß wir sämtlich der resormierten Religion zugethame Nachbarn zu Holthause — heut uns miteinander im Schulhause versammelt haben, um zur Bahl eines neuen Schulmeisters zu schreiten, — und damit solche Wahl desto ordentlicher geschehen möge, haben wir unsern zeitigen H. Prediger dazu requirieret, um diesen Bahlakum zu moderieren u. s. w. (Bgl. Evangel. Schulbl., 1892, Heft 1.)

wohl wenige Landschaften in unserm Baterlande geben, wo in allen Bolfstlaffen ein fo lebendiges religiofes und Schul-Intereffe zu finden ift als im Bergischen und Julichschen. Gelbst bem wirtschaftlichen Leben hat jenes "Areug" nur Segen gebracht. Denn weil unter ber pfälzischen Regierung die Beamten- und Offizierstellen den Evangelischen verschlossen waren, so mußten sich die befähigteren Kräfte fast außichließlich der Industrie und dem Handel zuwenden. Daher rührt es, daß diese Gewerbe in Berg und Julich schon so früh zu der bekannten hohen Blüte gelangen fonnten. Natürlich find nun die reicheren Mittel im Berfolg auch wieder ben Kirchen und Schulen zu aute actommen.

Fragt man nun nach der äußeren Ausstattung dieser Schulgemeindeschulen, so braucht faum gesagt zu werden, daß sie anfänglich eine dürftige war, was übrigens von den Kirchschulen der damaligen Beit gleichfalls gilt. Die Schullofale mögen häufig für Schulzwecke wenig geeignet gewesen sein. Aber auch die Besoldung der Lehrer war eine färgliche, zumal fie feinerlei festes Gehalt bezogen, sondern bloß auf das Schulgeld angewiesen waren. Da es für den Lebensunterhalt nicht außreichte, fo gewährten die wohlhabenden Familien dem Lehrer ber Reihe nach freie Roft, eine Ginrichtung, die man als "Wandertisch" bezeichnete. In den meisten Fällen, namentlich fo lange die Schulgemeinde flein war, konnte man nur unverheiratete Lehrer anstellen, später, wenn die Schülerzahl wuchs, baute man auch besondere Schulhäufer und ftellte bann unter Erhöhung bes Schulgelbes auch verheiratete Lehrer an. Für die Borbildung der Lehrer forgte weder die Kirche, noch die Landesbehörde, weshalb man sich mit den Kräften begnügen mußte, die sich gerade barboten.\*)

Berfen wir nun einen Rudblid auf die einzelnen Entwicklungs= stadien des Schulwesens und sehen zu, in welchen besonderen Berhältniffen ihre Aufeinanderfolge begründet liegt.

<sup>\*)</sup> Uebrigens giebt es auch geschichtliche Thatsachen, welche darauf hindeuten, daß schon zur Zeit der beginnenden Resormation, wenigstens in hiesiger Gegend, die Elementarlehrer nicht alle eine so durstige Bildung besaßen und das Schulamt nicht so misachtet war, wie man gewöhnlich sich vorstellt. In Elberseld 3. B., damals ein kleines Kirchdorf mit umliegenden Gehöften, bestand nachweislich schon damals ein kleines Kirchorf mit umliegenden Gehoften, bestand nachweislich schon um 1530 (vor Einführung der Resormation) eine einklassige Volksschule; eine lateinische einklassige Schule wurde erst 1592 gegründet. Ueber den Lehrer jener beutschen Schule berichtet num Prof. Dr. Crecelius in seinen "Beiträgen zur bergisch-niederrheinischen Geschichte" (Elberseld bei B. Hartmann, 1891) S. 218 si. "Es war Johannes Loh, Sohn von Joh. Loh und Katharina Holt, einer im Thal ansässigen, begüterten Familie. Sein Enselger in Deventer, nennt ihn seiner handschriftlichen Selbstsigenrablig einen krommen und wohleselschriften in seiner handschriftlichen Selbstbiographie "einen frommen und wohlgelehrten Mann, Schulmeister und Ratschreiber zu Elberselb". Seine zwei Söhne studierten beibe Theologie. Siner derselben, Peter Loh, geb. 1530, hat später (seit 1552) zum erstenmal in seiner Baterstadt sich mit Entschiedenheit auf Luthers Seite gestellt Dörpfeld, Das Fundamentftud.

Die erste Anregung zur Gründung von Schulen ging, wie wir sahen, von der Kirche aus: sie war in der damaligen Zeit die eigentsliche Kulturträgerin. Warum nun diese ersten von der Kirche unterhaltenen Schulen, abgesehen von den selteneren Domichulen, nicht bei den Kirchen, sondern bei den Klöstern entstanden, ist ebenfalls leicht einzusehen. Die Klöster konnten sowohl die ersorderlichen Lehrkrüfte als auch die Räumlichkeiten stellen, ohne daß besondere Aufwendungen nötig wurden. Das war aber beim Pfarramt nicht der Fall; Kräfte, die Zeit hatten, sehlten hier, und für die Beschaffung der Lehrsäle

batten besondere Kosten ausgewendet werden mussen.

Auf ber zweiten Stufe fanden wir stadtifche Rommunalschulen, nicht, wie man vermuten sollte, Kirchschulen. Auch bies erklärt sich aus den Zeitumständen. Die Klosterschulen waren nämlich. wie wir gesehen haben, nicht eigentliche Bolksschulen, sondern bilbeten hauptsächlich nur für den geistlichen und Beamtenberuf vor. Sollten für die anderen Stände auch Schulen entstehen, jo mußte bort bas Bilbungsbedürfnis erft gefühlt werben. Es ist nun leicht erfichtlich. weshalb dies zuerst in den Städten geschah, da in diesen die entwickelteren gewerblichen Berhältniffe darauf führten. Hier waren nun zunächst die Kirchengemeinden berufen gewesen, die Sache in die Sand zu nehmen; indeffen eigentliche Kirchengemeinden mit felbständiger Gemeindevertretung gab es nicht, weil die Rirche die Laienmundiafeit nicht anerkannte: es fehlte also auf firchlichem Gebiete jede Gelegenheit. wo die sociale Mündigkeit sich hatte bethätigen konnen. Die einzige Rorporation dieser Art war die Rommune. Und diese war auch in ben Städten fo organisiert und belebt, daß fie die felbständige Grundung von Schulen unternehmen konnte. Die Landgemeinden waren

und in bessen Sinn gepredigt. Er ist wohl das jüngste ober eines der jüngsten Kinder des Schulmeisters und Ratschreibers gewesen; denn bereits 1541 sinden wir in einer Urfunde einen andern Sohn, Johannes Loh, erwähnt, der Bikarius "unser lieven frauwen altars, dinnen der kirspelskirchen zu Elverseldt" war. Schon die Stellung von Johannes Loh sen. als Ratschreiber deweist, daß er keine ganz geringe Bildung besaß, denn ohne Kenntnis des Latein würde er dieselbe damals kaum haben aussüllen können. So mag er selbst seine Söhne zuerst für die Studien vorbereitet haben. Ob er noch die von seinem Sohne Peter Loh angebahnte und vollzogene Aenderung des kirchlichen Bekenntnisse erlebt hat, wissen wir nicht."

hier finden wir also einen Schulmeister, der "wohlgelehrt" war und aus einer ansässigen, begüterten Familie stammte. Um 1621, als Elberfeld bereits etliche Jahre Stadtrechte besaß, wird an derselben einklassigen deutschen Schule angestellt Wilhelm zur Hosen, ein Sohn des Bürgermeisters Raspar zur Hosen. — Wenn nun in jener Zeit das Schulamt mißachtet gewesen wäre, würden dann wohl Söhne aus begüterten und angesehenen Familien sich bemielben gewidmet haben? — Betanntlich sind nach der Resormation gerade auf protestantischem Boden bei den Kirchschulen sast allgemein die Küstergeschäfte mit dem Schulamte verbunden worden, wodurch der Küster-Schullehrer zum persönslichen Bedienten des Kfarrers gemacht wurde; sollte dies zur späteren Missachung des Schulamtes, die wir anderwärts antressen, nicht wesentlich beigetragen haben, — ungerechnet, was gewisse berüchtige "Küsterordnungen" absichtlich hinzuthaten?

in der Verwaltung ihrer Angelegenheiten noch nicht so weit entwickelt, und so kam es denn, daß die zweite Form der Schulen nur in den

Städten auftrat.

Die Landbevölkerung erhielt Schulen erst durch die Reformation. Durch die Herstellung selbständiger Kirchengemeinden kamen die Gemeindeglieder überall zum Bewußtsein der firchlichen Mündigkeit, und die tirchliche Behörde weckte durch ihre Verordnung, daß überall Schulen errichtet werden sollten, auch das Gefühl des Bildungsbedürfnisses. Damit war die Einrichtung von Kirchengemeindeschulen in Stadt und Land gegeben und also die dritte Entwicklungsstuse des Schulwesens erreicht.

Durch die von der Reformationskirche bewirkte religiöse Mündigkeit der Familie und das von derselben Stelle aus geweckte Bewußtsein des Bildungsbedürfnisses wurde es nun möglich, daß in den Außenteilen der Gemeinden aus der Mitte der Familien heraus auch reine Schulgemeindeschulen ins Leben treten konnten, wodurch zugleich andrerseits der Anstoß gegeben wurde, daß sich die anfänglich von der Kirche unterhaltenen Schulen allmählich ebenfalls in Schulgemeindeschulen umwandelten. Damit war die vierte Form der Schulen gegeben. Daß diese aus der freien Bethätigung der Familien hervorgegangene Schöpfung lebensfähig war, lag daran, daß die Bevölkerung an der selbständigen kirchlichen Berwaltung gelernt hatte, nun auch ebenso selbständig ihre Schulangelegenheiten zu verwalten. Durch die Not war die Schulgemeindeschule äußerlich angeregt worden, aber die Willigkeit zu ihrer Unterhaltung und die Fähigkeit zu ihrer Berwaltung hatte die Bevölkerung vom kirchlichen Gebiete her bekommen.

Mochte die Schulgemeindeschule anfänglich auch äußerlich recht dürftig aussiehen, vielleicht dürftiger als die andern Schulen, obgleich auch diese keinen Glanz kannten, so kann doch darüber kein Zweisel sein, daß wir in dieser vierten Form der Schulen ihrem Wesen nach die oberste Stufe der Schulentwicklung vor uns haben. Man erkennt das sofort, wenn man sich vergegenwärtigt, was sie zur Voraussehung

hat. Nämlich:

1. daß in der Mehrzahl der Bevölkerung bis in die untersten Stände hinein ein Interesse an der Schulbildung erwacht ist, und zwar ein so lebhastes und tiefgehendes, daß man kein Opser scheut, um eine Schule herzustellen;

2. daß in den Familien das Bewußtsein der Mündigkeit, d. i. das Bewußtsein der Elternpflichten und der Elternrechte hinsichtlich

der Erziehung, lebendig geworden ift;

3. daß die Familien fich das Geschick zur felbständigen Berwaltung ihrer Schulangelegenheiten erworben haben;

4. daß die Bevölkerung nicht mehr leibeigen oder hörig, fondern

perfonlich und wirtschaftlich frei ift.

Wie bedeutsam dieser lette Punkt ist, zeigt sich auch darin, daß echte, von altersher freie Schulgemeinden sich nur da finden, wo die

Bevölkerung entweder stets social frei geblieben ober es boch frühzeitig geworden war, nämlich außer am Niederrhein nur noch in Ostfriedland und weiter in den Warschgegenden an der Rordseeküste bis nach

Dithmarsen in Schleswig-Holstein.

Faßt man jene vier Vorbedingungen zusammen, so wird tlar, warum in Altpreußen und den meisten anderen beutschen Ländern in früheren Zeiten keine freien Schulgemeinden haben entstehen Konnen, da dort nämlich 1. die Mehrzahl der Bevölkerung dis zum Anfang dieses Jahrhunderts im Hörigkeitsverhältnis stand; da sie 2. bei dem Mangel freier Kirchengemeinden sich kein Verwaltungsgeschick erwerben kounte; da 3. die Familien nicht zum Bewußtsein der Mündigkeit kamen, weil sie von Staat und Kirche in kirchlichen und Schulangelegenheiten bevormundet wurden; und da 4. aus allen diesen Gründen auch nicht das volle Interesse für die Schulbildung erwachen kounte.

Die Schulgemeindeschule, das ist sonnenklar, stellt die höhere Form der Schulentwicklung dar, zu der es dereinst überall kommen muß. Wenn sie in den ersten Anfängen ärmlich und unansehnlich war, so kann das keinem Geschichtskundigen auffallen, da alle socialen Einrichtungen, auch die bedeutsamsten, zuerst klein und unvollkommen

gewesen sind, z. B. sclbst die völkerumspannende Kirche.\*)

In der vorbeschriebenen Form hat sich nun die Schulgemeinde jahrhundertelang erhalten, ein Zeichen, daß fie ihrem Zwecke und bem Sinne der Bevölkerung entsprach. Sie rettete sich sogar durch die Sturme der französischen Revolution und der französischen Herrschaft hindurch, die doch hier am Rhein wie anderwärts mit einer ganzen Reihe überlieferter Einrichtungen aufräumte. Rur in einem Buntte trat eine Menderung ein; fie betraf die Unterhaltung der Schule. Bei dem Umstande, daß die ganze Last der Schulunterhaltung bisher auf den Schultern der jum Teil wenig bemittelten Familienväter lag, war cs nämlich nicht ausgeblieben, daß manche ber bestehenden Schulen sich nicht recht entwickeln konnten, weil die vorhandenen finanziellen Rräfte nicht ausreichten. Da erließ denn die französische Regierung ein Defret, nach welchem fortan die Kommune einen Teil der Schulunterhaltungs= lasten zu übernehmen habe: sie follte nämlich die Rosten für die Webäulichkeiten und die Lehrmittel aufbringen und (damit der "Wandertijch" überall aufhören fonnte) zur Erganzung bes Schulgelbes jedem Lehrer ein Rormalgehalt von 250 Fr. zahlen. Die Rechte der Schulgemeinde blieben dabei aber, wie schon gesagt, unangetastet.

<sup>\*) (</sup>Benauere Daten und Belege zu dem Borbesprochenen sinden sich in der interessanten Abhandlung: "Geschichtliches über die Lehrerwahl" von Seminarlehrer A. Hollenberg, Ev. Schulblatt 1891, Nr. 11. — Als weitere Belege wird das Ev. Schulblatt nächstens auch Mitteilungen aus der Geschichte einzelner Schulgemeinden bringen.

Diese Bestimmungen wurden zunächst auf dem linken Rheinufer durchgeführt, das im Frieden zu Lüneville im Jahre 1801 an Frantreich abgetreten worden war. Das rechte Rheinufer fam erft im Jahre 1806 unter französische Herrschaft; doch wurden die rechtscheinischen Landschaften nicht eigentlich dem frangösischen Staate einverleibt, sondern Napoleon errichtete bier das Großberzogtum Berg, das er zunächst seinem Schwager Joachim Murat und dann seinem Neffen Napoleon Ludwig verlieh. hier wurde nun von da an ebenfalls jene Berbefferung in der Schulunterhaltung angeftrebt, wie fie auf bem linken Rheinufer burch faiferliches Defret bereits vollzogen war. Doch ging man rücksichtsvoller vor. Das Normalgehalt wurde zwar ohne weiteres eingeführt; was bagegen die Uebernahme ber andern Schulunterhaltungsbeiträge (für Bebäude u. f. w.) betraf, so wurde dieselbe der Kommune nicht geradezu befohlen, doch regte die Regierung überall an, daß diese Angelegenheit zwischen den Kommunen und den Schulgemeinden in der von ihr gewünschten Weise geordnet werden möchte. Sie ftrebte also eine freiwillige Bereinbarung an.

Es muß auffallen, daß die französische Regierung statt des sonst von ihr beliebten barschen Kommandos hier den Weg der gütlichen Verhandlung einschlug. Was gab sich in diesem Verhalten zu erkennen? Zunächst dies, daß sie mit der Bevölkerung auf gutem Fuße leben und sich darum jedes Eingriffes in die Gewissensangelegenheiten auf dem Schulgebiete, nämlich die inneren Verhältnisse des Schulwesens und die Rechte der Schulgemeinde, enthalten wolle. Dann aber lag in der Art und Weise, wie sie vorging, auch die bestimmte Anerkennung, daß die Schule der Familie gehöre, und daß darum eine Neugestaltung der äußeren Schulverhältnisse nur mit dem Einverständnis der Schulgemeinde vorgenommen werden könne. Was die Regierung zu ihrem Vorgehen veranlaßte, war also nicht etwa das Gelüste nach der Herrschaft über die Schule, sondern die Sorge sür eine bessere Schulverschlung. Sie suchte die fühlbar gewordenen Mängel an der seitherigen Schulversassung abzustellen, das Gute an derselben aber zu erhalten.

Warum wurde aber für die Schulunterhaltung gerade die Hisper Kommune in Anspruch genommen? Wie wir wissen, lag diese Pflicht seither ganz allein den Familien ob. Diesen war damit aber eine drückende Last ausgebürdet, die besonders von den ärmeren Schulgemeinden schwer empfunden wurde. Sie bedurften darum dringend der Unterstützung von seiten eines größeren Verbandes. Ein solcher Versdand würde sich nun auch durch den Jusammenschluß mehrerer Schulgemeinden haben herstellen lassen, aber dann hätten für diesen Teil der Schulverwaltung besondere Organe beschafft werden müssen. Da bot sich nun der Ausweg dar, daß sich sämtliche Schulgemeinden einer und derselben Kommune zu einer gemeinsamen Schulkasse verbanden und mit der Verwaltung ihrer Angelegenheiten die Organe der dürgerlichen Gemeinde betrauten, mit anderen Worten, daß die Kommune im Namen sämtlicher Schulgemeinden ihres Vereiches die äußere Aus-

stattung der Schulen übernahm. Indem nun die vereinigten Schulgemeinden in eine solche Uebertragung einwilligten, fiel es ihnen aber nicht ein, damit auf ihre sämtlichen Rechte an der Schule zu verzichten und die Kommune zur Schulgemeinde zu machen. Dazu lag gar fein Grund vor, denn die Gelder, welche die Kommune jetzt beisteuerte, tamen nach wie vor aus denselben Taschen, aus den Taschen der Hausväter. Der Unterschied war nur, daß die Schulgemeinden behufs gegenseitiger Unterstützung jetzt eine gemeinsame Kasse hatten. An die Kommune gingen darum auch weiter teine Rechte über als diezienigen, die sich auf die Berwaltung dieser gemeinsamen Schultasse bezogen; alle übrigen Rechte, wie z. B. das Recht der Lehrerwahl, behielt die Schulgemeinde. Der nominelle "Träger der Schultasten" wurde also hier keineswegs auch der "Träger aller Schultasten" wurde also hier keineswegs auch der "Träger aller Schultechte"; Kommune und Schulgemeinde waren vielmehr in diesem Punkte deutlich von einander geschieden.

Die frangosische Herrschaft war auf der rechten Rheinseite nur von turger Dauer. Als nach der Bolterschlacht bei Leipzig die Berbundeten nach dem Rhein vorrückten, lösten sich die französischen Regierungsbehörden auf, und die Heere der Berbundeten nahmen von ben Ländern Besitz. In den guruckeroberten Gebieten wurde nun eine interimistische Gouvernementsverwaltung eingerichtet. Die Berwaltung bes altbergischen Landes murbe dem Staatsrat Juftus Gruner übertragen. Diefer Mann, einer von den Bertrauten des Freiherrn von Stein und gang in beffen Beifte wirfend, ift für bas bergische Land bon großem Segen geworben. Bahrend feiner faft zweijährigen Birtsamteit richtete er ben Blid gang besonders auf das Schulwesen, um in biefem Bebiete einige weitreichende zeitgemäße Berbefferungen einzuführen. Wie die französische Regierung, so hatte auch er erfannt, baß bie feitherige Schulgemeindeeinrichtung etwas Seilfames und Bertvolles fei, das in feiner Grundlage unbedingt festgehalten werben muffe. Demgemäß richtete fich fein Streben barauf, die Schulgemeinde weiter auszubauen und auf festeren Grund zu bringen. Sinsichtlich ber Unterhaltung ber Schulen war ihm durch die französische Regierung bereits ber Weg gewiesen; er beschränfte sich also in diesem Buntte barauf, die Anordnungen derfelben überall da, wo fie noch nicht burchgeführt waren, ben beteiligten Kreisen von neuem zu empfehlen. Für die Berwaltung der inneren Schulangelegenheiten aber erließ er zwei neue Verordnungen, welche von da an bis in die jüngste Zeit maßgebend geblieben find und in hohem Maße förderlich gewirft haben.

Die eine betraf die Organisation der Schulgemeinde. Die Leitung derselben hatte bisher in den Händen eines Schulvorstandes gelegen, der aus zwei oder drei Mitgliedern bestand und von der Schulgemeinde selbst gewählt wurde; die Lehrerwahl war geschehen durch sämtliche selbständige, beitragzahlende Schulinteressenten unter Leitung des Schulvorstandes. Ueber diese Einrichtung, die wegen ihres

alten Herkommens zwar überall innegehalten wurde, bestanden noch keine gesetslichen Bestimmungen. Darum hielt es Gruner für angezeigt, hier eine gesetsliche Ordnung zu schaffen. Es stand für ihn fest, daß die Schule in erster Linie eine Institution der Schulgemeinde sei. Diesen Gedanken legte er darum den zu erlassenden Bestimmungen zu Grunde. Er suchte aber die Schule auch in eine organische Bersbindung mit der Kirche und der dürgerlichen Gemeinde zu bringen; serner war es ihm darum zu thun, der Staatsregierung die Obersleitung der Schule zu sichern. So ordnete er denn an, daß die seitherigen Schuldvorstände bleiben, hinfort aber die neuen Mitglieder derselben auf den gemeinschaftlichen Borschlag des Kreisschulpslegers, des Pfarrers und des Bürgermeisters durch die Behörde ernannt werden und zu den seitherigen zwei oder drei Mitgliedern noch hinzustreten sollten der Pfarrer als Bertreter der sirchlichen und der Bürgermeister als Bertreter der sürchlichen und der Bürgermeister als Bertreter der sürchlichen und der Bürgermeister als Bertreter der bürgerlichen Gemeinde; den Borsitz in diesem

Berwaltungsfollegium follte bann ber Pfarrer führen.

Gruner legte ferner die beffernde Sand an den Modus der Lehrerwahl. Für diese Bahl, die seither von fämtlichen Familien= vätern geschehen war, bestimmte er ein repräsentatives Wahltollegium, das fich aus den einfichtigften und zuverläffigften Gliedern der Schulgemeinde zusammensegen follte. Hier that Gruner nun den guten Griff, daß er dieses Wahltollegium sich bilben ließ aus den Schulporftehern und außer diesen noch aus allen benjenigen Kamilienvätern bes Schulbezirks, die dem Rirchenvorstande angehörten ober fruber angehört hatten. Er wußte, daß das die angesehensten und vertrauenswürdigften Verjonen der Schulgenoffenschaft waren, und zum Teil auch im Borftande der burgerlichen Gemeinde fagen ober gefeffen hatten. Damit schien ihm die sichere Bürgschaft gegeben, daß das wichtige Beschäft der Lehrerwahl in den besten Händen ruhte. Zugleich hatte er an diefer Stelle auch wieder eine Berbindung zwischen der firchlichen, ber bürgerlichen und der Schulgemeinde hergestellt. Wir haben hier ein Stud Steinscher Staatsweisheit vor uns und durfen wohl fragen, ob im gangen deutschen Baterlande sonst irgendwo eine gleich geschickte Organisation ber Schulgemeinde ins Leben gerufen worden ift.\*) Es fei noch bemerkt, daß mit dieser Berordnung zugleich eine Dienstvorschrift für die Schulvorstände verbunden war, von der weiter unten noch näher die Rede fein wird.

Die zweite Berordnung, welche Gruner erließ, betraf die Einrichtung der technischen Schulaufsicht, und zwar der Kreisinstanz. Für jeden Kreis bestimmte er einen oder nach Berschiedenheit der Konfessionen zwei Schulinspektoren, die von der Regierung in den Fällen, wo sich nicht ein vorzüglicher Lehrer für diese Stelle fand.

<sup>\*)</sup> Daß diese Organisation (Schulvorstand und Repräsentation) nach den damaligen Zeitverhältnissen beurseilt werden muß und im Lause der Zeit eine Nachbesserung hätte ersahren können und sollen, versteht sich von selbst.

aus der Reihe der Pfarrer gewählt werden follten. Charafteriftisch für ihn war wieder, daß er diese Auffichtspersonen nicht Schulinspeftoren nannte, jondern ihnen den viel ausdrucksvolleren Ramen "Schulpfleger" gab, um damit anzudeuten, daß es fich auf bem Schulgebiete nicht bloß um Aufficht, sondern noch um etwas Wichtigeres handele, nämlich um die positive Pflege ber Schule. In der Instruction, die für die Kreisschulpfleger erlaffen wurde, tam das auch in der deutlichsten Weise zum Ausdruck. "Der Schulpfleger solle", jo heißt es darin, "bem Lehrer ein Freund sein und ihm in der rechten Weise zu Silfe fommen. Da der Lehrer der unmittelbare geiftige Lebensipender der Jugend sei, so tomme es nicht sowohl darauf an, nur seinen Fehlern nachzuspüren, als vielmehr ihm durch alle Mittel Mut, Luft, Liebe, Freudigkeit in seinem Thun zu erhalten; benn nicht aus Furcht, fondern aus eigenem Antriebe werde das Beste geboren." — Derselbe verständige, sorgliche Geist spricht sich auch in der erwähnten Dienstvorschrift für die Schulvorftande aus. "Der Schulvorftand", fo fagt Gruner, "sei eine Stütze bes Lehrers, nehme ihn gegen ungerechte Anfälle in Schutz, richte ihn auf, wenn er fich verkannt, wenn er seine guten Absichten und Anftrengungen vereitelt fieht, gebe burch feine Gegenwart den Handlungen des Lehrers, wo es nötig ift, Feierlichkeit, und suche ihm bei der Gemeinde Achtung zu verschaffen, vorzüglich dadurch, daß er felbst ihm Achtung beweiset." Ueberhaupt zeigen Diese von Gruner erlassenen Instruktionen so viel Einsicht in die Natur des Schulwesens, Achtung vor dem Schulamte, Teilnahme für die Lehrer, verständige Ratichlage für die Schulpflege, daß fie ihrem gangen Geifte nach unbedingt auch heute noch als Mufter gelten können dafür, wie das Schulwesen zu behandeln ist; er hat, wie Schulrat Altgelt treffend bemerkt, in seinen Berordnungen "eine Arbeit hinterlassen, die im Gebiet der Schulgesetzgebung ihres gleichen sucht".\*)

Für den Sinn und Geist der Grunerschen Verwaltung zeugt noch besonders, daß er zu Schulpslegern nicht ohne weiteres die Superintendenten nahm, sondern aus der Reihe der Pfarrer solche auswählen ließ, die für das Schulwesen sebhaftes Interesse und Verständnis bewiesen hatten. Seinen Scharf- und Weitblick bekundete er dann serner noch dadurch, daß er die Anstellung von rein sachmännischen Schulpslegern als das weitere Ziel ins Auge saßte, und wo dazu Kräfte vorhanden waren, deren Anstellung schon jest bewirkte. So wurde denn für einen Teil des Kreises Elberseld nicht ein Pfarrer, sondern der dortige hervorragende Schulmann Joh. Friedr. Wilberg ernannt. Dieser war aus der Schule des bekannten Freiherrn von Rochow in Reckahn hervorgegangen und hatte sich in Elberseld, wo er zuerst (seit dem Jahre 1802) als Leiter der Armenschule thätig gewesen war, aroßes Ansehen erworben, so daß ihn die dortigen Kausseute

<sup>\*)</sup> Altgelt, Sammlung der gesetlichen Bestimmungen und Borschriften des Elementar-Schulwesens im Bezirf der Rönigl. Regierung zu Duffeldorf. 2. Aust. S. 9.

veranlaßt hatten, eine höhere Privat-Erziehungsanstalt zu gründen, aus welcher später die Realschule hervorgegangen ift. Er hatte sich ferner ber Schulbehörbe, die bamals für alles, was auf bem Schulgebiet geschah, ein offenes Auge besaß, auch durch seine litterarischen Arbeiten empfohlen. Außerdem war er aber auch dadurch befannt geworden, daß er in Elberfeld einen Fortbildungstursus für die angehenden Lehrer eingerichtet hatte, dem er in uneigennützigster Weise porftand. Die auf diesem Gebiete entfaltete Thätigkeit war um jo verdienstvoller, als es damals in Julich und Berg an einem Lehrerseminar mangelte. Bekanntlich nahm später auch Dr. Diesterweg an den von Wilberg geleiteten Berjammlungen teil, die ihm "geiftige Erguickstunden" waren und ihm folche Liebe zu ber Boltsschularbeit einflößten, daß er sich entschloß, seine seitherige Laufbahn als Symnasiallehrer zu verlassen und fich gang dem Dienste der Volksschule zu widmen; er bot daber der Regierung feine Rrafte an, und wurde bann auch bald als Direktor an das neugegründete Seminar zu Mors berufen.

Achnlich wie Wilberg in Elberfeld war im Kreise Lennep früher schon der Lehrer Daniel Schürmann zu Remscheid thätig gewesen. Bahrscheinlich würde Gruner auch diesen zum Schulpfleger ernannt haben, wenn derselbe damals noch die zu diesem Amte erforderliche leibliche Rüstigkeit gehabt hätte; er war aber schon 45 Jahre als Lehrer thätig gewesen und wurde dann auch nicht lange darnach emeritiert. Daß indes der Fall Wilberg nicht vereinzelt dasteht, davon zeugt, daß damals auch im Aachener Kreise von der Regierung ein

Bolfsschullehrer (Sundt) zum Schulpfleger ernannt wurde.

Bir werden später noch eine andere bedeutungsvolle Seite der Grunerschen Erlasse kennen lernen, wenn nämlich von dem Lehrplan die Rede ist.

Das Grunersche Regiment bauerte, wie schon angegeben, nicht gang zwei Sahre. Nachdem der Wiener Kongreß über die niederrheinischen Länder für Preußen entschieden hatte, begann bier im Jahre 1815 die preußische Schulverwaltung. Bon den verdienftlichen Magnahmen diefer Regierung fei zunächst erwähnt die über alles wichtige Gründung des Lehrerseminars zu Mörs im Jahre 1820. wodurch sie gleich von vornherein mit Nachdruck bezeugte, daß die Hauptsache in der Pflege des Schulwesens die Ausbildung tüchtiger Lehrfräfte fei. Gine ebenfalls wichtige Magnahme für bas Gebeiben der Schule war die Einführung der Schulpflicht im Jahre 1825. Bas bann ferner die lokale Schulverwaltung betrifft, jo hielt die Regierung fest an der Ordnung, die Gruner geschaffen hatte; sie ließ es fich damals nicht beifallen, an ber vorhandenen Schulgemeinde-Organisation irgend etwas nach altpreußischem Muster umzuändern, sondern übertrug vielmehr die Grunersche Ordnung auch auf das linkerheinische Gebiet. Hinsichtlich ber Schulunterhaltung blieb fie ebenfalls auf der Bahn, die ihre Borgangerinnen betreten hatten; fie

juchte baher gerabe so wie die französische Regierung und wie Gruner die Kommunen und die Schulgemeinden zu einer gegenseitigen Bereindarung zu bestimmen, wonach fortan die Unterhaltungskoften der Schulen (abgesehen vom Schulgelde) ganz von den Kommunen aufgebracht würden. Darin lag also wiederum die bestimmte Anerkennung, daß die Schule zunächst der Familie gehöre, und daß letzterer niemand dieses Gigentumsrecht streitig machen könne. In neuerer Zeit sind nun die Schulgemeinden auch von dem letzten Rest der Schuluntershaltungskosten entlastet worden, indem das Schulgeld abgeschafft wurde, für dessen Ausstall nun ebenfalls die Kommunen aussommen.

So ist denn hier am Niederrhein allmählich eine große Frage, über die man anderwärts noch streitet, zur allseitigen Bestriedigung und nach wirklichem Recht geordnet worden. Bon dem sonderbaren Schluß, daß der nominelle Träger der Schullasten allemal auch der Inhaber sämtlicher Schulrechte sein müsse, haben sich unsere Bäter nicht berücken lassen. Es stand für sie unerschütterlich sest, daß die Schule zunächst der Familie gehöre; in der Kommune als Träger der Schullasten sahen sie weiter nichts als den Schulgemeindeverband, der sich im Interesse der schulen sine gemeinsame

Raffe gestiftet hatte.\*)

Versuchen wir jetzt, nachdem wir den Entwicklungsgang der heis mischen Schulgemeinde-Institution überschaut haben, uns die Segsnungen vor Augen zu führen, welche die Schule dieser durch und durch volkstümlichen Einrichtung verdankt.

<sup>\*)</sup> Der evangelischen Kirche am Niederrhein ift es beim Uebergang in die neuen Staatsberhaltniffe anfangs nicht fo gludlich ergangen als ber Boltsichule. Der Bring Megander von Golms-Lich, welcher 1814 für einige Monate an Die Stelle bes bergischen Gouverneurs Juftus Gruner getreten mar, jufpendierte plöglich die freie Rirchenverfassung, mit Ausnahme ber Gemeindeordnung, weil - "das protestantische Kirchenwesen im Bergischen bisher teine gehörige organische Berbindung mit der Staatsregierung gehabt, besonders demselben eine eigene Ober-Centralbehörde gesehlt habe". Als bald darauf die preußische Regierung, bon ber protestantischen Bevölkerung mit Freuden begrüßt, die Berwaltung übernahm, hielt fie jene gewaltthätige Solmsiche Magregel nicht nur aufrecht, fondern übertrug dieselbe auch auf die übrigen niederrheinischen Landichaften. Un Stelle ber Synoden und ihrer Borftande follte hinfort ein tonigliches Konfiftorium allein die Rirche leiten. Den damaligen preugischen Staatsmannern ichien besonders bie Mitwirfung ber Laien bei ber Kirchenregierung fehr anftogig zu fein. Beratenbe Beiftlichteits-Rreissnnoben wollte man allenfalls gestatten, aber feine Teilnahme der Presbyter. Alles Bitten der Gemeinden und alles Berufen auf altbesessen Rechte war vergeblich. Erst nach langem, nach zwanzigjährigem schweren Ringen gelang es ihren Bertretern im Jahre 1835, sich mit der Staatsregierung über eine neue Kirchenverfaffung zu verftandigen, worin die altgewohnten Freiheiten im wesentlichen gewahrt blieben. Es ist dies die Kirchenordnung, welche jest noch besteht. - Das lange harren und Kampfen brachte übrigens ber heimischen Kirche obendrein einen reichen Gewinn. Einmal erfuhr die alte Kirchenverfassung mehr= fache zeitgemäße Verbesserungen, die ohne die Notlage vielleicht nicht so bald zu ftande gefommen waren. Dabin gebort namentlich dies, daß eine größere Bemeinde=

Was uns da zunächst entgegentritt, ist das bis in die untersten Volksschichten hineinreichende lebhaste Interesse an der Schulbildung und ihren Anstalten. Zu welchen Opfern dasselbe fähig war, ersieht man daraus, daß ansänglich alles, was für die Schule geleistet wurde, nur aus dieser Quelle kam. Hatte es sich schon dadurch lebhast bethätigt, daß es die Schulen ins Leben rief und die Mittel zu deren Unterhaltung bereitstellte, so steigerte es sich noch, je länger die Verwaltung der Schulen in den Händen der Familien lag, und je mehr mit der Zeit auch die Früchte der Schulbildung hervortraten. Wesentlich anders sah es in dieser Beziehung in denjenigen Gegenden unsers Vaterlandes aus, wo die Schulen auf Anordnung der staatlich-firchlichen Antoritäten gegründet worden waren, und wo die Verwaltung derselben

Repräsentation angeordnet wurde, welche ihrerseits das Preschyterium wählen und mit dem Preschyterium die Pfarrwahl vollziehen sollte, während früher das Preschyterium sich selbst kooptiert hatte, und die Berusung der Pfarrer durch sämtliche beitragspstichtige Gemeindeglieder geschen war. Zum andern hatte die gemeinsame Bedrängnis die beiden protestantischen Konfessionen einander noch näher gebracht als disher und so weit geeinigt, daß sie beiderseits die neue Kirchenberssischen gewahrt blieb. Zum dritten waren bei den Beratungen und Petitionen zur Wiedergewinnung der früheren firchlichen Freiheiten die drei niederrheinischen Zur Wiedergewinnung der früheren firchlichen Freiheiten die drei niederrheinischen Aart stets treulich Hand in Hand gegangen, und dieses seste Westfällischen Graschaft Mark stets treulich Hand in Hand gegangen, daß schließlich das gewünschte Ziel erreicht wurde. Zum vierten endlich erlebte man die große Freude, woran anfänglich niemand hatte denken können, daß die Staatsregierung die neue Kirchenordnung für Berg, Jülich, Kleve und Mark nunmehr auch in den übrigen Teilen der Rheinprovinz, sowie in den übrigen Teilen Westfalens einsührte, die bisher konsistenstenstells vornunndlich regiert worden waren. — Belch ein Erfolg! Doch nicht genug. Wie die freiheitliche Kirchenversassung aus dem Frankenwinkel am Niederrhein anno 1835 auf ganz Rheinland und Bestfalen übertragen wurde, so hielt sie anno 1876 unter dem Ministerium Falk natürlich mit etlichen Hemnschaftlich regierten seines altpreußischen Provinzen.

Angesichts diefer erfreulichen Borgange auf dem firchlichen Gebiete tann jeder Schulfreund nicht umbin, baneben an die langjährige traurige Berlaffenheit ber demfelben Frankenboden entsproffenen und nicht weniger freiheitlichen Schul= gemeinde-Inftitution gu benten. Satten die beimifchen Bfarrer bamale und fpater auch nur halb fo warm und energisch für die Schulrechte der Tamilie und für die entsprechenden Rechte bes Schulamtes eintreten wollen, wie fie fur die firchlichen Rechte ber Gemeindeglieder und für die Rechte bes Pfarramts eingetreten find, - wozu fie ja vermoge ihrer vormundichaftlichen Stellung in der Schulverwaltung auch moralisch verpflichtet gewesen wären, und das um so mehr, da die Lehrer feinerlei Bertretungerechte bejagen: wer weiß, ob dann die freie Schulgemeindeordnung bes Frankenwinfels, mit zeitgemäßer Rachbefferung, anno 1835 nicht ebenfalls in gang Rheinland und Beftfalen eingeführt worden wäre, und vielleicht anno 1876 unter bem Minifter Falt jogar in allen alt= und neupreußischen Provingen, während fie jest, verfannt und verleumdet und verlaffen, im Rampf mit allen freiheitsfeindlichen und vormundichaftsfüchtigen Machten (Bureaufratie, Sierarchie, Konservatismus, Pseudo-Liberalismus u. f. w.) zu erliegen droht. Für die Rechte anderer eintreten, oder aber bloß für die eigenen Rechte und Borrechte, das ift freilich zweierlei Ding, wie auch ichon ein erfahrener Philanthrop aus der Apostel-

zeit nachbriidlich hervorhebt (Phil. 2, 20, 21).

ganz in deren Händen ruhte. Dort sehlte mit dem Anteil an der Leitung auch das volle Interesse an der Schule; man betrachtete diese nicht als ein Gut, sondern als eine Last. — Wenn nun am Niederschein trotz der regen, inneren Teilnahme der Bevölkerung an dem Schulwesen doch anfänglich die Ausstattung der Schule nicht so günstig war, wie sie später wurde, als die Kommune helsend mit eintrat, so lag das lediglich an der beschränkten Leistungsfähigkeit mancher Schulsemeinden, nicht aber an dem mangelhaften Interesse der Familie. Sieht man auf das Verhältnis der Leistungen für Schulzwecke zu den den Schulgenossenschaften zur Verfügung stehenden Mitteln, so muß

man ihre Opferwilligfeit voll und gang anerfennen.

Wie lebhaft in weiten Kreisen das Interesse an der Schulbildung war, das zeigte fich befonders dann, wenn es fich um die Wahl eines neuen Lehrers handelte. Es war dies eine Angelegenheit, welche die ganze Schulgemeinde in Bewegung fette. Mit ber größten Sorgfalt ging man zu Werte. Man begnügte sich nicht mit der Bahl der Bewerber, sondern erfundigte sich auch selbst weit und breit nach tüchtigen Lehrern. Die best empfohlenen unter ihnen wurden dann in ihren Schulen aufgesucht. An diefen Besuchen beteiligte fich oft das gesamte Babltollegium, also außer dem Schulvorstande in bäuerlichen Gemeinden noch 6-8, in Städten häufig 40-50 Wahlmanner. Man befragte sich bei dieser Gelegenheit auch angelegentlich nach dem Ruf und Anjehen bes Lehrers in feiner Gemeinde, um fo nach allen Seiten hin ein sicheres Urteil über ihn zu gewinnen. Einzelne Bewerber wurden auch wohl zu Probelektionen aufgefordert; doch mutete man dies nicht den Lehrern zu, die in ihrem Wirkungsfreise bereits den Ruf tüchtiger Schulmanner besaßen, gerade so wie es auch bei Pfarrvakanzen nicht für zuläffig galt, von bereits angestellten Pfarrern Probepredigten halten zu laffen. Es gab fich barin die Achtung fund, die man diesen Aemtern entgegenbrachte.

Bon der Achtung gegen das Schulamt zeugte bann noch gang besonders der feierliche Empjang, der dem neugewählten Lehrer von seiten ber Schulgemeinde bei seiner Ginführung bereitet murde. Diese gestaltete sich oft zu einem wahren Boltsfeste, an dem sich jung und alt beteiligte. In festlichem Zuge von Wagen und Reitern wurde der Einzuführende aus feinem feitherigen Wohnorte, oder wenn biefer zu weit entfernt lag, von einer näher gelegenen Stelle aus abgeholt. An der Grenze der Schulgemeinde, wo eine Ehrenpforte errichtet war, hatten sich die Schulkinder aufgestellt, die ihren fünftigen Lehrer hier mit feierlichem Gefange begrüßten. Unter Ehrenbezeugungen mannigfacher Art, bei Pfarrschulen auch häufig unter Glockengeläute, ging es dann zu dem festlich geschmückten Schulhause, wo die Hauptfeier stattfand. Bon allen Geiten wurde der Lehrer bewillfommnet, ber bier der versammelten Gemeinde in einer längeren Ansprache darlegte, in welchem Sinne er feines Amtes zu warten gedächte. Nachdem die Kinder bewirtet worden waren, fand in einem benachbarten Gafthaufe noch ein gemeinsames Festmahl für die Erwachsenen statt, begleitet von Gesängen und mancherlei Ansprachen von seiten der mitanwesenden Nachbarlehrer oder des Pfarrers u. s. w., wie sie zu einem Schulsseste passen. Das gute Einvernehmen zwischen Schulgemeinde und Lehrer, das durch die Vertrauenswahl eingeseitet war und in der sestlichen Einführung zum Ausdruck kam, bildete nun eine sichere Grundlage für ein gedeihliches Zusammenwirken von Schule und

Saus.\*)

Das Interesse an der Schulbildung und die daher stammende Werthaltung des Schulamtes befundeten fich auch bei verschiedenen andern Gelegenheiten. Go 3. B. bei Lehrerjubilaen, wo nicht felten Schenfungen ansehnlicher Art vorkamen. Gelbst bei neugewählten Lehrern geschah es manchmal, daß fie bei der Einführung mit wertvollen Ehrengeschenken begrüßt wurden. Schreiber dieses 3. B. fand bei feiner Berufung an die Schule zu Wupperfeld in Barmen in der Amtswohnung ein Zimmer vollständig neu ausmöbliert, wobei fogar ein schönes Klavier nicht fehlte. — Aus derselben Quelle stammen auch die vielen Schulen zu teil gewordenen Bermächtniffe und Stiftungen, 3. B. gur Aufbefferung der Lehrergehälter, gur Berforgung der Lehrerwitwen und Waisen, zur Unterstützung der Kinder heimlicher Armen, zu Prämien bei Schulentlaffungen u. f. w. Die älteren Schulen find fast immer mit einer ober mehreren berartigen Stiftungen ausgestattet. Nicht minder bereitwillig öffneten sich die Hände für specielle Schulzwecke mancherlei Art. So wurden in manchen Gemeinden durch freiwillige Gaben die Mittel aufgebracht, um für die Schule eine Orgel ober ein Harmonium anzuschaffen ober eine Bibliothef zu gründen. Oft auch geschah es, daß begüterte Familien sich vereinigten, um talentvolle, aber unbemittelte Schüler in ihrer Fortbilbung gu unterstützen, und so find manchen Knaben die Mittel zum Besuch eines Seminars ober gar zum afademischen Studium gewährt worben.

So sehen wir denn, wie dadurch, daß die Familien in das Schulsinteresse hineingezogen waren, in weiten Kreisen ein Opfersinn geweckt wurde, der nach den verschiedensten Richtungen hin auf das Schulwesen

befruchtend und anregend gewirft hat.

In der Schulgemeinde-Institution lag die weitere segensreiche Folge, daß in der Bevölkerung das Bewußtsein von der großen Bedeutung der Familie für die öffentliche Erziehung, beides hinssichtlich der Pflichten wie hinsichtlich der Rechte, immer mehr aussgebildet und beseitigt wurde. Schon in der Gründung der Schulsgemeinde sprach sich dieses Bewußtsein deutlich aus; denn nicht auf Besehl von außen trat sie ins Leben, sondern ging hervor aus dem eigenen Entschlusse der Mitglieder, zur Erfüllung ihrer Erziehungs-

<sup>\*)</sup> Nebenbei sei bemerkt, daß die frühere Berbindung der Rüstergeschäfte mit dem Schusamte bei den jogenannten Pfarrschulen mit dem Ansange diese Jahrhunderts allmählich überall aufgehoben wurde, am frühesten im Bergischen.

pflicht und fraft des Elternrechts. Damit hatten sie bewiesen, daß sie in Erziehungssachen mündig geworden und sich dieser Mündigkeit auch bewußt waren. Indem dann im Verfolg auch die Kirchschulen in Schulgemeindeschulen sich verwandelten, so machte dieser Entwicklungsprozeß flar, daß die Schulgenossenschaft weder eine Unterabteilung der fürchlichen, noch eine Unterabteilung der bürgerlichen Gemeinde sei, sondern etwas Neues, Besonderes, Selbständiges, nämlich eine Organisation der Erziehungspflichten der Eltern auf dem Boden des Familienrechts, oder anders ausgedrückt: eine Organisation der

Familien rechte zur Erfüllung ber Erziehungspflichten.

Rann nun beibes, die Erziehungspflicht wie das Erziehungsrecht, den Eltern deutlicher vor die Augen gestellt und eindrücklicher eingeschärft werben, als es burch eine wohlorganifierte Schulgemeinbe geschieht? Und kann dieses Bewußtsein durch irgend ein anderes Mittel wirksamer lebendig erhalten und befestigt werden als durch das thätige Mitforgen und Mitarbeiten in der Schulverwaltung, wie es die Schulgemeinde-Dragnisation ermöglicht und fordert? Wenn nun auf diese Beise in allen Bolfstlaffen immer mehr die Ertenntnis durchdringt und fich einlebt, daß Haus und Schule nach Pflicht und Recht zusammengehören - ift bas nicht etwas ungemein Großes? wäre fo etwas auf dem Wege der vormundschaftlichen Schulregierung auch nur bon fern zu erreichen? Und endlich: muß dieser Gegen, den die Schulgemeinde-Institution offenbar mit fich bringt, nicht für alle Teile, für die Familie, die Schule und den Lehrerstand, in mannigfachfter Beise neue Segnungen zur Folge haben? Unzweifelhaft; bei unserem weiteren Bericht moge der Leser an diesen Fingerzeig zurückbenken.

Auf eine dieser erfreulichen Folgewirkungen sei hier schon aufmerksam gemacht. Wo das Bewußtsein lebendig ist, daß und warum Familie und Schule eng zusammengehören, da geht auch bald der Blick dafür auf, daß die Schuleinrichtung, wenn sie erziehlich wirken soll, so viel als möglich den Charakter der Familienhaftigkeit an sich tragen muß, und daß daher jede Abweichung von diesem Princip in demselben Maße als eine Verschlechterung sich kenntlich macht. Lassen

wir einige Beispiele fprechen.

Jedermann weiß, daß die häusliche Erziehung nicht gedeihen kann, wenn die Gatten uneinig sind; darum ist ja auch zur Vorsicht dasür gesorgt, daß jede Familie ein Haupt habe. Der Charakterzug der Einheitlichkeit darf aber auch der Schule nicht sehlen. In unsern niederrheinischen evangelischen Schulgemeinden ist es deshalb von jeher selbstwerständlich gewesen, daß jede mehrklassige Schule einen leitenden Hauptlehrer haben müsse. In den altpreußischen Provinzen dagegen, wo es keine echten Schulgemeinden gab, waren die zum Ministerium Falk die allermeisten mehrklassigen Schulen ohne einen technischen Dirigenten. Wie es dabei zuging, kann man leicht denken. Nichtsedestweniger meinten die dortigen Schulvormünder, das sei so in der

Ordnung. Wo war nun der richtigere pabagogische Blick, — bei jenen gelehrten Staatsmännern und Theologen, oder bei unsern nieder= rheinischen Hausvätern? — Der Charafterzug ber Ginheitlichkeit kommt aber auch noch an einem andern Bunfte in Frage: bei der Konfession. Bas fagt die Familienersahrung, der Hausverstand barüber? Gine religiös-gemischte Che braucht allerdings nicht notwendig eine unfriedliche zu fein; allein wird es jemals einem einfallen zu behaupten, daß gerade die gemischte Che die Mufterebe fei? Bas für die Familie gilt, das gilt auch für die Schule: auch für fie ift die Gewiffenseinigkeit unzweifelhaft ein hohes Gut, das man ohne die dringendste Not nicht preisgeben darf. Gleichwohl giebt es fulturpolitische Schwärmer, welche gern ben Leuten aufreden möchten, nicht die gemiffenseinige Schule, sondern gerade die konfessionell=gemischte (fimultane) sei die Muster= schule. Offenbar konnte eine solche Ansicht nur da entstehen, wo man meint, die Schule gehöre mehr zur Politit als zur Familie, und wo man barum nicht begriffen hat, daß bei allen Erziehungseinrichtungen die Einheitlichkeit das erste ift, was die Badagogit fordern muß. Wo bagegen ber Beift ber echten Schulgemeinde lebt, wo man weiß, daß die Schule ebensowenig von der Familie getrennt werden darf als die Rinder von den Eltern, da wird jene Simultanschwärmerei bei Sausvätern wie bei Lehrern niemals Wurzel faffen können, wenigstens nicht, so lange dieselben mit ihrem eigenen Kopfe benken. — Noch eines britten Wahns sei gedacht, ber mit ber Bertennung des Princips ber Familienhaftigkeit zusammenhängt. Wir meinen jene padagogische Großwirtschaft, welche 12, 16 oder gar 24 Rlaffen zu einem Schulfystem vereinigt, und dann den Leuten weis machen will, daß in folchen Schulkasernen der neuste vädagvaische Fortschritt zu Sause sei. 3a, wenn die Erziehung gleich der Industrie mit Maschinen getrieben werben fonnte! Blauben benn jene pabagogischen Groffabrifanten, daß das Familienleben um so traulicher werde und sein erziehlicher Einfluß um so wirtsamer, je mehr es in bem Sause zugehe wie in einer Fabrit oder einer Raferne? Unfere alten Schulgemeindeväter hielten befanntlich an bem Grundsatze fest, daß die Bahl der Schulflaffen nicht über vier steigen dürfe, weil sonft der Charafterzug der Familienhaftigfeit zu fehr verloren gehe, und weil zweiftufige Klaffen unterrichtlich weit vorteilhafter seien als einstufige; (- nämlich wenn nicht eine bloße Kenntnismaffe für die Schaufenfter bezweckt wird, fondern grundliche Berarbeitung des Stoffes, wirkliche Bilbung und ein selbstthätiges Lernen, und wenn die fähigen und fleißigen Schüler nicht damit geftraft werden follen, bennoch mit dem langfameren Mittelschlage Schritt halten zu muffen, und wenn die schwach Be= gabten nicht vollends mutlos gemacht werden follen —); auch meinten fie, bei vier Klaffen habe der Hauptlehrer schon übergenug zu thun, wenn sein Amt zweckgemäß verwaltet und nicht die bloße Aftengerechtigkeit erfüllt werden folle. Wahrlich, ber padagogische und sociale Berftand, ber in diesem Grundsate sich ausspricht, steht himmelhoch über jenem

pabagogischen Großwirtschaftsshiftem, für beffen Schöpfungen niemand

als die Socialdemotratie Dant fagen fann.\*)

Noch eines dritten jocial-erziehlichen Ginfluffes der Schulgemeinde-Institution muffen wir gebenken. Daß in der niederrheinischen Bevölferung in hohem Mage Gemeinfinn und Gelbitvermaltungsgeschick vorhanden find und schon längst vorhanden waren, bevor bas politische Leben ein freieres wurde, dazu hat auch die Schulgemeinde Einrichtung an ihrem Teil nicht wenig beitragen helfen. Der Sauptimpuls in dieser Richtung ging, wie oben bereits bemerkt wurde, von der evangelischen Kirche aus, nämlich vermöge ihrer freiheitlichen Gemeinde= und Synodalverfaffung. Daß hier gerade die Kirche es war, welche zu einer reicheren Entfaltung des Bolfslebens den erften und wirksamsten Antrieb gab, verdient um so mehr beachtet zu werben, als anderwärts dieselbe Reformationsfirche, wo sie gemäß ihrer unfreien Konfistorialverfaffung lediglich von Staatsbeamten und von der Beiftlichkeit regiert wurde, allüberall gleich der römischen Kirche in dem Rufe steht, die Kräfteentfaltung des Bolfes niedergehalten zu haben. Die niederrheinischen Protestanten waren eben glücklicher. Neben ber freien Kirchenverfaffung half nun auch die Kommunalordnung, so viel fie damals vermochte, ben Sinn und das Geschick für Gelbsthilfe auszubilden, namentlich in ben Städten. Als dritter Belebungsfafter fam bann noch die Schulgenoffenschaft hinzu. Wer ba meint, baß ber Beitrag, den die fleine Schulgemeinde zur Anregung und Bethätigung des Gemeinsinnes geleiftet habe, wohl nur ein recht unbedeutender gewesen sein könne, der zeigt damit nur, daß er über sociale Dragnisationen noch wenig nachgedacht hat. Es verhält sich gerade umgekehrt. Denn erstlich: weil die Schulgenoffenschaft einen fleineren Bezirf um faßt, so steht sie mit ihren Angelegenheiten den einzelnen Mitgliedern näher, als die große Kirchengemeinde und die gewöhnlich noch größere Rommune. Zum andern werden durch die Schulgemeinden, weil fie zahlreicher find, insgesamt mehr Kräfte zum Mitforgen und Mitarbeiten herangezogen, als es bei der einen Kirchengemeinde und bei der einen Kommune der Fall fein fann; furz, die Schulgemeindeorganisation greift tiefer in das Bolksleben ein und auch noch mehr in die unteren Stände als die beiben größeren Gemeinschaften. Bum dritten ift ber Aweck der Schulgenoffenschaft, nämlich das zeitliche und ewige Wohl der Kinder, ein solcher, welcher sich nicht bloß je und dann, sondern tagtäglich den Eltern ans Herz drängt, dazu nicht etwa vornehmlich

<sup>\*)</sup> lleber weitere Charafterzüge der Familienhaftigfeit im heimischen Schulwesen vgl.: "Die freie Schulgemeinde v.", Gütersloh 1863, S. 36 ff.; —
speciell über die Klassenzahlfrage: "Gutachten der allgem. berg. Lehrerkonferenz über die vier- und achttlassige Schule", Gütersloh 1876, und dazu das Utreit eines hervorragenden schweizerischen Schulmannes, Dr. Largiader, Stadtschulinispektor in Basel, in dessen Aussaus: "Biber den Strom", in der schweiz. Schulzeitung 1891; — serner: "Belenchtung der Dietleinschen Kritit des Gutachtens über die vier- und achtklassige Schule", von Hauptlehrer G. Schumacher in Solingen-Hingenberg.

den bemittelteren, sondern auch den ärmsten, ja diesen vielleicht insonder= heit das Herz warm macht, weil in ihrer Lage eine gute Erziehung das einzige ift, was fie ihren Kindern mitgeben können. Und endlich: ein leiblicher Draanismus ift und bleibt nur in dem Mage gefund. als das Blut auch in den äußeren Gliedern freisen und dieselben warm erhalten fann, während umgefehrt ein ftarfer Blutandrang nach dem Ropfe, der diesen überwarm und die äußeren Glieder falt macht, einen bojen Krantheitszustand anzeigt. Das gilt auch von einem Boltsorganismus. Die Gejundheit der Gejamtgemeinschaft, fagen wir g. B. bes Staates, hängt vornehmlich bavon ab, ob in den fleineren, ben lokalen Genoffenschaften, wo die Mitalieder verfonlich fich berühren. der Gemeinsinn geweckt, warm und thätig erhalten wird. Der Patriotismus ober wie man die Herzensteilnahme für ein größeres Banges fonft nennen will, muß aus der schlichten Mitarbeit an ben gemeinfamen Aufgaben ber engeren und engsten Kreise herausgewachsen sein: andernfalls find die hochtonenden Worte von Baterlandsliebe u. j. w. leichtlich mehr bloßes Gerede als Wahrheit, — wie geschrieben steht: "wenn ihr im Kleinen nicht treu seid, wer will euch das Große anvertrauen." - Steht es fo um die Bebeutung der fleineren Berbande für die Gesundheit der Gesamtgesellschaft, ungerechnet, was dieselben für ihre eigenen Zwecke bedeuten; und foll nun der focial erziehliche Ginfluß, ben jeder diefer fleineren Berbande auf feine Mitglieder ausübt, voll gewürdigt werden: dann ist flar, daß nicht bloß die Kirchengemeinde und die Kommune mitzuzählen find, fondern auch die Schulgemeinde, und aus den vorhin angeführten Gründen diese lettere erft recht, und wiederum gerade deshalb, weil sie die kleinste ift. Die evangelische Bevölferung am Niederrhein hat das Glück gehabt, schon seit mehreren Sahrhunderten alle drei Gemeinschaften zu befigen, und jo auf jedem diefer Gebiete zum Gemeinfinn angeregt und zur Selbstverwaltung angeleitet zu werden. Wie sie reichlich Urfache hat, auf ihre freiheit= liche Kirchenverfassung stolz zu sein, so nicht minder auf ihre echten Schulgemeinden. Ware die Schulgemeindeordnung Juftus Gruners jo glücklich gewesen, im Berlauf diejes Jahrhunderts ebenfalls zeitgemäß verbeffert zu werden, wie es mit der Kirchenordnung 1835 geschah, so würden freilich die Segenswirtungen noch augenfälliger fein.

Richten wir jest unsern Blick auf diesenigen Segnungen der Schulsgemeinde, welche ihrem eigentlichen Zwecke, der Jugenderziehung, zu gute gekommen sind. Hier, an der Centralstelle ihrer Wirksamkeit, wird vor allem sich zeigen mussen, was diese Institution wert ift.

Bekanntlich hängen die Leistungen der Schularbeit in erster Linie von der inneren Ausrüstung der Lehrpersonen ab, von ihrer berufslichen Tüchtigkeit, ihrem Fortbildungsstreben, ihrer Berufstreue und den übrigen Charaktereigenschaften. Wie der Lehrer, so die Schule. Ob und wie weit eine Schulbehörde ihrer Aufgabe gewachsen ist oder nicht, wird darum vor allen fich darin erweisen, was für einen Lehrerftand fie großzuziehen bermag. Nun befaß das evangelische Schulwesen am Niederrhein - wie die unten folgenden Thatsachen darthun werben - ichon gegen Ende bes borigen Sahrhunderts einen Lehrerstand, der in Berufsthätigkeit und Gesinnung so geartet war, daß die staatlich-firchlichen Schulvormunder ber andern Begenden alle Urfache gehabt haben würden, sich Blück zu wünschen, wenn sie es jo weit gebracht hatten. Wohl find es zunächst die hervorragenden Vordermänner, die in die Augen fallen; wo aber jolche Borganger fich finden und dazu in so beträchtlicher Bahl, und wo dieselben unter ihren Standesgenoffen ein fo reges Fortbilbungsftreben zu erwecken vermögen wie hier, da bürgt dies dafür, daß es auch an einem respettabeln Durchschnittsschlag nicht gefehlt hat. Wie hatte nun hier ein solcher Lehrerftand erwachsen können? Die alte (pfälzische) Landesregierung befümmerte fich um die Schulen und ihre Lehrer so gut wie gar nicht; die evangelische Kirche als Korporation that ebenfalls nichts für die Vorbildung der Lehrer; und von einzelnen Geiftlichen, die fich dafür bemüht haben mögen, weiß die ältere Schulgeschichte auch nur einen, ben trefflichen Bfarrer Goes zu Ründeroth (im Oberbergischen) zu nennen, der die von ihm geleitete höhere Schule zugleich zu einer Art Praparandenanstalt zu machen suchte. Somit ift flar, daß vornehmlich die freiheitliche Schulgemeinde-Institution und die in ihr liegenden Triebfrafte des Borwärtsstrebens es gewesen sind, welche den Lehrerstand emporgehoben haben, nämlich einfach dadurch, daß fie ihn in dieses Vorwärtsstreben mit hineinzogen. Ich will nur auf eins dieser Zugmittel hindeuten, was mit dem Recht der Lehrerwahl zusammenhing. Jede Schulgemeinde wollte gern einen tüchtigen Lehrer haben und fah fich daher mit Fleiß nach einem folchen um; reichte dann die vorhandene Dotation ber Schulftelle nicht aus, um den gefundenen zu gewinnen, jo wurde das nicht felten die Beranlaffung zur Erhöhung des Ginfommens. Natürlich mußte das die Lehrer anspornen, sich ihre theoretische und praktische Fortbildung angelegen sein zu lassen, weil dies der ficherfte Weg war, um zu einer befferen Stellung zu gelangen. Merkenswert ift noch, daß gerade das Niederbergische, wo wegen ber überwiegend protestantischen Bevölkerung die Schulgemeinde-Ginrichtung am freiesten ihre Triebfräfte entfalten fonnte, bamals wie später burch die bessere Dotation der Schulstellen weit und breit sich auszeichnete, und daß hier auch zuerst und in größerer Bahl die hervorragenden Bordermänner im Lehrerstande auftraten. Da haben wir ein neues Beugnis bafür, daß eben die Schulgemeinde-Inftitution es war, welche ben Lehrerstand in Bug brachte. Doch laffen wir jest die Thatfachen reden. Die berufliche Tüchtigkeit des niederrheinischen Lehrerstandes

Die berufliche Tüchtigkeit des niederrheinischen Lehrerstandes zeigte sich schon zu einer Zeit, als es an besonderen Bildungsanstalten für ihn noch ganz sehlte. Um dafür ein vollgültiges Zeugnis beizubringen, sei zunächst daran erinnert, daß hier schon im letzen Viertel des vorigen Jahrhunderts freie pädagogische Konferenzen sich

bilbeten. Sie entstanden ohne jebe Anregung von schulregimentlicher resp. firchlicher Seite und ohne jede andere Hilfe; es war das eigene lebendige Interesse an der beruflichen und wissenschaftlichen Fortbildung, welches die Teilnehmer zusammenführte. Die erfte derselben wurde im Jahre 1785 zu Remscheid von dem befannten Rechenmeister Daniel Schürmann gegründet. Sie war für ben Rreis Lennep beftimmt und trat monatlich an einem freien Nachmittage zusammen. Um ben Berhandlungen eine fichere Grundlage zu geben, wurde mit der Konferenz zugleich ein Lesezirkel verbunden. Man beschaffte sich die neueste pabagogische Litteratur und auch andere bilbende Schriften, Die bann unter ben Mitgliedern cirfulierten. Bei ben Bufammenfünften fand ber Inhalt bes Gelesenen, namentlich soweit er auf die Schule Bezug hatte, eine eingehende Besprechung; baneben wurde Anregung und Anleitung gegeben zur felbständigen Bearbeitung pabagogischer Fragen. Alehnliche Konferenzen entstanden bald in den benachbarten Kreisen: in Solingen (burch ben Sauptlehrer Guftorf), Elberfeld und Barmen. Sie alle haben für ihre Zeit eine große Bedeutung gehabt, ba fie ben damaligen Mangel an Lehrerseminaren weniger fühlbar machten. Um diese Bestrebungen zu stärken und untereinander Fühlung zu gewinnen, verbanden sich die einzelnen Bereine bald auch zu einer allgemeinen bergischen Sahrestonfereng, die heutigentags noch besteht und zeit= weilig auch die Lehrervereine der Mark mit umschlossen hat. Dieses gange Borgeben der Lehrer liefert den Beweis, daß in ihrer Mitte Manner hervorragender Art waren, die das Bertrauen erweckten, daß man von ihnen als von Meistern ber Schule etwas lernen fonnte; zugleich zeugt es für das allgemein verbreitete Streben nach Bervoll= tommnung im Berufe. Wie fehr biefe Lehrer ihre Standesgenoffen überragten, mag barans ersehen werben, daß es in vielen andern Gegenden Deutschlands erft mit dem Jahre 1848, ja ftellenweise erft nach 1872 ju folchen freien Fortbildungsvereinigungen fam.

Für die geförderte berufliche Ausrüstung der in den niederrheinischen Schulgemeinden wirkenden Lehrer zeugt ferner der Umstand, daß die in den Schulen gebrauchten Lehre und Uebungsbücher (mit Ausnahme der religionsunterrichtlichen) aus ihrer Mitte hervorgingen. In erster Linie ist hier zu nennen das im Jahre 1793 erschienene "Praktische Lehrbuch der gemeinen Rechenkunst und Geometrie" von dem oben erwähnten Hauptlehrer Daniel Schürmann in Remicheid, das ganz auf der Höhe seiner Zeit stand und für den Rechenversehr des dürgerlichen Lebens aufs beste vordereitete. Es hat eine große Zahl von Auslagen erlebt, wobei der Berfasser auf sortgehende Verbesserung Bedacht nahm. Inhaltlich ging dasselbe ebenso weit wie das spätere Diesterweg-Heusersche Rechenbuch. Für die besähigteren Schüler gab Schürmann sodann noch ein besonderes Hissbuch heraus, das die Anfänge der Algebra enthielt. Es unterliegt keinem Zweisel, daß diese Bücher an ihrem Teile auch zu dem hohen industriellen Ausschwung des bergischen Landes beigetragen haben, da durch sie die Rechenfunst

zu einem Gemeingut bes Bolfes wurde. Das Rechnen galt für ein Hauptlehrfach ber Schule, und ein Lehrer, der darin nicht zu Saufe war, durfte fich auf feine Beforderung Soffnung machen. Charafteriftit ber hiefigen Bevölferung mag noch erwähnt fein, daß es damals wie späterhin manche einfache Handwerfer und Landwirte gab, die bis in das Alter hinein fich fleißig in der Geometrie und Algebra fortbildeten, und darunter folche, die es mit einem studierten Mathematiker aufnehmen konnten. Andere beschäftigten sich nicht minder eifrig mit Naturfunde, oder mit Geschichte und den gangbaren philofophischen und religiojen Schriften, ober mit ber bamals erblubenben neueren flaffischen Litteratur. Schreiber biefes fann um jo beffer darüber Zeugnis geben, da ihm in seinem Grofvater und beffen näheren Freunden (in Wermelsfirchen und Remscheid) Leute dieser Art leibhaftig vor Augen gestanden haben, und er seine ersten naturkundlichen und philosophischen Studien in Büchern gemacht hat, die aus ber großväterlichen Bibliothet ftammten.

Ein zweites, ebenfalls aus diesen Lehrerfreisen hervorgegangenes, bahnbrechendes Schulbuch war das von den Lehrern Tops und Berger in Mülheim a/Rhein verfaßte rheinische "Lesebuch" (für Mittel- und Oberstuse), das in unsern Schulen vom Ende des vorigen Jahrhunderts dis zu den vierziger Jahren dieses Jahrhunderts in Gebrauch gewesen ist.\*) Es gliederte sich, wie dies auch noch bei den neuern Lesedüchern als richtig gilt, in einen belletristischen Teil, der eine Reihe passender Erzählungen, Gedichte, Sinnsprüche, Sprichwörter und Kätsel enthielt, und in einen realistischen Teil, der Mitteilungen aus der Geschichte, Geographie und Naturtunde brachte; hinzugefügt war dann noch ein Abschnitt, welcher die Hauptstücke der Sprachlehre vorsührte. Befanntlich bezeichnet das Auftreten der sog. "Lesedücher" einen wichtigen Knotenpunkt in der inneren Entwicklung des Bolksschulwesens, da vordem nur Bücher religiösen Inhaltes zur Leseübung dienten.

Von der Strebsamkeit und der Befähigung dieses Lehrerstandes zeugt ferner, daß aus seiner Mitte auch eine der ersten deutschen Schulzeitschriften hervorging. Es war dies die im Jahre 1820 begründete "Monatsschrift für Erziehung und Volksunterricht", die bei dem Buchhändler Rossels in Aachen, einem warmen Verehrer und Freunde Pestalozzis, erschien. Besonders verdient machte sich um das Zustandekommen dieses Blattes wiederum der damalige Nestor der

<sup>&</sup>quot;\*) Tops war Gemeinbelehrer; B. Berger, früher Lehrer zu Weier bei Wald, itand damals einer höhern Privatlehranstalt für Söhne bergischer Kausseute vor. Er versaßte auch eine größere deutsche Grammatit für Lehrer. Ferner ist er der Herausgeber der interesanten Biographie seines vielgereisten Freundes, des Siegenerländers J. C. Stahlschmidt, betitelt: "Pilgerreise zu Basser und zu Lande", welche bei den Kirchenhistorikern für die Kenntnis der religiösen Bewegungen des vorigen Jahrhunderts, namentlich der Tersteegenischen Kreise, als eine geschäpte Quellenischrift gilt. Bergers Name sindet sich auch in den besseren neuern Kirchengesangbüchern; er ist der Dichter des schönen, innigen Abendliedes: "Wein Auge wacht Jetzt in der stillen Racht" u. s. w.

bergischen Lehrerschaft, Daniel Schürmann, der zeitweilig auch Mitzedakteur war. Die "Monatsschrift" bemühte sich mit vielem Erfolge, am Rhein die Ideen Pestalozzis zu verbreiten. Wie groß hier das Interesse an pädagogischen Resormbestrebungen war, zeigt sich auch darin, daß dieser Zeitschrift schon balb (im Jahre 1826) eine zweite solgte, nämlich die von Diesterweg herausgegebenen "Rhein. Blätter für Erziehung und Unterricht", welche im Bersolg das gelesenste

padagogische Journal Deutschlands wurden.

Der rührige Eifer des bergischen Lehrerstandes für die Hebung bes Schulwesens befundet fich ferner in vielsagender Weise barin, baß die tüchtigeren Glieder desselben eine Angelegenheit in die Sand nahmen, welche eigentlich längst von der Landesregierung oder von der Kirchenbehörde hatte geregelt werden follen. Es betraf die Borbilbung und Brufung ber Lehrer. Die Schulamtstandidaten wurden bamals entweder vom Ortspfarrer, oder vom Borfigenden der Kreissynode examiniert. Run gab es aber feinerlei öffentliche Borschriften über das, was in diefen Brüfungen geleiftet werden follte, noch Ratschläge für den Borbildungsweg. Go war denn dem perfönlichen Belieben der Examinatoren ein weiter Spielraum gelaffen, und die Examinanden blieben im ungewissen darüber, worauf sie bei ihrer Borbereitung Wert zu legen hatten. Qual vor der Prüfung, Qual in der Prüfung und nicht felten, vielleicht unschuldigerweise, noch Aerger genug nach berfelben, — das war das Los diefer Armen, die fich dem Volksschuldienst widmen wollten. Reiner der bevorrechteten Stände hatte Zeit, an fie zu denken. Da unternahm es der unermudliche Daniel Schurmann, auch auf biefem Gebiete Wandel zu schaffen. Durch feinen Einfluß auf die ihm nahe stehenden Beiftlichen wußte er es dahin zu bringen, daß von der bergischen lutherischen Spnobe der Erlaß eines Regulativs beschloffen wurde, worin einerseits das Maß der nachzuweisenden Kenntnisse genau bestimmt und andrerseits eine Unleitung zur Vorbereitung auf die Brüfung gegeben werden follte. Schürmann jelbst wurde beauftragt, nach vorhergehender Bergtung mit feinen Kollegen ein folches Regulativ zu entwerfen. Sein Streben ging dabei auch dahin, die bisherigen Anforderungen an die Borbilbung angemessen zu steigern. Doch brang er mit einzelnen seiner Forderungen nicht durch; die Synode hielt leider eine Ermäßigung für nütlicher, im übrigen aber nahm fie feinen Entwurf an. Diefer wurde nun ben Examinatoren und Schulamtstandidaten zur Rachachtung empfohlen; die Beröffentlichung geschah im Jahre 1811. Man hatte vor, das Regulativ auch der Regierung zu unterbreiten, um im Sinne besielben im gangen Lande eine einheitliche Regelung berbeizuführen. Die ausbrechenden Kriegsunruhen hinderten indes die Ausführung dieses Planes. Als spater die preußische Regierung dazu überging, Lehrerseminare zu errichten, und damit für die Borbildung der Lehrer in zweckentsprechender Weise gesorgt war, wurde jenes Regulativ überflüffig: die königliche Regierung erließ bald die Berfügung, daß nur diejenigen Schulamtsbewerber auf Anstellung rechnen dürften, welche die Seminar-Abgangsprüfung bestanden hätten. — Ein solches aus der Mitte des Lehrerstandes selbst hervorgegangenes Regulativ für die Vorbildung und Prüfung der Schulamtskandidaten, wo wäre das in andern Gegenden möglich gewesen? Unwillkürlich denkt man dabei auch an die ein halbes Jahrhundert später (1854) erschienenen drei v. Raumerschen Regulative über den Schulunterricht, die Präparandenbildung und die Seminarien, welche an dreißig Jahre lang das gesamte preußische Volksschulwesen in ihre enge Unisorm gezwängt haben; wenn dieselben anstatt von dem Geheimrat Stiehl von einem Daniel Schürmann für die hiesigen Schulen entworfen worden wären, so würden sie wohl beträchtlich anders ausgefallen sein.

Ein besonderes Ehrenzeugnis über den Bildungsstand und die Lehrbefähigung der damaligen niederrheinischen Lehrer sprach sich auch in den oben erwähnten Grunerichen Gouvernements-Berordnungen (1814) aus, nämlich durch das, was Gruner ihnen glaubte zumuten zu dürfen. Gegenstände des Bolfsschulunterrichts follen fein: Religion, vaterländische Geschichte mit Geographie, gemeinnützige Renntnisse aus der Naturfunde; Rechnen nebst praktischer Geometrie, deutsche Sprache mit ihren Fertigkeiten; Zeichnen, Singen und Turnen. Das find Lehrbestimmungen, welche die 40 Jahre später erlassenen von Raumerichen Regulative bei weitem übertreffen, da in diesen die fog. Realien (Geschichte nebst Geographie und Naturfunde), die Geometrie und das Zeichnen ausgeschlossen waren. Bei Gruner haben wir bereits ben qualitativ vollständigen Lehrplan vor uns, ber in ben preußischen Schulen erft burch bie Faltschen "Allgemeinen Beftimmungen" vom 15. Oftober 1872 eingeführt wurde. In einer sehr wichtigen Beziehung ift der Grunersche Lehrplan den letteren fogar noch merklich überlegen. Im Falkschen Lehrplan läßt sich nichts anderes feben, als ein Berzeichnis von fo und fo viel Lehrfächern, ein bloger haufen; der Grunersche dagegen begreift die Lehrgegen= stände in ihrer Gesamtheit als ein organisches Geglieder, er bietet ein wirkliches Lehrplansystem, das auf tiefgehenden padagogischen Erwägungen ruht. Der Unterschied ift groß. Auch für einen Laien macht sich berselbe an einem äußeren Zeichen merkbar. Bei Gruner stehen die Lehrstoffe in bestimmter Ordnung; voran die drei fach= unterrichtlichen Fächer: Religion, Menschenleben, Naturfunde; bann folgen die form unterrichtlichen: Rechnen nebst Geometrie, Sprache 2c. Der Faltsche Lehrplan bagegen zählt in bunter Reihenfolge auf: Religion, - Sprache, Rechnen, Geometrie, Zeichnen; bann erft tommen die beiden Realfächer (Menschenleben und Naturfunde) nachgeschleppt, um mit bem Singen ben Schluß zu bilben. Jene fustematische Aufstellung bei Gruner ift aber keineswegs ein blokes logisches Gebankenfpiel, das fonft teine Bedeutung hatte; für ben Renner fpricht fie vielmehr eine Reihe gewichtiger didaktischer Grundsätze aus, die in ben praftischen Unterrichtsbetrieb tief eingreifen. Ich will nur an

einen diefer Grundfate erinnern. Die Boranftellung der drei fachunterrichtlichen Fächer — Religion, Menschenleben, Naturfunde will sagen: nicht ber Sprachunterricht ober irgend welche anderen formunterrichtlichen Lehrstoffe, fondern die drei fachunterrichtlichen Kächer muffen die Bafis des gesamten Unterrichts bilden; einmal um ihrer felbst willen, und gum Andern, weil fonft auch der Sprachunterricht und die übrigen formunterrichtlichen Fächer nicht den vollen Bildungsertrag liefern tonnen. Schon Comenius, beffen 300jähriges Jubilaum beuer in allen Kulturlandern der Welt gefeiert werben wird, hatte biefen Grundfat erfannt. Den Schulmannern ber nächsten Sahrhunderte blieb derselbe bennoch verborgen, weil man meinte, Comenius habe die damals vernachläffigten jog. Realfacher (Menschenleben und Naturfunde) blok deshalb jo angelegentlich empfohlen, um einen qualitativ vollständigen Lehrplan zu gewinnen, was doch nur ein fleiner Bruchteil feines Gebankens war. Bon ber offiziellen Badagogif ift jener Grundfat bes großen padagogischen Reformators felbst heute noch nicht begriffen, wie die Faltschen "Allgemeinen Bestimmungen" zeigen, — und auf bem Gebiete ber höheren Schulen erft recht nicht, denn andernfalls wurde ber endlose Streit zwischen den Gymnasien und Realschulen längst zum Austrag gebracht fein. Die tiefere Auffaffung des Lehrplans, wozu Comenius den Grund gelegt, wurde bann in diesem Jahrhundert von bem Philosophen Berbart in feinen pabagogischen Schriften weiter ausgebilbet und psychologisch-wissenschaftlich begründet.\*) — Auf welchem Wege J. Gruner zu seiner vorgeschrittenen Ginficht in die Theorie des Lehr= plans gelangt war, ob burch Comenius Schriften, ober burch Berbart, beffen bahnbrechende Wirksamkeit in Göttingen und Königsberg im Jahr 1804 begonnen hatte, läßt fich nicht ficher ermitteln. Doch liegt ein Fingerzeig vor. In seinem Erlaß findet sich eine Ginzelbestimmung, welche deutlich auf Serbart hinweist, nämlich die, daß die Geographie im Anschluß an die Geschichte zu lehren sei. Auch diese Forderung, wie begründet sie ist, hat bisher in die offiziellen Lehrvorschriften noch feinen Gingang gefunden.

So haben die niederrheinischen Lehrer das Glück gehabt, durch ihren genialen Schulgesetzgeber schon zu Anfang des Jahrhunderts auf jene von Comenius und Herbart eingeleiteten großen Reformen im gesamten Unterrichtsbetriebe aufmerksam geworden zu sein, während anderwärts, sofern es auf die Schulbehörden ankäme, diese Reforms

<sup>\*)</sup> Näheres über dieses Lehrplansustem und seine praktischen Konsequenzen sindet sich in meinen Schriften:

<sup>1. &</sup>quot;Grundlinien einer Theorie bes Lehrplans." Gitersloh, 1873. 2. "Der bidattische Materialismus. Gine zeitgeschichtliche Betrachtung und eine Buchrecension." Gütersloh, 1879.

<sup>3. &</sup>quot;Bwei dringliche Reformen im Realunterricht und Sprach= unterricht." Gutersloh, 1883.

<sup>4. &</sup>quot;Die Gesellschaftstunde, eine notwendige Erganzung des Geichichtsunterrichts." Gutereloh, 1890.

ideen selbst heute noch zumeist unbekannt sein würden. Wir dürfen aber auch sagen — da der Beweis in der pädagogischen Litteratur notorisch vorliegt — daß es wohl wenige Gegenden giebt, wo jene Resormgedanken von den Lehrern so früh und so lerneifrig aufgenommen und dazu praktisch angesaßt worden sind, als am Niederschein. Gruners Aussaat ist auf fruchtbaren Boden gefallen.

Bur Charafteriftif Gruners und der damaligen Lehrer muffen wir auch noch eine andere Stelle feiner Schulverordnung erwähnen, die ebenfalls zeigt, wie hoch er von seinen Lehrern bachte. Er nahm ihre Rraft und Zeit auch für eine über ben amtlichen Schuldienft hinausgehende volkspädagogische Wirksamkeit in Unspruch, indem er ihnen empfahl, Schulbibliotheten und Lejegesellschaften gu grunden. Dieje Anregung ift ebenfalls nicht vergeblich gewesen. Bu Anfang der dreißiger Jahre habe ich als Kind in der heimatlichen Schulgemeinde einen folchen Lefeverein vor Augen gehabt. Es ift hier nicht der Ort, auf diesen Punkt näher einzugehen. Es war auch nicht die Weise der hiefigen Lehrer, von ihrer freiwilligen Thätigkeit öffentlich viel Redens zu machen. Gin Beispiel biefer Art, freilich ein ausgezeichnetes, wurde durch Zufall auch in weiteren Kreisen befannt, und so darf es wohl auch hier furz erwähnt werden. Es war der Leseverein des vor einigen Jahren heimgegangenen trefflichen Lehrers Rlingenburg zu Iften bei Kettwig, deffen einklaffige Landschule ebenfalls in der gangen Gegend mit Recht in dem Rufe einer Mufterschule stand. Ein weithergereifter Fremder, der befannte Rhetor Emil Balleste, hatte diefen Lefeverein zufällig entbeckt. In feiner lehrreichen Schrift: "Die Runft des Bortrags" (Stuttgart, 1880) hat er demfelben ein ganges Rapitel gewidmet. Seinen Bericht über ben Befuch eines Lejeabends zu Itten schließt Palleste mit ben Worten: "Als ich in Gesellschaft von einigen Mitgliedern unter dem funkelnden Sternenhimmel nach Rettwig gurudfehrte, mar ich fehr ichweigfam. Der Abend hatte mir viel zu benten gegeben." Rlingenburg wirtte in seiner ländlichen Schulgemeinde, die ihm in Dantbarkeit und Berehrung zugethan war, an 40 Jahre. Die Königl. Regierung zu Düffeldorf hat, meines Wiffens, von feinem Leseverein niemals Notiz genommen. In seinen rüftigen Mannesjahren würde er auch, gleich Wilberg ober Daniel Schürmann, einen Kreis-Schulinspettor stattlichster Art abacgeben haben; aber das staatlich-tirchliche Schulvormundschaftsinftem fann befanntlich jolche Schulinspettoren nicht gebrauchen.

Die vorstehenden Zeugnisse über den Bildungsstand der niederrheinischen Lehrerschaft gegen Ausgang des vorigen Jahrhunderts haben gezeigt, daß die hiesigen Schulgemeinden schon damals, als es noch teine Seminarien gab, sich ihrer Lehrer nicht zu schämen brauchten. Daß dies von da an, wo die Seminarschulung hinzutrat, in nicht

minberem Grade gilt, wird feines näheren Beweises bedürfen.

Aber auch auf die Gefinnung und gange Lebenshaltung ber Lehrer hat die Schulgemeinde-Inftitution einen förderlichen Ginfluß ausgeübt. Natürlich meine ich nicht diese Institution für sich allein, sondern in Berbindung mit ihren Boraussetzungen, nämlich der freiheitlich verfaßten Kirche und ber wirtschaftlichen Selbständigkeit ber Bevölferung. Dieje Segenswirfung innerfter Art verdient in besonderem Maße beachtet zu werden. Wie die unten folgenden Thatsachen zeigen werden, kann man in dieser Beziehung furz sagen: diesenigen Charafterzüge, welche im Kern ber hiefigen Bevölferung burch die freiheitlichen Institutionen ausgebildet worden find, die wird man auch beim Rern des Lehrerstandes wiederfinden. — Den Charafterzug des eifrigen Borwartsftrebens haben wir, nach feiner Außenseite, vorhin bereits tennen gelernt. Es war besonders das moralische Gefühl von der Bedeutsamkeit und Verantwortlichkeit ihres Berufes, was die Lehrer antrieb, fich für benfelben immer mehr zu vervolltommnen. Ein zweiter deutlich hervortretender Charafterzug ift ber ernfte religiofe Ginn und das Wertschäßen der Segnungen, die der heimischen Reformationsfirche verdankt werden. Bum vorläufigen Beleg fei nur an eine einzige, aber vielsagende Thatsache erinnert. Während seit 1848 anberwärts große Lehrerversammlungen wieder und wieder die Simultanschule angepriesen haben, ift aus der Mitte des niederrheinischen Lehrerstandes niemals eine derartige Resolution oder Betition hervorgegangen, ja meines Wiffens auch nicht einmal eine einzige Stimme öffentlich dafür laut geworden. Als dritter Charafterzug macht sich dem Beobachter bald bemerklich eine gewiffe innere Kestigkeit und Selbständigkeit, verbunden mit ruhiger Bejonnenheit, Umsicht und geziemender Bescheidenheit, dazu mit der entschiedensten Abneigung gegen Großthuerei, hohles Phrasentum und Lärmmachen. Diese Gelbftandigkeit hat also nichts gemein mit Ueberhebung, Anmaßung, Gespreigtheit u. bgl. Gie wird, wo fie echter Art ift, ben Borgefegten gegenüber ebenso wenig Respettswidrigfeit sich verzeihen, als Kriecherei und Berftellung. Wer die genannten drei Grundeigenschaften überdenft, ber wird sich schon selbst jagen, daß da, wo dieselben in der Lehrer= schaft vorhanden find, auch ein Biertes nicht fehlen werde: eine ehrenhafte amtswürdige Saltung in ber gangen Lebensführung.

Ohne Zweisel können Standeseigenschaften solcher Art nur das Resultat einer langjährigen historischen Entwicklung sein. Bielleicht ist aber nicht jedem Leser völlig klar, wie die Schulgemeinde-Institution zu dieser Entwicklung mitgewirkt haben könne. Diese Frage wäre wohl eine besondere Abhandlung wert; hier muß ich mich jedoch auf einige Andeutungen beschränken. — Unstre Geschichtsbetrachtung hat wiederholt darauf gesührt, daß jene Grund-Charakterzüge — Strebsamkeit, ernst-religiöser Sinn und innere Selbständigkeit — dem Kern der Bevölkerung selbst eignen, und daß dieselben vornehmlich eine Segensfrucht der freiheitlichen Institutionen auf dem firchlichen, bürgerslichen und Schulgebiete sind. Ist dem nun so, wie hätten sie da

nicht mehr ober weniger auch auf den Lehrerstand übergeben follen? Bei diesem kommen aber wegen feiner amtlichen Stellung noch besondere Ginfluffe hingu. In der Schulgemeinde galt der felbitgewählte Lehrer von feinem Gintritt an als ber Mann bes Bertrauens; darin lag dann für ihn ein fteter Antrieb, fich diefes Bertrauens auch würdig zu zeigen, und diejenigen Qualitäten, die man bei ihm voraussette, immer völliger sich zu eigen zu machen. Ueberdies mußte er, daß aller Augen auf ihn gerichtet waren, und diefes Bewußtfein gab ihm einen neuen wirksamen Sporn zur Wachsamkeit über sich selbst und fein Thun. Und endlich war eine Beforderung oder Gehaltsaufbesserung nur möglich vermittelft des guten Rufes, ben er als Mensch und Lehrer besaß; das Ruhefissen des Anciennetätsprincips kannte man damals noch nicht. Da sehen wir, was das Wahlrecht ber Schulgemeinde für die innere Hebung bes Lehrerftandes ju bedeuten hat. Ein weiterer erziehlicher Faftor war das naturwüchfig entstandene Hauptlehrer-Amt und zwar wiederum in zwiefacher Weise. Einmal für den Inhaber des Amtes felber: benn die größere Berantwortlichfeit und die darin liegende größere Anerkennung nötigten nicht nur zu gesteigerter Achtsamteit auf fich selbst und zu gesteigerter Berufstüchtigkeit, Besonnenheit und Umficht, sondern ftartten auch die Kraft der Gelbständigkeit. Zum Andern waren nun die angehenden Lehrer nicht fich selbst überlassen, sondern hatten an den gereifteren Sauptlehrern Salt und Anleitung zum Sicheinleben in ihren verantwortungsvollen Beruf. Bas aber ein folcher Halt für den jungen Nachwuchs wert ift, das moge man dort erfragen, wo das Hauptlehreramt gefehlt hat. - Diese Andeutungen werden, wie mir scheint, bem Lefer einstweilen genug zu benten geben. Rur eine Bemertung sei noch beigefügt. Was vorhin über die Bedeutung der Schulgemeinde= Institution für die innere Hebung des Lehrerstandes hier am Niederrhein gesagt ist, das wird meines Erachtens überall sich finden, wo eine focial-freie Bevölkerung echte Schulgemeinden geschaffen und bewahrt hat. Ich benke namentlich an Ditfriesland und an die Marichgegenden ber Norbsee bis hinauf zu den Dithmarfen in Holstein und Schleswig. Freilich tommt dabei in Frage, wie es dort um die vorauszusegenden Silfsfattoren fteht: also vor allem, ob die Kirche freiheitlich verfaßt war, ob die ursprüngliche Organisation der Schulgemeinde zeitgemäß fortgebildet wurde, ob das Hauptlehreramt bestand, und ob die staatlich-firchliche Ober-Schulverwaltung förderlich oder hinderlich eingewirft hat. So weit nun eine ober mehrere dieser Mithilfen gefehlt haben, insoweit werden natürlich bie Segenswirkungen der Schulgemeinde-Institution herabgemindert fein. Für diefes Manko find bann andere verantwortlich.

hören wir jest, was die Thatfachen über die Gefinnung und

Haltung ber nieberrheinischen Lehrerschaft zu fagen haben.

Besonders wird das Sturmjahr 1848 geeignet sein, barüber sichere Auskunft zu geben. Bekanntlich sind damals anderwärts

allerlei üble Rachreben über den Lehrerstand ergangen. Ob diese Anschuldigungen zutreffend oder aber, was wahrscheinlicher ist, stark übertrieben waren, brauchen wir hier nicht zu untersuchen; gewiß ist, daß solche Nachreben über den niederrheinischen Lehrerstand nicht ergangen sind und nicht ergehen konnten. Er hielt sich so besonnen und ehrenhaft, wie nur irgend ein anderer Stand. Politische Aussichreitungen kamen in seiner Mitte nur höchst vereinzelt vor; der Stand als solcher hatte seine Probe wohl bestanden. Das bezeugen auch die Wünsche und Resormvorschläge, welche damals in den Lehrersversammlungen ausgesprochen wurden; sie hielten sich sern von aller Ueberspanntheit und legten nur das dar, was der Schule auf der Grundlage der Schulgemeinde nötig war, und was auch alle einsichtigen

Schulintereffenten für richtig erkannten.

Noch mehr. Während damals auf dem staatlichen, firchlichen und focialen Gebiete alles aus dem Leim zu gehen drohte, gerade da ward hier, ohne jede Anregung von außen, der "Evangelische Lehrerverein" gegründet, der es fich zur Aufgabe ftellte, in feiner Mitte evangelisch-chriftlichen Sinn zu pflegen, in diesem Sinne bas Schulamt zu führen, und biefe Grundfate auch öffentlich zu vertreten. Er steht auch heute noch fraftig ba, ift in fleinere Gruppen gegliebert und zählt an 400 Mitglieder, obwohl er sich niemals höherer Broteftion zu erfreuen hatte, weder von staatlicher noch von firchlicher Seite. Auf seine Thätigkeit im einzelnen können wir uns hier nicht einlaffen: dem nachdentsamen Lefer wird auch genug gesagt sein, wenn er hört, daß hier ein solcher Verein damals überhaupt möglich war und bis zur Gegenwart im Wachsen geblieben ift. Bemerkenswert dürfte auch das sein, daß er im füdlichen Teile der Rheinproving, wo es feine echten Schulgemeinden giebt und vor 1835 auch fein freies Kirchenleben gab, bis heute so gut wie gar keine Teilnahme hat gewinnen können. Warum in den altpreußischen Provinzen, auf bem Boden ber Geiftlichkeitstirche, landschaftliche Lehrervereine solcher Art mit folcher Mitgliederzahl bis heute nicht möglich waren und mutmaklich auch in den nächsten 50 Jahren nicht möglich sein werben, — das mögen die dortigen staatlichen und firchlichen Schulpormunder selber sich beantworten.

Ein weiterer Zeuge ist das von Mitgliedern jenes Bereins gegründete "Evangelische Schulblatt", das jetzt seinen 36. Jahrgang antritt.\*) Nach seinem Programm wollte es vornehmlich für folgende drei Aufgaben zu wirfen suchen: für eine sittlich ernste Führung des Schulamtes, für eine wissenschaftlich vertieste Erfassung der Pädagogik und für eine gerechte, gesunde und freiheitliche Schulversassung. Hinsichtlich der Art und Weise der Ausführung sollte strenge der

<sup>\*) &</sup>quot;Evangel. Schulblatt und Deutsche Schulzeitung." Unter Mitwirkung bewährter Schulmänner herausgegeben von F. W. Dörpfeld, Rektor. (Erscheint jährlich in 12 heften, je 40 Seiten stark. Preis 6 Mk. — Gütersloh bei K. Bertelsmann.)

Grundsat leitend sein: der Lehrerstand müsse, wie im Beruss und im Privatleben, so auch in der Presse vor allem eine ehrenhafte, amts würdige Haltung bewahren. Obwohl auf engbegrenztem landschaftlichen Boden entstanden, zählt das Blatt seit langem auch Leser in allen übrigen Gegenden unseres Baterlandes und selbst über dessen Grenzen hinaus. Wie es sein Programm ausgeführt hat, und ob die niederrheinischen Schulgemeinden samt ihren Lehrern mit dieser ihrer Verstretung in der Presse bestehen können, das mögen die vorliegenden 35

Jahrgange ausweisen.

Auf Anregung des Evangelischen Lehrervereins und des Evansgelischen Schulblattes wurden ferner gegen Ausgang der sechsziger Jahre zwei wohleingerichtete PrivatsPräparandenanstalten gegründet, zu Holzwickede in der Mark und zu Orson a/R.; die letztere nahm sogar einen dreijährigen Kursus in Aussicht. Die von dem verdienten Seminardirektor Jahn zu Mörs schon in der Mitte der dreißiger Jahre eingerichtete private Präparandens und ProsNealschule reichte nicht mehr aus. Was die Schulberwaltung ihrerseits disher für die Präparandenbildung gethan hat und that, war nach der Aussicht der hiesigen Schulfreunde und Lehrer in jedem Betracht ungenügend, um nicht zu sagen jämmerlich. So legten sie selber Hand ans Werk. Sonderbar, daß selbst auf diesem Gebiete die Schulgemeinden dem Staate erst mit gutem Beispiele vorangehen mußten.

Dem erwähnten Evangelischen Lehrerverein ift in neuerer Zeit ein zweiter Berein zur Seite getreten, der ben biefigen Schulen nicht minder zum Segen gereichen wird. Wie die ersten bergischen Lehrertonferengen, welche Daniel Schurmann und feine Freunde zu Ende des vorigen Jahrhunderts gründeten, nach dem Befanntwerden von Bestalozzis Schriften sofort vornehmlich ihr Streben barauf richteten. die in demfelben enthaltenen padagogischen Reformgedanken fich zu eigen zu machen und in ihrer Lehrpraxis zu verwerten: so sind im Laufe der letten Jahrzehnte in vielen Gegenden Deutschlands Lehrervereine entstanden, welche die von dem Philosophen Berbart in der Badagogif und ihren Silfswiffenschaften erarbeiteten Fortschritte sich und ihren Schulen zu nute machen wollen. Die Hauptanregung bazu ging von ben beiben pabagogischen Seminaren an den Universitäten zu Jena und Leipzig aus, den einzigen, welche bisher an den deutschen Universitäten beftanden.\*) Die Borfteber biefer beiden pabagogischen Seminare, Brofeffor Biller-Leipzig und Professor Stop-Bena ftifteten mit andern Schulmannern Deutschlands und Desterreichs (zu benen auch ber Schreiber biefes gehörte) zu Anfang ber fechsziger Jahre ben "Berein für miffenschaftliche Babagogit", ber insbesondere bem

<sup>\*)</sup> Was an den übrigen Universitäten, besonders an den preußischen, unter dem Namen "pädagogisches Seminar" vegetiert, ist nichts anderes, als was eine Klinik sein würde, in der die Studenten keine Kranken zu sehen bekämen. (S. näheres darüber in Abschnitt VII dieser Schrift.)

Studium und der praktischen Verwertung der Herbartischen Psychologie, Ethit und Babagogit gewidmet ift. Im Anschluß an benselben bildeten sich bald örtliche und landschaftliche Zweigverbindungen, unter bem Namen "Berbart-Bereine". Gine namhafte Unterftugung erhielten diese Bestrebungen in Breußen durch die neue Lehrordnung des Ministers Kalk, indem nunmehr auch die Psychologie in den Lehrplan der Bolfsschul-Seminare aufgenommen war, und die Mittelschul- und Rettorprüfungen ein weiteres Studium in Diefer padagogischen Silfswiffenschaft forberten. Auch am Rieberrhein entftand ein solcher landschaftlicher Serbart-Berein. Sier war durch das Evangelische Schulblatt ichon feit langem bafür vorgearbeitet worden; überdies hatte der Herausgeber mehrere Jahre hindurch in verschiedenen Städten (Barmen, Lennep, Duffelborf) für die Lehrer der Umgegend Vorträge über padagogische Psychologie gehalten. Da war also günftiger Boden; aber das Bunftigfte lag am Ende doch darin, daß einft Daniel Schurmann und feine Freunde dem hiefigen Lehrerftande ben Sinn bes Vorwärtsftrebens ficher eingepflanzt hatten. Go konnte denn der niederrheinische Serbart-Berein fräftig Burgel schlagen und schon in furzer Zeit ansehnlich sich ausbreiten: er zählt bereits 376 Mitalieder, von denen 255 allein auf das Bergische tommen. Wie der Evangelische Lehrerverein, so geht auch er ftill seinen Weg; er ist fein Lärmverein, sondern ein Lernverein. Die gemeinsame Lernarbeit geschieht in kleinen Gruppen (Kränzchen) von etwa 6-12 Mitgliedern, welche wöchentlich an einem Nachmittage oder Abend zusammen= fommen, um das zu Saufe Gelesene genauer durchzusprechen; dazu werden von Zeit zu Zeit praftische Unterrichtsübungen gehalten. Sährlich finden zwei Generalversammlungen für Bortrage und Lehrpräparationen ftatt. Der Evangelische Lehrerverein und der Herbart= verein bestehen zum Teil aus denselbigen Personen; doch sind in dem letteren, wie das in der Natur der Sache liegt, vorwiegend die jüngeren Lehrer vertreten. Nun frage man in den verschiedenen Gegenden Deutschlands nach, wo auf gleichem landschaftlichen Raume ein so zahlreicher und dazu so rühriger Herbartverein sich findet, wie hier am Niederrhein. Gelbst nicht einmal in den Landschaften um die Centralftellen Leipzig und Jena ift das der Fall. Warum denn nur auf dem Boden ber alten freiheitlichen Schulgemeinden?

Der Sinn, welcher im Kern der hiefigen Lehrerschaft lebt, tritt außerdem deutlich zu Tage in der Art und Weise, wie ihre größeren Bersammlungen sich darstellen, gleichviel ob es Bereinsversammlungen oder allgemein-landschaftliche sind. Daß in einer Gegend, wo schon vor einem Jahrhundert freie Konferenzen entstanden, bei solchen Zusammenkünsten eine lebhafte Besprechung nicht fehlen werde, wird der Leser sich schon selbst sagen. Allein auf Eins verstehen sich die niederrheinischen Lehrer über die Maßen schlecht, — nämlich auf Geräusch- und Aufschenmachen; ein derartiges Gebahren, wie übershaupt alles, was an heßerische Volksversammlungen erinnert, ist ihnen

in tieffter Seele zuwider. Wer einer hiefigen landschaftlichen Lehrerversammlung beigewohnt hat - sei es einer Generalversammlung des Evangelischen Lehrervereins, oder des Herbartvereins, oder der alten allgemeinen bergischen Lehrerkonferenz, ober der ähnlichen für Rleve und Niederruhr zu Dberhausen - ber wird das Gesagte bestätigen muffen. Diese Lehrer wiffen von ihren Altvätern her und find bes eingebent, daß wissenschaftliche Fragen - und dazu gehören doch auch die pädagogischen — schlechterdings nicht anders ausgemacht werden fonnen als durch sachliche, helle, überzeugende Grunde, nicht aber burch hochtrabende Phrajen, pathetische Stentorleistungen, Posaunenrhetorik u. dgl., auch nicht durch Majoritäts= abstimmungen zusammengeraffter Saufen, und am allerwenigsten burch nachträgliches beleidigendes Geschimpfe auf die Gegner in öffentlichen Blättern. Ueberdies halten fie dafür, daß berartige, aus einem berhaberten politischen Barteitreiben ftammende plebejische Manieren, am wenigften für folche fich geziemen, welche Erzieher ber Jugend fein wollen. Geschähe es ja, daß in einer hiefigen Lehrerversammlung einmal ein solcher agitationssüchtiger Wortheld mit seinen Tiraben fich breit macht, fo fann man von vornherein als gewiß annehmen, daß berfelbe nur wenige findet, benen er auf die Dauer imponieren fann, abgesehen natürlich von jenen harmlosen Naturen, die ein großes Maul für das sicherste Rennzeichen eines großen Gehirns halten. Diese Abneigung der niederrheinischen Lehrer gegen jede Art von Lärm- und Beg-Rhetorit hängt wesentlich auch mit ihrem Sinn für freie Bewegung zusammen; benn man weiß nur zu gut, daß diese Rhetorik nicht auf Ueberzeugen, sondern auf Parteimachen ausgeht, daß aber die Parteitreiberei, wo jede Partei am liebsten allein herrschen möchte, der Tod aller wahren Freiheit ift. Wohl giebt es hierzulande abweichende Anfichten auch auf bem pabagogischen Gebiete, und jede dieser Ansichten sucht sich auch nach Kräften zu verantworten, nämlich mit Gründen; aber schwerlich dürften viele Gegenden sich finden, wo bei gleicher geiftiger Rührigfeit weniger "Bant", b. i. parteitreiberisches Streiten, unter ben Lehrern vorkommt als hier. Wenn in praftisch wichtigen pabagogischen Fragen zwei Meinungen gegenüberstehen, die fich theoretisch noch nicht zu verständigen vermögen, dann fällt es feinem Teile ein, wünschen und erwirken zu wollen, daß die Schulbehörde bloß feine Unsicht dulde und dagegen die andere unterdrücke: vielmehr steht man beiderseits fest zusammen in dem Wunsche und Streben, die Schulbehörde moge beiden Aufichten Raum gewähren, fich praftisch erproben zu können, damit durch die Resultate deutlicher an den Tag trete, welches die richtigere fei. Stände man allerwarts so treulich zusammen für die Freiheit, so brauchte man nicht so viel um die Bahrheit zu ganten, und doch murbe bann für die Bahrheit gerade am besten gesorgt fein.

Zum Charafter der erwähnten vier größeren Lehrerversammlungen bürfte auch dies gehören, worüber dort vornehmlich verhandelt zu

werden pflegt, - ich meine gunächft: ob babei bie Berufsaufgaben, oder aber die Standesintereffen vorwiegen. Ueber die letten 50 Jahre fann Schreiber biefes aus eigener Erfahrung Ausfunft geben. In den allermeisten Bersammlungen ift lediglich von den Berufs= arbeiten und was damit zusammenhängt, die Rede gewesen; die Standesintereffen, alfo die Fragen von den Standesrechten und ber Befoldung, haben in diesem halben Sahrhundert meines Wiffens auch nicht ein einziges Mal einen besonderen Gegenstand ber Verhandlung gebilbet. Gie famen nur dann mit gur Sprache, wenn die gange Schulverfaffungsfrage auf der Tagesordnung ftand, und das ift durchweg auch nur in großen Zwischenräumen von 8-10 Jahren geschehen, nämlich bann, wenn ein neuer Schulgesetzentwurf in Sicht war und nun eine Petition an den Landtag gefandt werden follte. In den Petitionen gingen immer vorauf diejenigen Wünsche, welche fich auf die Schulverwaltung beziehen, also zunächst die Schulgemeinden und die übrigen intereffierten Gemeinschaften (Rommune, Rirche und Staat) angehen; sodann folgten die Borschläge hinsichtlich ber Schuleinrichtung; und zulest erft tamen die Standeswünsche (Borbilbung, Examina, Amterechte u. f. w.), wobei die Befoldungsanliegen immer ben Schluß bilben. (Bgl. 3. B .: "Buniche rheinischer Lehrer" vom Jahre 1869.) Man fann wohl fragen, welche Beamtenflaffen, beren Lage viel zu wünschen übrig läßt, sich in ihren Berfammlungen fo überwiegend mit ihren Berufsaufgaben beschäftigen und so wenig mit ihren Standesinteressen, wie es die niederrheinischen Lehrer notorisch gethan haben? Dieje Zuruckhaltung muß um fo mehr in die Augen fallen, da es feine Beamtenklaffe giebt, welche hinfichtlich ber Amtsrechte und der Befoldung bisher in dem Mage zurückgesett und vernachläffigt geblieben ist als gerade der Bolksschullehrerstand.\*)

Das seien der Thatsachen-Zeugnisse aus der Geschichte des heimischen Lehrerstandes genug, obwohl ihrer noch mehr mitgeteilt werden könnten. Wer ihre lange Reihe überblickt und den einzelnen Thatsachen nachdenken will, der dürfte hinreichendes Material haben, um sich ein Urteil darüber zu bilden, wie es um die berufliche Auserüftung und Denkungsart dieser Lehrer gestanden hat und steht. Wir meinen auch, er werde gern einräumen, daß die Schulgemeindes Institution auch in diesem überaus wichtigen Punkte mit der anderswärts beliedten Schulverwaltungseinrichtung, welche die Familien als unmündig behandelt, ehrenvoll konkurrieren kann. — Uedrigens dürsen die Schulgemeinden sich auch auf das Zeugnis der evangelischen Schulzäte des hiesigen Regierungsbezirks seit 1815 berufen, deren Urteil in dieser Sache um so schwerer wiegt, als sie fast alle aus anderen

<sup>\*)</sup> Daß es in der hiefigen Lehrerschaft, wie anderwärts und in allen Ständen, auch an "gerostetem Eisen" nicht gänzlich sehlt und an jenen Klüglingen, die nicht einmal für allgemeine Standesangelegenheiten sich erwärmen, wosern für ihr eigenes liebes Bersönden nicht auch etwas dabei absällt, werde ich nicht erst zu sagen brauchen.

Provingen herüberkamen. Gie haben ftets ausgesprochen, daß bier am Niederrhein ein Lehrerstand sei, der in Bezug auf berufliche Tüchtigfeit, achtungswerten Standesfinn, Besonnenheit und ehrenhafte Lebenshaltung merklich fich auszeichne. — Als einst ein süddeutscher Schulrat in den bergischen Schulen sich umgesehen hatte, jagte er gelegentlich zu einem ihm näher befannten Barmer Lehrer: "Ich habe eine Frage auf dem Bergen. In unferm Lande giebt es auch viele tüchtige und ehrenwerte Lehrer; aber ber bergische Lehrerstand träat doch ein gang anderes Gesicht als der daheim; neben der unverkennbaren Tüchtigkeit ist mir besonders eine gewisse ansprechende besonnene Selbständigkeit aufgefallen, die ich fo nirgend gefunden habe. Wie erflärt sich das?" Der Befragte erwiderte: Das hat wohl mehrfache Gründe, die mit der hiefigen Schulgeschichte und insbesondere mit dem Schulgemeindeprincip und der freiheitlich verfaßten Kirche aufammenhängen; aber ein Hauptgrund läßt fich fofort flarstellen. hier im Bergischen ift dem Lehrer nicht nur erlaubt, einen Ropf zu haben. sondern es wird geradezu von ihm verlangt, daß er einen habe, wie sich dies 3. B. auch durch die Einrichtung des Sauptlehreramtes ausspricht. Der Schulrat blidte eine Weile sinnend vor fich nieder; dann fagte er mit Lebhaftigkeit: "Ich verstehe; Sie haben recht, Sie haben recht."

Eine weitere Segnung ber Schulgemeinde-Inftitution befteht darin, daß fie der Schule einen nicht unbeträchtlichen Schutz gegen den verwüftenden Wellenschlag des politischen und politisch-religiöfen Barteitreibens gewähren fann. Daß ein folcher Schut munichenswert ift, braucht feinem mahren Jugendfreunde von leidlichem Berftande erft gesagt zu werden. Wie es geht, wo ein folcher Schutz ganzlich fehlt, haben wir in fast allen Nachbarlandern und zum Teil auch in Breußen bereits genugiam erlebt. Rommt eine scharf ausgeprägte Partei and Staatsruder — gleichviel ob fie fich liberal ober tonfer= vativ oder wie sonst nennt - so vfleat sie ihren Blick vor allem auf die Jugend zu richten, um dieselbe möglichst schnell und möglichst energisch in die Parteianschauung eindressieren zu lassen. Da geht man bann mit ber Schule um, wie bas fleine Mabchen mit feiner Buppe, die fich gefallen laffen muß, bald fo bald anders angefleibet gu werden. Bas die Babagogif zu folchem Umipringen mit ber Schule fagt und der Schutzengel der Unmundigen, - was fragt der Barteieifer banach? Babagogit bin, Babagogit ber; die Bartei meint es ja gut, und da der Zweck löblich ist, warum sollten nun nicht die Mittel geheiligt fein? Und hat die Staatsverfassung einmal fest geftellt, daß die Badagogit die Dienstmagd der Bolitit und ber Rirchenpolitik fein foll, nun, fo macht die "gnädige Herrichaft" aus, was hinfort für padagogisch und nicht padagogisch zu halten ift, und die Magd hat dies gläubig anzunehmen und gehorsam zu thun, was ihr

befohlen wird. So wird obendrein die padagogische Wissenschaft gefälscht. Es ist hier nicht der Ort, den verderblichen Wirkungen Dieser verdrehten Verhältnisse im einzelnen weiter nachzugeben.\*)

Daß bei solcher Lage ber Dinge — um der Jugend willen, um der pädagogischen Wahrheit willen und um des Lehrerstandes willen eine Schutzwehr not thut, muß jedem Denkenden, der nicht von Barteifanatismus verblendet ift, einleuchten. Wie foll aber ein folcher Schut hergestellt werden? Die politischen und kirchlichen Parteien scheinen fich um diese Frage bisher niemals ernstlich befümmert zu haben; in ihren Blättern ift mir wenigstens nie ein dahinzielender praftischer Borichlag zu Geficht gekommen. Giebt es ja dort Manner, benen Dieje Sache zu Bergen geht, und glauben fie Rat zu wiffen, fo mogen fie boch nicht zögern, ihre Borichläge zur öffentlichen Prüfung borzulegen. Warum follen unfere Kinder, die padagogische Wiffenschaft und der Lehrerstand erft noch schlimmere Erfahrung machen? Meine Anficht liegt feit 30 Jahren in mehreren Schriften por; und der einflufreichste akademische Docent der Badagogit in der neueren Beit, Professor Dr. Biller in Leipzig († 1884), hat wiederholt seine volle Uebereinstimmung mit den betreffenden Grundsätzen und praftischen Borichlagen ausgesprochen. \*\*) Un Diefer Stelle tann nur ein einziges dieser Borbeugungsmittel erwähnt werden, nämlich das, welches in der Lotalinftanz ber Schulverwaltung zur Anwendung fommen muß. (In den folgenden Abschnitten wird gelegentlich auch von den übrigen zu reden sein, namentlich in Rap. V, VI und VII.) Die erste und notwendigfte jener Schutmehren ift eben die Schulgemeinde, aber die echte und wohlorganisierte. Ich fage: die "Schulgemeinde", meine also nicht einen blogen, sogenannten Lofal- "Schulvorstand", der nicht die Familienrechte vertreten, sondern lediglich im Dienst der Schulvormunder gewiffe unentbehrliche administrative Sandlangergeschäfte verrichten foll, und nur darum jeweilig um seine nichtsbedeutende Meinung befragt wird, damit er sich etwas dunken könne. Also von diesem Schullakaien-Rollegium ift hier nicht die Rebe. — Bielleicht fragt jemand, was benn ein so kleines, schwaches Wesen, wie die Schulgemeinde, wider die Großmächte der politischen und firchlichen

<sup>\*)</sup> Genaueres darüber findet sich in meiner Abhandlung: "Die politischen Karteien und die Schule", welche der Schrift: "Ein Beitrag zur Leidenszeschichte der Bolksichule" als Anhang beigesügt ist. (Barmen, bei Wiemann, 2. Auflage. — Die 3. Auflage ist unter der Presse.)

\*\*) Bgl. Zillers Hauptwert: "Grundlegung der Lehre vom erziehenden Unterricht" (Leipzig 1883, 2. Aufl.) an verschiedenen Stellen; serner: dessen "Vorlesungen über allgemeine Kädagogit" (1892, 3. Aufl.) § 18. — In seinem Borwort zu meiner Schrift: "Die drei Grundgebrechen der hergebrachten Schulversassungen" (Elberfeld, bei Friederichs, 1869), sagt Ziller: "Sin jeder Unbesangene wird aus Dörpfelds Schrift herausssinden, das diese Ansign nicht bloß bei ihm selbst auf innigster lleberzeugung, daß sie überhaupt auf auten wohle bei ihm selbst auf innigster Ueberzeugung, daß sie überhaupt auf guten, wohl-erwogenen Gründen ruht; und ich für meinen Teil wüßte kaum irgend etwas Wesentliches anzugeben, was ich nicht buchstäblich anerkennen müßte."

Dörpfeld, Das Fundamentftud.

Barteien, wo fie das Schulregiment in Sanden haben, werbe ausrichten fonnen. Darauf antworte ich einstweilen einsach: wenn die echte Schulgemeinde wirklich ba ift und zwar überall, fo bringt fie ichon durch ihr blokes Dajein bem gangen Bolfe allmählich gum Bewußtfein, daß die Schule weder auf politischem, noch auf firchenrechtlichem, fondern auf neutralem Boden fteht. Sat bann ber gefunde Boltsfinn dies erfannt, - was gilt's, ob er den Stimmführern jener Barteien nicht bald begreiflich zu machen weiß, daß dieser Boden tein Ererzier- und Tummelplat ihrer Barteimanover fein barf. Als einst der mächtige Abt von St. Gallen ben Kanton Appenzell aus irgend einem Grunde firchendisciplinarisch mit dem gefürchteten Interdift belegte, da ließ ihm die versammelte Appenzeller Landsgemeinde ichlichtweg fagen: fie wollten "in bem Ding" nicht fein; und ber Berr Abt fand für gut, "bas Ding" fofort aufzuheben. Go wußte im Mittelalter eine einige Bolfsgemeinde von Bauern mit der faiferbandigenden römischen Klerifalmacht fertig zu werden. Man mache die Probe, d. i. man richte überall echte Schulgemeinden ein, und man wird feben, wie überraschend schnell biejes Schutymittel feine Wirtung thut. Das zur vorläufigen Antwort auf obige Frage. Ueberdies wird die Schulgemeinde-Inftitution allmählich dafür die Augen öffnen, daß auch die höheren Inftangen der Schulverwaltung im Stil bes Gelbstverwaltungsprincips und ber Intereffenvertretung geordnet werden muffen; und wenn das geschieht, bann wird die Schutwehr jo volltommen fein, als es hier auf Erden überhaupt möglich ift.

Doch hören wir jest eine geschichtliche Thatsache. Befanntlich unternahm es im Jahre 1854 ber Minister b. Raumer, den Boltsichulunterricht bes gangen Landes burch die von dem Geheimrat Stiehl ausgearbeiteten Regulative einheitlich zu ordnen. Bas in diefer Lehrordnung auf nüchterner und pädagogischer Erwägung beruhte, konnte man billigen, wenn es da, wo es not that, eingeschärft wurde. Allein bas Gange trug boch wesentlich ben Stempel einer politischen und firchlichen Parteitendenz an fich. Es ging dies schon daraus bervor, daß man glaubte, die famtlichen preußischen Bolfsichulen und Seminarien, trot aller provinziellen und landichaftlichen Unterschiebe, von der Maas bis zur Memel in eine Uniform zwängen zu dürfen und zu follen. Beiter zeigte es fich durch das Ausschließen des felbitandigen Reglunterrichts und bes Zeichnens vom Bolfsichul-Lehrplan: vollends aber in der argen Herunterdruckung der Braparanden= und Seminarbildung. Und felbst in demjenigen Lehrfache, bei welchem fich die Regulative ein besonders hohes Berdienst beimagen - in dem wichtigen Religionsunterricht - gerade da waren ihre padagogischen Mangel am handgreiflichften: fie begunftigten bergeftalt ein abstumpfenbes Memorieren der biblischen Geschichte, des Ratechismus u. f. w., daß dies eher eine Dighandlung als eine methodisch-richtige Behandlung des Stoffes und der Berjonen heißen mußte. Gin geiftlicher Berehrer ber Regulative, der damals im Brandenburgischen gewirft hatte, rühmte ihnen später nach: es sei ordentlich "erbaulich" gewesen, beim Borbeigeben an ben Schulen bas geläufige "Berunterschnurren" der eingelernten Katechismusstücke, Kirchenlieder u. f. w. herausschallen zu hören, zumal bei dem Gedanten, daß das im ganzen Lande so gehe. Was für ein unbabagogischer Sinn gehört boch bazu. um folch "Herunterschnurren" erbaulich zu finden? — Während nun diefe fo tendenziösen wie padagogisch mangelhaften Ministerial-Erlasse in den meiften preußischen Provinzen ohne weiteres zur Durchführung gelangten, wurde es hinsichtlich der Rheinproving für nötig gehalten, für die evangelischen Schulen zuvor eine besondere Instruktion zu entwerfen und zwar nicht einseitig durch die Schulbehörde, sondern erst nach Anhörung der beteiligten Kreise. Die Vorberatung derselben geschah durch eine zu Koblenz unter bem Borfite des Oberpräfibenten tagende Schulfonferenz, die aus mehreren Schulraten, Seminardireftoren, Landräten, geiftlichen Schulinipeftoren und einem Bolfsschullehrer zusammengesetzt war. Mis Referent fungierte der einfichtige und in den rheinischen Schulfreisen unvergefliche Provinzial-Schulrat Dr. Landfermann. Letterer hatte bann nachher auf Grund ber Borberatungen auch die Instruktion zu bearbeiten. Dieser so entstandenen Instruction gebührt das Berdienst, die bedrohlichen Seiten der Requlative teils gemindert, teils völlig unschädlich gemacht zu haben. wurde 3. B. nicht nur den Realien ein freierer Spielraum gewährt, sondern auch in geschickter Weise dem durch die Regulative so sehr begünstigten Memorieren der biblischen Geschichte vorgebeugt. In der Inftruttion hieß es nämlich: beim biblischen Geschichtsunterricht muffe der Lehrer es als feine Sauptaufgabe betrachten, den Rindern die Beschichten lieb und wert zu machen; nur fo weit dies gelinge, könne die methodische Behandlung die richtige sein. Diesem wichtigen Fingerzeige war es zu verdanken, daß hier am Rhein der Memorier= Materialismus nicht so üppig ins Kraut schießen konnte, wie es anderwärts geschah, wo den Kindern der Religionsstoff förmlich verleidet murde.

So die äußere Seite der Thatsache. Wie erklärt es sich nun, daß allein die Rheinprovinz zu einer solchen schützenden Instruktion kam, und daß hier zu deren Vorberatung eine Konferenz von Sachberständigen berufen wurde, was doch nicht einmal beim Erlaß der Regulative selbst für nötig gehalten worden war? Zu einem Teil hing dies damit zusammen, daß am Rhein die evangelische Kirche eine größere Selbständigkeit besaß als in den östlichen Provinzen, und daß demzusolge hier ein Regulativ über den Religionsunterricht nicht einseitig von der Schulbehörde erlassen werden durfte. Allein dies war nicht der einzige Grund; denn sonst hätte auch in Westfalen, das dieselbe Kirchenordnung besaß, eine Schulkonferenz zur Beratung einer Instruktion stattsinden müssen. Ueberdies würde der südliche Teil der Rheinprovinz, der von jeher an streng vormundschaftliche Vers

waltung der Schulangelegenheiten gewöhnt war, die Schulbehörde nicht haben veranlassen können, diesmal eine Ausnahme zu machen. Das alles weist darauf hin, daß noch ein zweiter Grund vorhanden gewesen ist, der die Staatsregierung bewog, vorher auch Stimmen aus den Schulkreisen zu hören. Es war eben das niederrheinische Schulwesen, das wegen der hier bestehenden freien Schulgemeinden einen selbständigeren Charakter hatte und dazu einen Lehrerstand besaß, der die Mängel der Regulative, zumal in dem so wichtigen Religionsunterricht, nur mit Widerwillen ertragen haben würde. Auf diesen zweiten Beweggrund deutet auch hin, daß Dr. Landsermann vor der Ausarbeitung der Instruktion erst von zweien ihm bekannten niederscheinisch en Hauptlehrern ein Gutachten über die Konsernzprotokolle und die Regulative einholte.

Wenn nun die Schulgemeinde-Institution, wo sie bloß in einer einzigen Landschaft bestand, schon einen so schätzbaren Schutz gewähren konnte, was wurde sie erst leisten, wenn sie überall eingeführt ware?

Endlich ift noch eines Segens der Schulgemeinde-Institution zu gebenken, der zwar hier zulett zur Sprache fommt, aber darum nicht minder beachtet zu werden verdient. Derfelbe besteht darin, daß diese Institution auch einen fordernden Ginfluß auf die Schuldotation ausüben fann. Selbstverftanblich haben wir dabei nicht jene alte Rot= einrichtung im Auge, wie fie in den altpreußischen Provinzen absicht= lich bis heute festgehalten wurde, wonach bei den Landschulen Die fleinen Schulbezirke allein die fämtlichen Schullaften zu tragen hatten; vielmehr ift vorausgesett, daß die Unterhaltung der Schulen einem größeren Berbande obliege, also zunächst der Kommune, unter Beihilfe des Staates, und daß die Lehrerbesoldung (nach Grundgehalt, Alterszulagen 20.) bereits gesetzlich wohlgeregelt sei. Was unsere Behauptung von einer möglichen Förderung der Schuldotation im Sinne hat, ift also etwas anderes, nämlich dies, daß die Schulgemeinde-Inftitution noch weitere Silfsquellen fluffig machen tann als biejenigen, welche zur Schulunterhaltung verpflichtet find. Rurg, es handelt fich um ein Plus, das im glücklichen Falle zu dem geordneten Ginkommen hinzutritt. Wie das geschehen fann, wurde oben bereits angedeutet, als von dem durch die Schulgemeinde-Inftitution geweckten Interesse und Opfersinn die Rede war, und von dem Ginfluß, welchen das Lehrerwahlrecht auf die innere Sebung des Lehrerstandes ausübt.

Zuerst haben wir demnach an die mancherlei freiwilligen Stifstungen und Bermächtnifse (zur Ausbesserung des Lehrergehaltes, der Witwens und Baisenkasse zu.) zu denken. Wo echte Schulgemeinden bestehen, da wird diese schätzbare Quelle stets offen bleiben; andernsfalls wird dieselbe immer mehr versiegen, zumal dann, wenn die Schulbehörde es für weise hält, die den einzelnen Schulen gehörenden Schenkungen an die Kommunalkasse ausliesern zu lassen. Sine

zweite, noch bedeutsamere Art der Dotationsverbesserung hängt mit dem Recht der Lehrerwahl zusammen. Gie besteht darin, daß die Schulgemeinde einem Lehrer, den fie zu behalten wünscht ober ben fie gewinnen will, aus eigenen Mitteln einen Zuschuß gewährt, alfo ein Blus zu bem ordentlichen Gintommen, - fei es, daß fie ihren eigenen Schulsteueranteil um jo viel erhöht oder auf anderem Wege. Die Uebertragung ber allgemeinen Schullaften an die Kommune hindert daran nichts; die Schulgemeinde muß nur vollberechtigt fein, also auch behufs freiwilliger Mehrausftattung ihrer eigenen Schule bas Recht ber Selbstbesteuerung besitzen. Was fie in biefer Beziehung thut natürlich unter Genehmigung ber Schulbehörde - geht feinen Dritten etwas an. Unfere niederrheinischen Schulen, zumal die bergischen, haben schon seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts in dem Rufe gestanden, daß sie durchschnittlich beffer dotiert seien als die der meisten andern Gegenden. Das verdankten fie namentlich auch dieser mit dem Lehrerwahlrecht zusammenhängenden zweiten Silfsquelle. Laffen wir zur Beranschaulichung einige Beispiele sprechen. Ich wähle dieselben absichtlich aus der Zeit, als die Kommune bereits teilweise ober gang die Schullaften übernommen hatte, und zwar aus den letten fünfzig Jahren, wo berartige Beschlüffe ber Schulgemeinde mit formellen Schwierigkeiten zu fampfen hatten und leider nicht immer von der

Schulbehörde genehmigt wurden.

Der Hauptlehrer einer zweiflaffigen Dorfichule, der mit Recht bei feinen Schulintereffenten in hohem Anfeben ftand, wurde gum Sauptlehrer einer mehrklaffigen Stadtschule gewählt. Die Schulgemeinde wünschte ihn zu behalten. Einer Erhöhung des Einkommens ftanden aber mancherlei formelle Schwierigkeiten im Wege, die ich um der Kurze willen hier übergeben will. Der Lehrer hatte bisher auch mehrere Böglinge gehalten; bieweil aber feine Familie zahlreich war, fo wollte die Amtswohnung für die hinzukommenden Zöglinge nicht recht ausreichen. Er hatte barum jeweilig baran gebacht, seine kleinen Ersparniffe dazu zu verwenden, um in der Rabe der Schule ein eigenes Saus zu bauen. Go konne er bann etliche Zimmer jest schon felbit benuten und hatte für die fpatere Zeit fich oder feinen Sinterbliebenen ein ruhiges Daheim bereitet. Diesen Gedanken griff die Schulgemeinde auf. Ihre Vertreter erflärten ihm: wenn er bei ihnen bliebe, so werde man ihm in ber unmittelbaren Rabe ber Schule einen Bauplat nebft beträchtlichem Gartenland schenken; ferner würden ihm die vermögenderen Bauern aus ihren Balbungen alles benötigte Bauholz liefern, fowie auch alle Kuhren für ben Bau unentgeltlich besorgen. Der Lehrer nahm das Anerbieten an und blieb. Das haus wurde gebaut. Wittve und einige Töchter wohnen noch jest darin. — Ein anderer tüchtiger Sauptlehrer an einer breiklaffigen Landschule wurde zum Sauptlehrer einer vierflaffigen Stadtichule gewählt. Seine bisherige Schulgemeinde, die ihn wert hielt, wollte alles aufbieten, um ihn festguhalten. Es murde beschloffen, für diefen Fall bas Gintommen ber

waltung der Schulangelegenheiten gewöhnt war, die Schulbehöchaben veranlassen können, diesmal eine Ausnahme zu mache alles weist darauf hin, daß noch ein zweiter Grund gewesen ist, der die Staatsregierung bewog, vorher auch Stiden Schulkreisen zu hören. Es war eben das nieder Schulwesen, das wegen der hier bestehenden freien Schulwesen, das wegen der hier bestehenden freien Schulwesen, das wegen der hier bestehenden freien Schulmesen, das wegen der hatte und dazu einen Lehr der die Mängel der Regulative, zumal in dem so wichtigunterricht, nur mit Widerwillen ertragen haben würd zweiten Beweggrund deutet auch hin, daß Dr. Landse Ausarbeitung der Instruktion erst von zweien ihm bescheinisch en Hauptlehrern ein Gutachten über die Krund die Regulative einholte.

Wenn nun die Schulgemeinde-Inftitution, wo einzigen Landschaft bestand, schon einen so schätzbar konnte, was würde sie erst leisten, wenn sie über

Endlich ift noch eines Segens der Schula gebenken, der zwar hier zulett zur Sprache fon minder beachtet zu werden verdient. Derfelbe Institution auch einen fördernden Ginfluß o ausüben fann. Selbstverständlich haben wir einrichtung im Auge, wie fie in den altpren lich bis heute festgehalten wurde, wonach fleinen Schulbezirke allein die fämtlichen S vielmehr ift vorausgesett, daß die Unter größeren Verbande obliege, also zunächst bes Staates, und bag die Lehrerbesolbun zulagen 20.) bereits gesetlich wohlgeregel von einer möglichen Förderung ber G also etwas anderes, nämlich dies, das noch weitere Silfsquellen fluffig n zur Schulunterhaltung verpflichtet ein Plus, das im glücklichen Fall hinzutritt. Wie das geschehen fan als von dem durch die Schulgem und Opfersinn die Rede war, u Lehrerwahlrecht auf die innere S

Zuerst haben wir demnach tungen und Bermächtnisse der Witwen- und Waisenkasse ze bestehen, da wird diese schäß falls wird dieselbe immer r Schulbehörde es für weise k Schenkungen an die Kom

betrifft ber bothe meiner geweien. Memeinde au in ihn gesette Hehrer einer men die Schulir to bei ihm zu alls er dies wirde die Schur erflärte fich be per fieht, wirfte it bes Baters Sea bemerkt sein, abon erwähnten Evang

ihrer noch mehr ang gett, wo die Schulgeme geit, daß alle gufbesserungen noch gufbesserungen noch einzelnen Schulstell herrsteileng geworden, daß nie gernnlassung geworden, daß nie gernnlassung geworden, daß nie gernnlassung geworden derselbige

Stelle burch Erhöhung bes Schulgelbes um 20% zu vermehren. Die Schulvorsteher beeilten fich, diefen Beschluß bem Lehrer mitzuteilen, und baten zugleich bringend, nunmehr der Ihrige bleiben zu wollen; dabei fügten sie hingu, die Schulinteressenten hätten außerdem in der Stille durch freiwillige Beitrage noch ein fleines Ehrengeschenk von 70 Thalern zusammengebracht. Der Lehrer erwiderte: Die beabsichtigte Erhöhung des Schulgeldes sei ihm bereits auf Privatwegen kund geworden, und er habe, durch dieses Vertrauen gerührt, auch alsobald bei sich ben Entschluß gefaßt, den Ruf an die Stadtschule abzulehnen; er werbe bemnach gern in ihrer Mitte bleiben. Bon bem besonderen Ehrengeschenke sei ihm jedoch vorher nichts zu Ohren gekommen; da nun dasselbe auf seinen Entschluß keinen Ginfluß gehabt habe, jo fonne er diese Liebesgabe, wie ehrend und erfreulich sie für ihn auch sei, doch für seinen persönlichen Gebrauch nicht annehmen; unter herzlicher Danksagung bitte er baber, ihm zu lieb diese 70 Thaler zum Beften der Schule verwenden zu wollen, — fei es zur Anschaffung einer Orgel oder zu irgend einem andern Zwecke (Bibliothet 2c.), wofür die Kommune nicht in Anspruch genommen werden könne. In diesem Sinne wurde benn anch die Angelegenheit zu allseitiger Befriedigung erledigt, und die Schulgemeinde hat ihre Opferwilligkeit nicht zu bereuen gehabt. Irre ich nicht, fo ift dieser Fall die Beranlaffung gewesen, daß bald barauf auch in einer benachbarten Schulgemeinde das Schulgeld erhöht wurde. — Das dritte Beispiel betrifft einen jungen Lehrer an einer einklaffigen Landschule, an welcher vorher sein Bater, ein hervorragend tüchtiger Mann, unter allgemeiner Anerkennung gewirft hatte. Dies war auch wohl der Grund gewesen, welcher beim frühen Heimgange des Baters die Augen der Gemeinde auf den Sohn gelenkt hatte. Derfelbe rechtfertigte auch das in ihn gesetzte Vertrauen. Nach einigen Jahren wurde er zum Hauptlehrer einer beträchtlich beffer botierten Stadtschule berufen. Raum hatten die Schulintereffenten dies erfahren, jo kamen ihre Borfteber, um sich bei ihm zu erkundigen, wie hoch das Einkommen der neuen Schule fei. Als er dies angegeben, fagten fie: wenn er jenen Ruf ablehne, so würde die Schulgemeinde sein Gehalt auf dieselbige Sohe bringen. Er erklärte fich bereit, und die Sache wurde ausgeführt. Wie der Lefer fieht, wirkte in diesem Kalle auch das mit, was der Spruch fagt: des Baters Segen baut den Kindern Säufer. - Rebenbei mag noch bemerkt fein, daß die porgenannten drei Lehrer Mitglieder des oben erwähnten Evangelischen Lebrervereins waren.

Das seien der Beispiele genug, obwohl ihrer noch mehr angeführt werden könnten, zumal aus der älteren Zeit, wo die Schulgemeinden freiere Hand hatten. Dabei will nicht übersehen sein, daß alle diese mit der Lehrerwahl zusammenhängenden Ausbesserungen noch eine Wirkung haben, welche über die betreffenden einzelnen Schulstellen hinausgeht: sie sind nicht selten die Veranlassung geworden, daß nun auch in benachbarten Schulgemeinden oder bei andern Lehrern derselbigen

Schule das Gehalt erhöht wurde. Gine ähnliche Nachwirkung fnüpft fich natürlich auch an die Stiftungen und Vermächtnisse. Jedes aute Werk ift ja gleichsam eine Blume, die nicht nur burch ihre eigene Schönheit erfreut, sondern auch Samen zu neuen Blumen ausstreut. - Dieje besonderen Silfsquellen der Schuldotation verdienen umsomehr geschätzt und erhalten zu werden, weil bei den Normalgehältern eine Erhöhung zu gunften eines einzelnen Lehrers, wie ausgezeichnet er auch fein möchte, nicht möglich ift; und weil eine generelle Erhöhung, betreffe fie nun famtliche Lehrer ober einzelne Rategorien, wegen ber größeren Summen, um die es fich babei handelt, bei ben Kommunen wie beim Staate immer viel Kopfzerbrechens macht, und überdies ohnehin nur nach längeren Zeiträumen ftattfinden fann, - ungerechnet, daß nicht selten einzelne unbeliebte ober unfleißige Lehrer ben übrigen wie ein Bleigewicht anhängen. Wenn der alte Bolfsspruch mahnt, nicht alles an einen einzigen Ragel zu hängen, so gilt dies auch für die Regelung ber Schulunterhaltung, vollends auf dem Boltsschulgebiete, wo diejenigen Eltern, welche am meisten dabei interessiert find, am wenigsten Geld haben, und Diejenigen, welche das meifte Geld haben, am wenigsten selbst dabei interessiert sind. Auch unser beraischer Schulverbefferer, Daniel Schürmann, wußte die Bedeutung des Lehrerwahlrechts für die Schuldotation wohl zu schätzen und - zu benutzen. Er wurde nicht felten von einzelnen Schulgemeinden um Empfehlung eines Lehrers angegangen. Fand er bann bie Stelle zu niedrig botiert, während nach seiner Ansicht doch mehr geleistet werden konnte, so gab er den Rat, erst das Gehalt zu erhöhen, da sie sonst keinen Anspruch auf eine tüchtige Kraft haben könnten. Wie fein Biograph Kasbender erzählt, ift diese Mahnung auch in vielen Fällen von Erfolg gewesen.

Sollen nun diese ergänzenden Hilfsquellen der Schuldotation, die zugleich wirksame Anipornungen für die Lehrer sind, flüssig gemacht

und fluffig erhalten werden, bann ift folgendes nötig:

1. muffen echte, vollberechtigte Schulgemeinden bestehen, — also nicht bloße sogenannte "Schulvorstände", die nur zu administrativen Handlangerdiensten und zum Piedestal der Geistlichen da sind, (wie leider die Majorität der jüngsten evangelischen Generalspnode in ihrem altpreußischen Geistlichseits-Konservatismus für ausreichend gehalten hat):

2. muß in jeder Schulgemeinde dem vollberechtigten Schulvorstande, behufs der Lehrerwahl und anderer wichtigen Angelegenheiten, eine größere Schulrepräsentation zur Seite stehen;

3. muß jede Schulgemeinde das Recht der Lehrerwahl besitzen, damit das Schulamt ein Bertrauensamt sei, — (ähnlich wie die Kirchengemeinde das Recht der Pfarrwahl, und die Kommune das Recht der Bürgermeisterwahl besitzt);

4. muß die Lehrerwahl (bei definitiver Anstellung) nur für eine bestimmte, d. i. die eigene Schule, geschehen, — also nicht so, daß der Lehrer der ganzen Kommune zur Berfügung steht und

nach Belieben der Schulbehörde hin- und herversetzt werden könne. (Haben benn die Bürgermeisterwahl und die Pfarrwahl den Sinn, daß die Bürgermeister und Pfarrer dem ganzen landrätlichen resp. kirchlichen Kreise zur Verfügung stehen sollen? Wo bliebe da das Wahlrecht der betreffenden Gemeinden, und wo bliebe

die Burbe diefer Vertrauensamter?)

Schließlich sei darauf ausmerksam gemacht, daß die Schulgemeindes Institution und speciell das Lehrerwahlrecht auch noch in einer dritten Weise sür die Schuldotation sörderlich wirken können, nämlich indirekt auch auf die generellsnormierten Gehaltsäte. Es geschieht dies dadurch, daß sie in allen Volkskreisen das Interesse an den Schulsangelegenheiten wecken und rege halten; denn für diesen Zweck ist gerade die SchulgemeindesInstitution mit ihrem Lehrerwahlrecht unstreitig das nächste und notwendigste Wittel. Es kann aber auch keine Frage sein, daß die Schulen nur von denjenigen Personen etwas zu hoffen haben, in denen ein solches Interesse lebendig ist, nicht von den Gleichs gültigen.

Wie aus den mitgeteilten Thatsachen deutlich hervorgeht, ist die Schulgemeinde-Institution ben Schulen am Niederrhein in hohem Dage und in vielfeitiger Beife jum Gegen geworben. Diefe Gegnungen muffen umsomehr in die Augen fallen, da fie schon zu einer Zeit sich bemerkbar machten - wir erinnern nur an die Namen Dan. Schurmann, Tops und Berger — als die damalige (pfälzische) Landesregierung fich noch wenig um die Boltsschulen befümmerte und die schwachen Einzel-Schulgemeinden allein die fämtlichen Schulkoften zu tragen hatten. Man darf wohl fragen: Wo find anderwärts Landschaften zu finden, in denen die firchliche oder die kommunale Schulverwaltung, vielleicht auch unterftütt durch die Staatsregierung, schon gegen Ende bes vorigen Jahrhunderts einen jo rührigen und tüchtigen Lehrerstand großgezogen hatte, wie er hier am Riederrhein auf dem Boden der Schulgemeinde-Einrichtung erwachsen war? Wo gab es damals freie Lehrerkonferengen und Lesevereine zu gegenseitiger Fortbildung? wo so geforderte Lehrmittel wichtiger Art, wie das bergische Lese- und Realienbuch, das Schurmannsche Rechenbuch 2c., bie von Bolfsschullehrern felbst bearbeitet waren? - Da wird flar, was es zu bedeuten hat, wenn bei der Schulverwaltung auch der Urfattor der Erziehung, die Familie, in angemeffener Beise mitwirken tann, - b. i. wenn echte, vollberechtigte Schulgemeinden besteben. Benn aber die Schulgemeinde-Inftitution jogar in ihrer Sfoliert= heit und Berlaffenheit, ohne Unterftugung von feiten ber Rommune, der Kirche und des Staates, schon so eigenartig fegensreich sich erwies, was würde erft geleistet werden können, wenn Staat, Kirche, Kommune und Schulgemeinde fich die Sande reichen, um vereint, in gegenseitiger Anerkennung, einträchtig und wetteifernd für das Gedeihen des Schulwefens zu forgen? Allerdings befitzen jene brei erfteren Faktoren weit mehr Macht und Mittel als der vierte; allein wenn fie ihr eigenes Beftes verstehen und die Natur der Schule verstehen, so werden fie boch die äußerlich unscheinbare Schulgemeinde nicht nur nicht verachten, sondern vielmehr dieselbe ganz besonders wert halten. In der That tonnen jene nicht besser für sich selbst und ihre eigenen Interessen forgen, als wenn fie eifersüchtig für die vollberechtigte Mitwirfung der Schulgemeinde forgen. Webe der Schule, und webe dem Staate, der Kirche und der Kommune, wenn ihre Bertreter und Ratgeber wähnten, auf diese Mitwirfung verzichten zu können! Das hieße einen Belfer zurüchweisen, beffen Dienste unentbehrlich und unerfestlich find, natürlich nicht hinsichtlich ber äußeren Ausstattung ber Schulanstalten, aber um ein gefundes, innerlich vollfräftiges und volfstum= liches Schulwesen zu bekommen. Denn die Familie ift und bleibt ber mahre Mutterboden ber Erziehung, und die Schulgemeinde die Pfahlwurzel eines nationalen Schulwefens.

Zum Abschluß unserer geschichtlichen Rückschau muffen wir jest noch einen Blick darauf werfen, wie es der heimischen Schulgemeinde-Institution unter bem freudig begrüßten preußischen Zepter in ber Folgezeit erging. Bon der schulpflegenden Thätigkeit der neuen Regierung ift bereits erwähnt worden, daß die allgemeine Schulpflicht eingeführt, für die Borbildung der Lehrer durch Errichtung von Seminarien geforgt, und auf die Mithilfe ber Kommune bei Aufbringung ber Schulkoften hingewirft murde, wo dieje Mithilfe nicht schon früher zur Ausführung gefommen war. Was im übrigen für berartige specielle Schulbedürfniffe geschah, geht uns indeffen hier nicht an, ba es fich lediglich um das handeln foll, was die Schulgemeinde als folche betrifft. Rur fei fummarijch bantbar fonftatiert, daß die Bevölferung immer mehr die Wohlthat einer geregelten staatlichen Schulverwaltung empfand, die sie in den vorigen Sahrhunderten leider hatte entbehren muffen, und ihr auch wohl fühlbar wurde, daß dieser Berwaltung das Gebeihen der Schulen wirklich am Bergen lag.

In den ersten fünfzig Jahren der preußischen Herrschaft konnten die Schulgemeinden auf der von Justus Gruner besetzigten gesetzlichen Grundlage ungestört ihren stillen, gesegneten Gang sortsetzen. Es schien, als habe die Behörde aus dem gehobenen Stande der hiesigen Schulen die Ueberzeugung gewonnen, daß die Schulgemeinde ein unentbehrliches Glied in der Schulwerwaltung sei. Die Schulinteressenten und Lehrer gaben sich daher der Hossinung hin, daß in dem dereinstigen allgemeinen Landes-Schulgesetze, welches seit 1817 verheißen war, diese unentbehrliche Institution nicht sehlen werde. In diesem Sinne hatten sie auch, wenn ein neues Schulgesetz in Sicht war, seit 1848 immer an den Landtag petitioniert. Da erschien im Jahre 1871 plötzlich eine Berordnung der königl. Regierung zu Düsseldors, welche die

Schulgemeinden in einem ihrer wichtigften Rechte, nämlich bem ber

Lehrerwahl, empfindlich beeinträchtigte.

Dieje Wahlen waren bisher in der Beije geschehen, daß die Sauptlehrer und Lehrer an einflaffigen Schulen vom Schulvorftande in Berbindung mit der größeren Repräsentation (bestehend aus den ehemaligen und derzeitigen Presbytern innerhalb des Schulbezirfs) gewählt wurden, dagegen die Silfslehrer, weil fie häufiger wechselten und im Saufe des Sauptlehrers freie Station hatten, vom Schulporftande allein. Run war aber in der Mitte der fechziger Sahre die Stellung ber Silfslehrer babin geandert worden, daß Diefelben anstatt der freien Station ein größeres Gehalt erhielten und somit in ihrer äußeren Lage felbständig wurden. Infolge diefer Beränderung scheinen an einzelnen Orten Zweifel darüber entstanden zu fein, ob die Klaffenlehrer nunmehr ebenfalls von dem größeren Wahlfollegium, ober aber wie bisher allein vom Schulvorstande zu wählen seien. Die Regierung hatte es verfäumt, diesen Bunft rechtzeitig mitzuregeln. Sie hätte nun für die eine oder für die andere Wahlart fich entscheiden fönnen, — in jedem Falle würden die Schulgemeinden zufrieden gewesen fein, wenn fie auch bei dem häufigen Vorkommen der Klaffenlehrerwahlen vielleicht wünschen mochten, daß diese teilweise dem Schulvorstande allein übertragen würden. Leiber wurde die Frage weder auf die eine noch auf die andere Weise entschieden, sondern mit Genehmigung des Ministers v. Mühler erließ der damalige Regierungspräsident v. Rühlwetter die Berordnung, daß die größere Schulrepräs sentation aufgehoben sei, und in Zufunft sämtliche Lehrer, Hauptlehrer wie Rlaffenlehrer, bloß durch den Schulvorstand gewählt werden follten. So war also nicht lediglich der Buntt entschieden, der in Frage stand, nämlich die Rlaffenlehrerwahl, fondern ein anderer Buntt mit hineingezogen, der nichts damit zu thun hatte und gar nicht in Zweifel fein konnte, nämlich die Sauptlehrerwahl. Mit andern Worten: eine harmloje Zweifelfrage hatte ber unschuldigen größeren Schulrepräsentation das Leben gekostet. Es ließ sich nicht anders verstehen, als daß fie einer freiheitsfeindlichen ober andern Antipathie zum Opfer gefallen fei.

Das war ein verhängnisvoller Schritt der Schulbehörde, ein schwerer Schlag für die Schulgemeinden. Nicht in den Schulvorstehern, welche von der Behörde ernannt werden, lag die eigentliche Vertrauensvertretung der Schulgemeinde, sondern in der größeren Repräsentation, da deren Mitglieder aus Wahlen hervorgegangen waren. Nachdem nun diese Vertrauensvertretung wegfallen sollte, sahen sich die Schulgemeinden in ihrem wichtigsten Rechte aufs schmerzlichste geschädigt. Wer die Sachlage zu beurteilen verstand, der mußte sich sagen: der neue Regierungserlaß habe der Schulgemeinde-Institution die Art an die Wurzel gelegt; dieselbe gleiche jest einem Baume, dessen Stamm bereits zur Hälfte durchgesägt sei, und bei dem es nur eines seindlichen Windstoßes bedürfe, um ihn vollends zu Fall zu bringen.

Wäre die Regierungsverfügung allen Schulinteressenten sosort bekannt geworden, so würden sie ohne Zweisel sich gerührt haben, um wenigstens zu retten, was zu retten war. Dieselbe wurde aber bloß im Amtsblatt publiziert, die politischen Blätter nahmen keine Notiz von ihr, und so kam es, daß viele Schulgemeinden erst davon Kenntnis erhielten, wenn eine Lehrerwahl stattsinden mußte. Ueberrascht, underaten und führerlos, wie sie waren, ließen sich manche auch durch den Gedanken irreleiten, das bevorstehende neue Schulgeset werde wohl alles wieder zurechtbringen. Als ihnen endlich voll zum Bewußtsein kam, was sich zugetragen hatte, mußten sie sich sagen, daß es zu wirksamen Gegenschritten zu spät sei; die rechte Zeit war verpaßt. — Die Lehrer konnten nicht helsen, da sie keinerlei Berechtigung besitzen, in Schulverwaltungssachen mitzureden; sie mußten traurig zuschauen. Hätten sie es gewagt, handelnd aufzutreten, so würden sie sich empfind-

lichen Strafen ausgesett haben.

Eigentlich maren bie Pfarrer als Borfigende ber Schulporftände die nächsten und berufensten gewesen, welche auf eine Abwehr hätten Bedacht nehmen müffen. Ihnen war die Regierungsverfügung alsobald auf amtlichem Wege befannt geworden; ihnen konnte nicht verborgen sein, daß badurch nicht nur das Recht ber Schulgemeinden schwer beeinträchtigt war, sondern auch deren Existenz bedroht wurde. Lag ihnen etwas an deren Erhaltung, so durften sie nicht schweigen, und das um so weniger, da diese Berlaffenen keinen andern berechtigten Fürsprecher besagen (Spr. 31, 8). Ueberdies hatten die Pfarrer noch einen besonderen Unlag, zu wünschen, daß die größere Schulreprafentation erhalten blieb, da beren Mitalieder als ehemalige und zeitige Presbyter ein wirtsames Band zwischen Schule und Kirche barftellten. Gefett aber auch, fie hatten geglaubt, die ergangene Berfügung ware nicht mehr rudgangig zu machen, zumal die alte Gruneriche Schulvertretung wegen ihres firchlichen Ursprungs nicht mehr für ganz zeitgemäß gelten fonne, - was hinderte benn, daß fie mit allen Schulgemeinden vereint beim Ministerium eine andere, zeitgemäßere Schulrepräsentation beantragten, sei es eine folche, die von den Schuls intereffenten gewählt werde, ober eine folche, wie fie in ber Schulgemeinde-Petition vom Sahre 1869 vorgeschlagen war, wonach die Schulintereffenten, die Kommunalbehörde und das Presbyterium je ein Drittel ber Mitglieder mablen follten. Sätten bann diese Untrage auch nicht den gewünschten Erfolg gehabt, fo war doch wenigstens das Bewiffen entlaftet. Ueberdies murbe in ben für jenen 3meck anguberaumenden Berjammlungen ber Schulvorfteber und Schulfreunde fich eine passende Gelegenheit geboten haben, den Beteiligten die hohe Bedeutung der von den Batern ererbten Schulgemeinde-Inftitution wieder einmal lebendig jum Bewußtsein zu bringen; und schon allein bieje eine Wirfung ware ber aufzuwendenden fleinen Muhe wohl wert gewesen. Aber das alles hat die damaligen Pfarrer nicht dazu bestimmen können, öffentlich Schritte zu thun, um die drohende

Schädigung von den ihrer Fürsorge anvertrauten Schulgemeinden und Schulen abzuwehren. Was dieselben auch zu diesem auffälligen Vershalten bewogen haben mag, — die Schulinteressenten konnten ihr Schweigen und Nichtsthun nicht anders deuten, als daß ihnen die Erhaltung der Schulgemeinden und ihrer Rechte nicht sonders lich am Herzen liege. So ist denn die v. Mühler-Kühlwettersche Berordnung in Kraft geblieben.

Die betrübenden Folgen dieser Amputation sind ebenfalls nicht ausgeblieben. Seitdem die Schulgemeinden nicht mehr in einer größeren Zahl von Mitgliedern bei der Lehrerwahl mitwirken konnten, ist an nicht wenigen Orten das Interesse an der Schule merklich zurückgegangen. Wie könnte es auch anders sein? Hätten der kirchlichkonservative Minister v. Mühler und der katholische Präsident v. Kühlwetter das im Auge gehabt, so hätten sie ihren Zweck bestens erreicht.

Uebrigens haben auch die Pfarrer bald zu fühlen bekommen, an ihren eigenen Amtsrechten, daß es bei Aufhebung ber Schulrepräfentation für fie etwas zu thun gegeben hätte (Phil. 2, 4; Röm. 12, 7). Bisher waren fie fraft ihres Pfarramtes Borfitende ber Schulvorstände gewesen. Benige Jahre nach jener Zeit erließ die königl. Regierung die Berordnung, daß diefes pfarramtliche Borrecht aufgehoben fei, und jeder Schulvorstand felber seinen Vorsitzenden mahlen könne. Noch mehr. Bisher hatten die Pfarrer als Vorsitsende der Schulvorstände zugleich die technische Lokalschulinspektion geführt. Jett ging auch Dieses Borrecht verloren, indem vom Ministerium bestimmt wurde, bag bie Regierung bei Uebertragung der Lofalschulinspettion nicht mehr an bas Pfarramt gebunden fei. Man fieht, die Nemefis für die Gleich gültigfeit gegen die Schulrechte der Familie war in raschem Vorrücken begriffen. Und doch ist dies erst der Anfang. Alle Schuld rächt sich auf Erden. Jene Nemesis wird schließlich alle ereilen, welche bas natürliche und gottgeordnete Recht der Eltern in Schulfachen nicht respektieren und schützen wollen, — auch den Staat und die Kommunen famt der Kirche, wenn die Schulbehörde in der begonnenen Verdrängung ber Familien aus ber Schulverwaltung fortfährt, und bie übrigen Kaftoren dies gut heißen. Ein Schulwesen, das nicht nach Gerechtigfeit geordnet ift, bei beffen Berwaltung nur die brei größeren intereffierten Korporationen mitwirfen tonnen, - ein folches Schulwesen kann unmöglich gesund bleiben. Mag es äußerlich noch so hübsch uniformiert und stattlich aussehen, im Innern ist doch der fressende Schade da, und er wird früher ober später auch deutlich genug zum Vorschein fommen.

Wir sagten oben, durch die Beseitigung der größeren Repräsentation sei die heimische Schulgemeinde-Institution einem Baume gleich geworden, der bereits haldwegs abgehauen ist, und bei dem es daher feines gar starken Stoßes mehr bedürfe, um ihn völlig zu Fall zu bringen. In dem bei der vorigen Landtagssession eingebrachten Schulgesetzentwurf des Ministers v. Goßler hat sich dieser Stoß auch schon angefündigt. Nach biefem Gefegentwurf follten bie echten Schulgemeinden mit Stumpt und Stiel ausgerottet, Die Kamilien in Schulfachen mundtot gemacht werden. Wie die Zeitungen wiffen wollten, hatte die Unterrichtsfommiffion des Abgeordnetenhauses in ihrer Mehrheit auch bereits Ja und Amen dazu gesagt. So weit waren wir also gefommen! Da mußte ber Urheber bes Gesetzentwurfs plöglich den Abschied nehmen, und sein Nachfolger zog die Vorlage einstweilen zurud. Gin merkwürdiger Zwischenfall! Wie der Gesehentwurf aussehen mag, wenn er wieder zum Borschein tommt, ift zur Zeit nur ein großes Fragezeichen. Daß der neue Minifter nicht unter Juristenaften, sondern in der Schule des praftischen Lebens feine Karriere gemacht hat, durfte für die Schulgemeindefrage nur gunftig fein. Dazu erinnert fein Name an ben in der preukischen Schulgeschichte rühmlichft befannten Minifter v. Zedlit unter Friedrich dem Großen, der mit dem edlen padagogischen Reformer Freiherrn v. Rochow auf Rectahn, dem Berfaffer des erften Bolfsschul-Lefebuchs, in lebhaftem Berfehr ftand und für beffen Beftrebungen zur Sebung der Volksbildung sich angelegentlich intereffierte. Hoffen wir barum einstweilen bas Befte. \*)

Erfreulicherweise hat sich bei der jüngsten Bedrohung der Schulsgemeinde Institution auch gezeigt, daß die niederrheinischen Schulsgemeinden diesmal nicht so interesselos sind, als es bei dem oben erwähnten Borgange scheinen konnte. Allerwärts regen sich die Schulsvorstände und Hausväter, um vereint Petitionen zur Erhaltung der Familien-Schulrechte an das Ministerium und den Landtag einzusenden.

Möge diesen Bemühungen der gewünschte Erfolg nicht fehlen!

Unsere geschichtliche Betrachtung ist zu Ende.

Sie hat gezeigt, wie am Niederrhein, inmitten einer wirtschaftlich selbständigen Bevölkerung und als Frucht der freiversaßten Resormationsstirche, die Schulgemeinde echter Art entstehen und sich entwickeln konnte, und wie dieselbe schon in der Zeit, wo Staat und Kommune noch nicht mithalsen, in auffallend hohem Maße als segenskräftig sich erwies. Nicht auf vormundschaftliche Anordnung der Landesregierung oder der Kirche trat sie ins Leben; sie ging vielmehr hervor aus dem eigenen Entschlusse der Hausdäter, welche den Wert der Schulbildung erfannt hatten, aus dem Bewußtsein des Familienrechts und der erlangten Mündigkeit, — mit einem Wort: aus der Sclbstbethästigung der Eltern in Erfüllung ihrer Erziehungspflicht. So ist also biese Institution von wahrhaft edler Herfunst, — und das so gewiß, als die Individuals wie die Social-Erziehung kein höheres Ziel kennt und kennen kann als die Erweckung der Selbstthätigkeit im Dienst der individuellen und socialen Pflichten. Daraus ergiebt sich serner,

<sup>\*)</sup> S. die Schlugbemertung im Unhang.

daß die Schulgemeinde-Einrichtung, indem sie die Mitwirkung des Hauses bei der Schulverwaltung ermöglicht, fordert und organisiert, eben dadurch eine sociale Erziehungsanstalt für die Eltern selber wird, — und das so gewiß, als umgekehrt aus dem Nichtbekümmern und Nichtsthun nur Steigerung der Gleichgültigkeit und Unfähigkeit hervorgehen kann. Rechnet man zu dem allen hinzu, wie auf diesem Wege das Schulwesen auf eigenrechtlichen, also politisch und kirchlich neutralen Boden zu stehen kommt, so muß endlich klar werden, daß die Schulgemeinde-Institution in Wahrheit den Höhepunkt der Schulsentwicklung bildet; daß demnach eine Landesregierung hinsichtlich der Schulversassung kein höheres Ziel sich stellen kann, als überall solche Familien-Schulgenossenschaften ins Leben zu rusen; und jede vormundschaftliche Schulverwaltung gerade darin die Probe ihrer Meisterschaft zu suchen hätte, ob und wie weit es ihr gelungen wäre, dieses Ziel zu erreichen.

Aus dem reichen Ergebnis unserer geschichtlichen Rückschau seien einige Hauptgedanken in der Form von Merksäten hervorgehoben.

1. Die Schulgemeinde ist ein Berband von Familien — auf Grund des Elternrechts — zur gemeinsamen Erziehung der Jugend.

Die gemeinsame Erziehung bedingt, daß die betreffenden Familien in ben wichtigften Erziehungsgrundfägen übereinstimmen,

alfo vor allem gemiffenseinig fein muffen.

2. Im Bergleich zur Kommunal= und zur Kirchengemeinde=Schule bezeichnet die Entstehung der Schulgemeinde den Söhepunkt der Schulentwicklung.

Die beiden ersteren Formen sind nur unvollkommene Durch-

gangsftufen.

Die zeitliche Reihenfolge der drei Formen stellt auch genau

ihre Rangftufenfolge bar.

3. Nicht die fleine Einzel = Schulgemeinde, sondern ein größerer Schulgemeinde = Verband muß die Schullasten übernehmen, — also zunächst der innerhalb einer bürgerlichen Gemeinde.

Diese Weise der Schulunterhaltung hat mithin lediglich den Sinn, daß die beteiligten Schulgemeinden zur gegenseitigen Unterstützung eine gemeinsame Schulkasse gegründet und die Verwaltung derselben der Kommunalbehörde übertragen haben.

Der Letzteren können daher bei dieser Bereinbarung nur dieseinigen Rechte der Schulgemeinden zufallen, welche sich auf die Berwaltung der Schulkasse beziehen; die übrigen Familienrechte verbleiben nach wie vor den einzelnen Schulgemeinden.

(Daß der Kommune außerdem — gerade wie dem Staate, der Kirche und der Familie — auch eigentümliche Rechte bei der Schulverwaltung zustehen mussen, versteht sich von selbst.)

4. Die Schulgemeinde-Inftitution übt einen vielfeitig erziehlichen Einfluß aus - beibes, auf die Bevolkerung felbft wie auf ben Lehrerstand, und wirft badurch auch wieder fördernd auf bie amtliche, fociale und ötonomische Stellung bes letteren ein.

a) Sie belebt in den Kamilien das Interesse für die Schul-

bildung und ihre Anstalten;

fie regt in ihnen den freien Opferfinn an und wendet ihn der Schule zu;

fie ftarft in ihnen das Bewußtfein des Kamilienrechts

und ber Mundigfeit;

fie fördert das Geschick zur Selbstverwaltung; und endlich: fie ermöglicht und befordert ein gedeihliches Bufammen= wirken von Schule und Haus.

b) Sie sichert bem Schulamte die benötigte und ihm gebührende

Achtung:

fie wirft nachhaltig fördernd auf die berufliche Tüchtig= feit, persönliche Ehrenhaftigkeit, standesgemäße Saltung, Besonnenheit und innere Gelbständigkeit des Lehrer= ftandes;

fie verhilft demselben, so weit in ihrer Macht steht, zu ben ihm gebührenden Amts- und Standesrechten; und

endlich:

fie trägt in mehrfacher Beife gur Berbefferung feiner

ötonomischen Lage bei.

Wie das alles auch ber Schule in allen ihren Aufgaben gu gute kommen muß, sagt sich von felbst. Part of the contract of the co

So viel zur allgemeinen Drientierung über die Schulgemeinbefrage. Frre ich nicht, so wird der Leser schon aus diesem geschichtlichen Einsteitungskapitel herausgefühlt haben, daß jene Frage zu den wichtigsten gehört, die es in der Theorie der Schulverfassung giebt. Die volle Bedeutung der Schulgemeinde kann jedoch erst dann ganz überblickt werden, wenn wir die socialen und padagogischen Güter, welche diese Institution in sich birgt, der Reihe nach einzeln betrachten. Das foll in den fieben folgenden Rapiteln geschehen.

### Anhang.

Bufat Bemerfung gu G. 52. - Nachbem bas Borftebenbe langit geschrieben war, ift jungft ber neue Boltsichulgefet-Entwurf bes Ministers v. Zedlit ans Licht getreten und bem Landtage vorgelegt worben. In ber allgemeinen Borberatung im Abgeordnetenhause haben die berichiebenen Parteien auch bereits zu bemfelben Stellung genommen und ihr Berg ausgeschüttet. Roch lebhafter ift dies in den politischen Barteiblättern geschehen und wird wohl noch eine geraume Beit andauern. Die Lefer werben vermutlich wünschen, bag auch bier ichon bom Standpuntte biefer Schrift etwas über die veranderte Lage der Dinge gefagt Obwohl dies nicht zur Aufgabe bes vorliegenben werben möchte. Rapitel's gehört, so muß ich ben Bunsch boch als berechtigt anerkennen. 3ch will baber bemielben entgegenkommen, fo weit es in bem Rahmen einer Anmertung und ohne Beforgnis vor Migbeutungen in frembem Intereffe geichehen fann. Der Gefet-Entwurf behandelt viele und perichiebenartige Stude und bietet baber ber Beurteilung viele Seiten bar. Ein Gesamturteil tann barum nur aus einer Brufung ber einzelnen Beftandteile und Seiten hervorgeben. Ich bin aber nicht gewohnt, ein Urteil abzugeben ohne Begründung. Man wolle baber hier noch nicht ein Urteil über Gingelheiten bon mir verlangen, benn bas fann erft in ben folgenden Untersuchungstapiteln geschehen; noch weniger wolle man ein summarisches Urteil positiven Inhalts im Ginn und Stil ber gewohnten Bartei-Aussprüche erwarten. Es kann fich also hier nur barum handeln, den principiellen Standpuntt Diefer Schrift gegenüber bem principiellen Standpuntte des neuen Befet Entwurfs möglichst tenntlich zu machen. Das dürfte an biefer Stelle auch vollftändig genügen.

Der Standpunkt ber porliegenden Schrift ift ber ber Babagogif (b. i. der padagogijchen Biffenschaft) und der Ethit, insbesondere ber Social-Ethik. Er hat also vorab, nämlich principiell, nichts zu thun weder mit der Politif, noch mit der Theologie, noch mit der Boltswirtschaftslehre u. f. m. Gelbstverständlich heißt das nicht, bei ber praftifchen Ausgestaltung bes Schulregiments auf gegebenem nationalen. firchlichen 2c. Boben hatten Babagogit und Ethit allein bas Wort gu führen; im Begenteil, hier haben eben bie intereffierten Bemeinschaften: Staat, Rirche, Rommune und Familie zu überlegen, wie bas von ber Badagogit und Ethit Geforderte fich unter ben gegebenen Umftanden praftisch am beften ausführen läßt. Bevor biefelben an biefe praftische Ueberlegung geben fonnen, muß alfo bie Babagogit (infl. Ethit) über ihre principiellen Grundfage fich flar fein, und jene Gemeinschaften muffen ausbrudlich forbern, daß die beiben genannten Wiffenschaften jene Grundfage vorher herausarbeiten und beren Richtigfeit auch überzeugend nachweisen fonnen. Sind jene Brundfage noch nicht berausgegrbeitet ober tann ihre Richtigfeit nicht überzeugend nachgewiesen

werden, jo tappt die praftische Ueberlegung im Dunkeln. Nun besithen aber jene Brundfage, gleichviel ob fie erforicht ober noch verborgen find, absolute Geltung, - gerade wie die Naturgesete, b. h. fie laffen fich nicht ungeftraft, nicht ohne Schaben ignorieren ober verleugnen. Wenn 3. B. jemand, wie pfiffig er auch fei, für irgend einen 3weck eine Maschine erbenken will, so kann er nicht wähnen, seine notorische Bfiffigfeit erlaube ibm, fich um die Gefete ber Bhufit nicht gu fummern. Entweder er befolgt fie und zwar buchftablich bis aufs Bunftchen, oder aber er hat soviel Schaben, als er fie thatsächlich - wiffentlich ober unwiffentlich - verlett; und möglicherweise fann er fie berart verleten, daß er überhaupt nichts Nugbares zu ftande bringt. Das gilt ohne allen Abzug auch auf dem Gebiete, wo Babagogit und Ethit die Grundgesethe zu erforschen haben. Db nun dieselben bis jest genügend erforscht find ober nicht, und ob fie, soweit fie bereits erforscht maren. auch bon ben Saftoren ber praftischen Gesetgebung genügend gefannt find ober nicht, - bavon reden wir jest nicht; wovon wir reben, ift lediglich bies: foweit die wirklichen padagogischen und ethischen Grund= gesetze bei ber Regelung bes Schulmefens thatsächlich verlett merben, foweit wird bas Wert mit schweren Mangeln behaftet fein.

Die vorliegende Schrift hat sich nun die Ausgabe gestellt, die für die Regelung des Schulregiments gültigen principiellen Grundsäße der Pädagogit und Ethik zu sinden und überzeugend darzulegen, damit der Leser in den Stand gesetzt sei, nunmehr ein eigenes, selbständiges Urteil über jeden dargebotenen Schulgesetz-Entwurf sich zu bilden und somit keines vorgesagten Urteils mehr bedarf. Die Untersuchung wird zunächst vorgenommen an der untersten, an der Lokalinskanz, d. i. an der Schulgemeinde. So war es dialektisch und didaktisch geboten: einmal, weil hier bei den einfachsten Verhältnissen alles am leichtesten verständlich gemacht werden kann; zum andern, weil die Schulgemeindes Ordnung das Fundament der Schulversassung ift, und zum dritten, weil die Uebertragung der hier geltenden Grundsäße auf die höheren

Inftangen fich nun gleichsam bon felber fagt.

Mus der Badagogif und Ethif ergeben fich nun folgende principiellen

Forderungen an die Schulberfaffung:

1. Anerfennung des vollen Familienrechts - neben ben Rechten

bes Staates, ber Rirche und ber Rommune;

2. Anerkennung der vollen Gewissensfreiheit in Erziehungssachen — also nicht nur für die bisher staatlich anerkannten Meligionsgesellschaften, sondern für alle ohne Ausnahme, sosern sie sich vor der Staatsbehörde über ihre Moral und ihre Erziehungsgrundsätze befriedigend ausgewiesen haben. (Eine Religionszgesellschaft z. B., welche ihrerseits nicht die Gewissensfreiheit als moralische Forderung anerkennt, hat auch keinen Anspruch auf unbedingte Gewissensfreiheit in Erziehungssachen, sondern muß sich diesenige Einschränkung gefallen lassen, welche der Staat im Interesse des Ganzen für nötig sindet!!)

Bertreinngerechte, welche der pabag og ifchen dulamte gebühren.

Ma Gelbftvermaltungsprincips und ber 3nin atten Berwaltungsinftanzen; — (also durantratie, Hierarchie und Scholarchie (z. B.

Bolfs-Jungaintereffe gu meden und zu pflegen.

Sminifrativer Hinsicht zwedmäßig fein. Benderniffes zwischen Staat und Rirche auf bem biglich auf Grund der vorgenannten an ethischepabagogischen Principien (!).\*) ein Konservativer) sagen: diese Forderungen Sinn noch weit über alles hinaus, bisher beantragt hatten, — so gebe ich bas belaupte es sogar ausbrücklich selbst und habe

Jahren behauptet. Intereffen der Kirchen auf bem Schuljo gebe ich das wiederum nicht bloß begar felbft, — nämlich hinfichtlich berjenigen melde bie obigen Grundfägeanerfennen (!). Duraufrat) sagen: mein Standpunkt ab beanspruche also für die Bertreter der and des Schulamtes weder das entscheidende Bort, doch scheine mein Bunsch dahin über Schulangelegenheiten die Bertreter und des Schulantes zuerst gehört werden wiederum ausdrücklich das wiederum ausdrücklich, daß das allerdings deshalb, weil dies im Interesse der Schule

stondpuntt der vorliegenden Schrift.

des Gefetentwurfs.

etten lleberlegung, sondern der gegebenen Zwangs=

dwangsumitänden gehört in allen gegebenen Zwangs= wangsumständen gehört in erster Linie das verhaderte Berhältnis der politischen und Aboeordnetenhause vier Street Beratung der Abgeordnetenhause vier Standpunkte oder vier

gemerkt haben wird, sind dies dieselbigen 7 Grundsätze, gapiteln dieser Schrift einzeln betrachtet werden sollen, — tauntolge. Hier stehen sie in der Reihensolge, wie sie sie seiten und gesehlich seitgestellt; werden müssen; bei die Buche dagegen werden sie in der Reihensolge der Berständlichkeit und der Verständigung

Faktoren in Betracht: 1. die hochfirchlichskonservative Partei, 2. die kirchlich unbestimmte liberale Partei, 3. das kircheneinige Centrum, 4. die Staatsbeamtenschaft mit ihren bureaukratischen Reigungen. Bei der Schulgesetztrage werden sie sich stets gruppieren — entweder zu 2 gegen 2, wo dann gar keine skühkfrästige Majorität herauskommt, oder aber 3 gegen 1, was dann bei der Schulgesetzgebung immer heißt: die eine isolierte Minoritätspartei ist die liberale.

Was diese Sachlage für die Schule zu bedeuten hat, wenn es sich um wirkliche Reformen von Bedeutung handeln soll, brauche ich nicht zu sagen. Die unseligen Parteiverhältnisse haben also dem Minister von vornherein stark die Hände gebunden: für belangreiche Resormen hatte er, selbst wenn er sie wünschte, nur sehr beschränkten Spielraum. Wer hat das verschuldet? Die hochfirchlichen Konservativen sagen: die Liberalen mit ihrer Kirchenschen sind schuld; die Liberalen sagen: die Konservativen mit ihrer Freiheitsschen sind schuld. Dieses tragische Stück — ich meine zunächst den Haber zwischen Konservativen und Liberalen — spielt nun schon seit 44 Jahren oder ungefähr seit einem Jahrhundert und länger. Die Spielkosten hat vornehmlich die Schule und der Lehrerstand bezahlen müssen.

Nun fommt aber noch die Sauptzwangsfeffel fur ben Minifter bingu. Das unnatürliche Parteiverhaltnis zwischen ben Ronjervativen und Liberalen hat bewirft, daß bas Centrum zu feiner jegigen Stärfe gelangt ift, und nun die ausschlaggebende Rolle in der gesamten Befetgebung des beutschen Reiches und bes preugischen Staates gu fpielen bermag. Rein einziges Gefet fann zu ftande fommen, es fei benn, bag bas Centrum fein Placet bagu gegeben habe, und biefes Placet muß ftets teuer erfauft werden. Die Zwidmuble in bem Spiel zwischen ber preußisch-beutschen Rrone und bem Batifan ift - bant ber fonservativliberalen Berhaderung - fertig, und fie mahlt unbarmbergig weiter, bis die gewünschte Ginschnurung bes Staates und ber proteftantischen Rirche vollendet ift. Db die Konfervativen angftlich wehtlagen, ober Die Liberalen in lauten Bornausbrüchen fich Luft machen, ober Die Bureaufratie mit ben Beinchen ftrampelt und beamtenmäßig erflärt: ber eble preußische Staat barf und will nicht in biefer Zwangsjacke fein, - jo hilft das alles nichts; damit wird auf bem Mithlenfpiel-Brett fein einziges Steinchen anders gerückt. Die Zwickmühle arbeitet meiter.

Endlich hat das mehr als halbhundertjährige Berschleppen der Schulgese presorm noch eine Berstärkung der Notlage geschaffen: die Regelung der Lehrerbesoldung verträgt keinen Aufschub mehr; keine Partei will für das Berschleppen noch länger verantwortlich sein, und so muß die Schulversassungsfrage in Angriff genommen werden. (Warum eine separate Regelung der Lehrerbesoldung nicht im Interesse der Schulzerform Freunde und somit auch nicht im wahren Interesse des Lehrersstandes liegen kann, wird in Kap. V überzeugend bewiesen werden.)

Go bie gegebene Bwangslage.

ftandes. (Der v. Goßlersche Entwurf war zwar etwas anders, aber im ganzen nicht besser; speciell in betreff des Familienrechts sowie der Ansprüche der pädagogischen Wissenschaft, des Schulamts und des Lehrers standes sogar entschieden schlechter, wie schon allein an der Vertretung

bes Schulamtes giffermäßig nachgewiesen werben fann.)

Abgesehen von der gegebenen Zwangslage, woran nicht der Minister, sondern die nächstbeteiligten politischen Parteien selber die Schuld tragen, schreiben sich die Mängel des neuen Geseh-Entwurses vornehmlich her von einem Grundirrtum, worin seltsamerweise alle vier gesehsgeberischen Faktoren, — konservative und liberale Partei, Bureaukratie und Centrum — trot alles ihres sonstigen Zankens vollkommen einig sind, den sie also dem Minister von vornherein einmütig vorgesagt haben. Es ist der, daß die Regelung des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche auf dem Schulgebiet den Kern des ganzen Schulversassungsproblems bilde — und zwar auch in dem Sinne, daß, wenn dieses Verhältnis geregelt sei, dann alles Uebrige sich gleichsam von selbst sinde.

Infolge dieses gemeinsamen Grundirrtums schob sich nun der staatlicktirchliche Streit dergestalt in den Bordergrund, daß alles Uebrige als eine pure Nebensache erscheint, um deswillen man sich nicht den Kopfzu zerbrechen brauche. Es siel niemandem ein, selbst nicht einmal den Liberalen, sich zu fragen, ob denn am Ende die Sache sich nicht gerade umgekehrt verhalten könnte. Unn verhält sich aber in der That die Sache gerade umgekehrt. Bollte man die übrigen ideellen Anliegen, nämlich die der Familie, der pädagogischen Bissenschaft, des Schulamtes und des Lehrerstandes zuerst erledigen, und gelänge dieses auch nur annähernd gerecht und sachverständig, so würde sich finden, daß der alte Streit zwischen Staat und Kirche bereits im Wesentlichen mitgeregelt wäre und für den etwaigen kleinen Rest es keines Kopfzerbrechens bedürse— wie geschrieben steht: Trachtet am ersten nach der Hauptsache, so wird

euch das Rebenfächliche von felbit gufallen.

Bu allem Unglud birgt jener gemeinsame Grundirrtum noch zwei andere Brrtumer in feinem Schofe. Bei ber Regelung bes Berhaltniffes amischen Staat und Rirche dreht sich ber Streit befanntlich vornehmlich um zwei Fragen: 1. ob Ronfessionsichule, ober Simultanichule, 2. wie die Ansprüche bes Staates und ber Rirche innerhalb ber Schul= Bermaltungsordnung abzugrenzen feien. - Sier liegt nun bas Brrige barin, daß in beiden Fällen die Streitfrage falfch geftellt ift, und infolge beffen nun beibe Fragen bollig unlosbar werden, fofern Die Anoten wirklich nach Gerechtigkeit gelöft und nicht blog gerhauen werben follen. Rehmen wir die Streitfrage aus der Lehre von der Schuleinrichtung: ob Ronfessionsschule, ober Simultanschule. Sier hat feine ber ftreitenden Parteien fich jemals barauf besonnen, ob es benn nicht einen höheren (übergeordneten) Begriff als "fonfessionell" und "fimultan" gebe, ber beiben Teilen gewähre, mas fie mit Recht wünschen und verlangen fonnen. Ginen folden höheren Begriff giebt es in der That; von ihm wird in Rap. IV diefer Schrift naber gu den Achalich liegt die Sache bei dem 2. Streitpunkte, der in dem vom schultegiment gehört. Auch bier haben beide Parteien in in besonnen, ob die Streitstage nicht falich sermuliert sei, und sieht einen hohern Standpunkt gebe, der die Gegeniäße aussöhnen winen selchen höbern Standpunkt giebt es in der That, der sich wengen Borten unmisverständlich darlegen läßt. In part bester Schrift wird genauer davon die Rede sein.

in einem Grundirrtum, welcher den alten Schulftreit zwischen ind Kriche in den Bordergrund schiebt und alle übrigen Anliegen, dents Kriche in den Bordergrund schiebt und alle übrigen Anliegen, dents krichen Unterrirrtümern, wonach man sich mit zwei salsch sormusiese rechtingen vergedlich abquälen muß - welche sämtlichen Irrtümern under spinachte dem Minister, sondern allen Parteien samt der verreiben schaldbeamtenschaft zur Last sallen, — kommt endlich noch verreiben rechtlich nach vermeibbar gewesen wäre. Bei der Ausarbeitung wird is die nach bet die Perionen technisch ber Minister, allem Augenschein nach, win belichen Perionen technisch sich verteilner befangen waren, dazu in erster Linie für die bei die die die keinen der kritigen der beide Schulamtes verteilnen der konntie, der pädagogischen Wissenschaft, des Schulamtes Verteilnandes entweder sur etwas Nebensächliches hielten ober

um in the Beied - Die Bwidmuble bes Centrums, Die gemein-Barteien, Die feparaten Jrrtumer jeber Bartei ich ber ift ber beratung bes Minifters - ift ber ward die Nachrevision des Landtages etwas helfen? beren bereit gaten ja von benfelben vier Fattoren, durch beren ...... separate Frrtumer die Zwangslage berauf-... weich Entwurf so geworden ist, wie er ist. Sollte ..... ingis von Belang ausrichten, fo mußten fie ja " .. und nach den entgegengesetten Bahrheiten fich .. min fich bisher nicht befümmert hat. Ift Soffnung 1 10 geldieben werbe, - gleichsam burch eine plogliche ciniger Monate, fei es auch nur bei den Ronferreralen? Ich febe feine, nicht einmal bei ben Liberalen. , . . bentbar wäre.

on es möglich, daß die sogenannte Revision in Gang aulgeset zu stande kommt; ja es ist nicht bloß möglich, wabrscheinlich, denn die Zwickmühle mahlt uns nud undarmherzig weiter. Wie wird dann das dest ausgehen? Das läßt sich unschwer erraten, auch wenn des de Wostlerschen Entwurfs in der Unterrichtswich sich den im Vorspiel gezeigt hätte. Dieser Entwurf war Anliegen der familie, der pädagogischen Wissenschaft, des

Schulamtes und bes Lehrerftandes noch beträchtlich ichlechter als ber jegige neue; und doch wußte die Unterrichts-Rommiffion in diefer Begiehung fo wingig wenig baran gu beffern, daß man nur fagen fann: dem "genialen" Charafter der Borlage durchaus entsprechend. Aller Bahr= icheinlichkeit nach wird es bei bem neuen Gesetsentwurf nicht viel anders Man wird, trot alles pathetischen Gelärms und Baffenraffelns in den Parteiblättern und Berjammlungen, gegenseitig etwas nachgeben, etliche unbequeme Spigen abschleifen und bann Amen fagen und bes "gelungenen Berts" fich freuen. Wie nun das revidierte Gefet auch aussehen mag, - soviel ift gewiß: ben Löwenanteil bes "gelungenen" Berfes wird das Centrum befommen; die mahren Schulfreunde und der Lehrerftand muffen ihre beften ideellen Soffnungen für bas nachfte Biertel : Jahrhundert begraben; die evangelische Rirche muß ihren ohnehin mäßigen Gewinnanteil fo teuer bezahlen, daß fie feiner schwerlich froh werden wird, da die weitverbreitete Mißstimmung im Behrerftande gegen die Beiftlichen burch bas Beschehene nur noch gu= nehmen fann; und was für ein Gewinnanteil für die Liberale Bartei abfällt, bas mag fie fich felber fagen. Rurg, ber Ausgang wird ber fein, ben wir schon oben S. 2 des Borwortes vorausgesagt haben: "Räme ja einmal ein neues Schulgefet nach einem ber beiben Barteirezepte (bes fonservativen ober des liberalen, ober nach einem Mischmasch aus beiden) gu ftande, fo murbe ber etwaige fleine Bewinn erfauft werben muffen durch Ertragung vieler alten, brudenden Uebelftande." Das Schulgefes ware ja ba, allein die Schulreform mare in eine unheimlich fefte Sactgaffe geraten. Denn wenn bas ein halbes Sahrhundert lang durchzantte Schulgejet endlich gludlich unter Dach gebracht ift, - welche Bartei wird bann in ben nächsten 25 Sahren noch an die Schulverfaffungefrage benten ober ein Wort davon hören mögen? Ruhebedürfnis, Efel an diefer fo reichlich zerfäuten Materie, Scham über die begangenen eigenen Fehler, Aerger ob bem armseligen Resultat, machsende Note ber socialen Wirren u. f. w. — bas alles wird zusammenwirken, um die Schulverfaffungsfrage in tiefes, tiefes Schweigen zu begraben.

Doch anch jett, in letter Stunde, würde es möglich sein, das Schulsversassubringen und nach Gerechstigteit und in freiheitlichem Sinne zu lösen, — trot der gewaltigen Macht des Centrums. Die oben genannten 7 ethischspädagogischen Principien weisen in ihrer Reihenfolge den Beg. Die Borbedingung wäre nur, daß auf protestantischer Seite die Konservativen und die Liberalen beide vorab diesenigen Jrrtümer, welche sie bisher gemein hatten, erkännten; daß ferner die Einen wirklich konservativ, nicht mehr bloß antisliberal dächten, und die Andern wirklich liberal, nicht mehr bloß antisliberal dächten, und die Andern wirklich liberal, nicht mehr bloß antiskonservativ, — was dann auch einschließt, daß die Konservativen weniger freiheitsschen und die Liberalen weniger kirchenschen wären. Daß eine solche Sinnesänderung, sei es auch nur dem Ansange nach, in letter Stunde noch eintreten könnte, — wer wollte das zu hossen wagen, da sogar die fürchterliche Zwickmühle des Centrums und all die erlittenen

reden fem die Lela fid mich i ab es i fonne, aber in in Nade, V

Start
bei der
gu der
lieriet
beit
regi
ein
bes ein
gee
in
gee

fe f: (+ and ord Ellisterstung and middle and electron Erwig mit and and electron Erwig mit and and electron to be eine order electron son fennen mit mit geriften feite denn auben bann. Der im Wege stehr Berichen.

o den Liberalen über ibre no bann burd ihr Beifpie. . der Gefflichkeit. - bann Candulbigung jagen, bag ein . . zeitherigen Miggriffen mit ... er Anflage vollig recht geben. von lange ber auf ein felbit: dulberfaffungsfrage vergidtet . bier mit den Monjervativen. mun gegangen; auftatt die be-. padagegirchen Irrtumer auffiedt erworten fonnten, haben ... nachgebetet und jene dadurch angen Diefe Lehrer in hohem gereform in die beängstigende Bon anderer Ceite find Echon in vormärglicher Beit, . a bergischen, frühverstorbenen Projeffor am Symnafium in Ban in feiner "Padagogischen Averfassungefrage gum ersten om freiheitlichem Ginn bea blem nicht völlig gelöft, er . winem 40. Jahre die Feder . . vollständig, um das pada= mellen politischen und theo= Bater find jene eingebannten als 30 Jahren durch ihre . biedenen Edulverfaffungs-· sireftor Dr. Barth in . Sallten bort oder wurden . a war zu stark. "Es ist acquand muffen ihre Laft werden woht die Augen

### II. Das Familienrecht.

The state of the s

Denn Recht muß doch Recht bleiben, Und bem werden alle frommen Bergen gufallen. 29, 94, 15.

ie Kinder gehören zunächst ben Eltern, sind zunächst ihnen auf Die Seele gebunden. So weift es die Natur; jo will es auch die moralische und gesellschaftliche Ordnung. Damit sind den Eltern auch bestimmte Pflichten auferlegt: sie haben für die leibliche und geistige Pflege ihrer Kinder zu forgen, also für Nahrung, Rleidung u. f. w. und für die Erziehung. Dieje Pflichten nimmt ihnen niemand ab jo lange es nicht nach dem Sinn der Socialdemokratie geht — weder die Kommune, noch die Kirche, noch der Staat. Wohl aber können und follen diese Gemeinschaften die Familie in ihrer Erziehungsaufgabe unterftügen, namentlich baburch, daß fie gute Schulen beschaffen helfen, wie sie das mehr oder weniger ja auch bisher gethan haben. So weit nun die Pflichten der Eltern geben, von ihnen anerkannt und ausgeübt werden, so weit gehen auch ihre Rechte. Und so wenig es jemandem einfällt, den Eltern ihre Erziehungspflichten abnehmen zu wollen, ebenjo wenig tann jemand befugt fein, benjelben ihre Erziehungs= rechte zu beschränken oder gar zu rauben. Diese unveräußerlichen Rechte der Eltern hinfichtlich der Erziehung ihrer Kinder und zwar speciell bezüglich ber Schulerziehung, — das ift das Kamilienrecht, von dem hier näher die Rede sein soll.

Wie bereits erwähnt, sind an der Erziehung der Jugend außer der Familie auch der Staat, die Kirche und die bürgerliche Gemeinde interessiert. Denn weil die Kinder, wenn sie erwachsen sind, als selbständige Mitglieder in diese Gemeinschaften eintreten, so müssen diese Korporationen wünschen, daß die Kinder so erzogen werden, daß sie sich später als brauchbare und würdige Mitglieder erweisen. Aus dem Interesse, welches sed dieser vier Gemeinschaften an der Jugenderziehung hat, solgt, daß sie auch verpstichtet ist, an der Pflege der Schule mitzuhelsen, und aus dieser Withilse solgt weiter, daß sie auch berechtigt sein muß, dei der Berwaltung der Schule mitzuwirken. Kurz, aus dem Interesse solgen Pflichten, und aus den Pflichten solgen

Rechte.

Die Beteiligung aller vier Interessenten an der Pflege und Berwaltung der Schule ist aber auch um dieser selbst willen wünschenswert; indem bei dem Zusammenwirken so vieler Kräfte zu hoffen steht, daß es an den nötigen Mitteln zur Unterhaltung der Schule, wie an der nötigen Einsicht zur Berwaltung derselben nicht sehlen werde.

Es ist flar, daß das Interesse, welches jede der vier beteiligten Gemeinschaften an der Schule hat, sich nach dem besonderen Zwecke richtet, welchem jede Korporation dient. Der Kirche liegt vornehmlich die Gesinnungsbildung, die ethisch-religiöse Seite der Erziehung am Herzen; der bürgerlichen Gemeinde hauptsächlich die Ausrüstung für das wirtschaftliche Leben; dem Staate die Kultur im allgemeinen und speciell im Blick auf das politisch-gesellschaftliche Leben.

Das Interesse ber Familie an der Schule unterscheidet sich von dem jener drei Gemeinschaften sehr bedeutend. Diese letzteren fassen nämlich immer nur eine besondere Seite, einen Teil der Schulerziehung ins Auge. Die Familie dagegen, wosern sie sich ihrer Erziehungspflicht klar bewußt ist, muß die ganze Erziehungsaufgabe bedenken, ihr muß die ganze Persönlichkeit des Kindes am Herzen liegen. Jene drei Korporationen sind also nur Teilinteressenten; die Familie hingegen ist Bollinteressent, d. h. das Familieninteresse schließt die Teilsinteressen des Staates, der Kirche und der bürgerlichen Gemeinde als Bestandteile in sich.

Alehnlich verhält es sich mit dem Recht der Familie an der Schule im Bergleich zu dem Rechte der drei anderen Gemeinschaften. Nicht Staat, Kirche und bürgerliche Gemeinde sorgen für den leiblichen Unterhalt der Kinder in Nahrung, Kleidung, Wohnung u. s. w., sondern diese Pflicht ruht lediglich und ganz auf der Familie. Und da der Geist mehr ist als der Leib, so müssen die Eltern noch viel lebhafter die Pflicht fühlen, sür die Geistespflege, für Unterricht und Erziehung zu sorgen. Weder der Staat, noch die Kirche, noch die bürgerliche Gemeinde, sondern die Familie ist es, welche das volle Weh zu tragen hat, wenn die Erziehung mißrät. Jene drei Gemeinschaften nehmen ihr von diesem Leid nichts ab und können es nicht.

Wohl bestigen Staat, Kirche und bürgerliche Gemeinde, weil sie ein Interesse an dem Gelingen der Erziehung haben, ebenfalls Rechte an der Schule, — vorausgesetzt, daß sie dementsprechend auch zur Unterhaltung und Pflege derselben beitragen. Aber wie das pädagogische Interesse der Familie für sich allein mindestens ebenso schwer wiegt, als die Teilinteressen der drei anderen Korporationen zusammen, so muß auch das Mecht der Familie an der Schule mindestens ebensiowiel gelten, als die Nechte jener drei Gemeinschaften zusammen genommen. Es sieht darum sest: So lange die Kinder den Estern gehören, und so lange die Estern es sind, welche die Sorgen und Kosten der leiblichen und geistigen Pflege, samt den schlimmen Folgen einer vielleicht mistungenen Erziehung zu tragen haben, so lange wird

der Familie bei der Erziehung die erste und Hauptstimme gebühren. Durch die Rechte der drei Teilinteressenten wird freilich das Necht der Familie beschränkt, trothem aber bleibt die Familie der erste, der Bollinteressent. Wie weit die Rechte jeder der vier Gemeinschaften gehen dürsen, darüber bedarf es einer Verständigung der Beteiligten; jedenfalls müssen die verschiedenen Ansprüche so geregelt werden, daß die Familie bei der Schulverwaltung in angemessener Weise mitberaten

und mitwirfen fann.\*)

Sollen nun die Interessen der Familie bei der Schulerziehung und die daraus fließenden Pflichten und Rechte voll und ganz zur Bethätigung kommen, so muß jede Schulanstalt ihre besondere Schulsgemeinde besitzen, d. i. sie muß getragen sein von einem Berbande von Familien, welche sich zur gemeinsamen Schulerziehung ihrer Kinder vereinigt haben. Da nun diese Erziehung eine gemeinsame sein soll, so müssen die verbundenen Familien in den wichtigsten Erziehungsgrundssähen, namentlich in religiöser Hinsicht, einig sein. Das ist die rechte Schulgemeinde: sie erbaut sich aus Familien, bezweckt die gemeinsame Schulerziehung der Jugend und hat einen bestimmten ethisch-religiösen Charafter. Denselben Charafter hat demgemäß auch die ihr gehörende Schule.

So die Grundlage.

Es gilt nun, die Schulgemeinde so zu organisieren, daß nicht nur die ihr zugewiesenen Pflichten und Rechte gut zur Aussührung kommen können, sondern auch das Interesse der Familien an der Schule wach und rege erhalten werde. Eine Organisation, welche einen dieser Zwecke unberücksichtigt läßt, kann nicht die richtige sein.

Unter den Obliegenheiten, welche den einzusetenden Organen ansvertraut werden müssen, nimmt die Mitwirkung bei der Wahl der Lehrpersonen ohne Zweisel die erste Stelle ein. Sie dildet gleichsam den Ansang, den ersten Aft ihres Sorgens und Zusehens. Gesichieht hier ein Mitgriff, so läßt sich derselbe durch kein Mittel wieder gut machen, weil ja deim Unterricht und noch mehr bei der Erziehung der rechte Ersolg vornehmlich von der Persönlichkeit des Lehrers abhängt. Zudem ersordert seine ganze Wirksamkeit, daß man ihm mit Vertrauen entgegenkomme. Bei manchen anderen Berussarten ist das weniger nötig. Soll z. B. in einer Gemeinde ein neuer Postmeister angestellt werden, so kommt es bei der Behörde gar nicht in Frage, ob der in Aussicht genommene Beamte von dem beteiligten Publikum schon gekannt sei und auf Vertrauen rechnen könne. Darum kann er von der Behörde lediglich nach ihrem eigenen Ermessen ernannt

<sup>\*)</sup> Beim Staate kommt natürlich noch eine besondere Gerechtsame hinzu, nämlich deshalb, weil er — juristisch ausgedrückt — "der Träger der socialen Gewalt", der Beschützer und Schieddrichter aller unter seiner Obhut lebenden verschiedenartigen Gemeinschaften ist und sein soll. Darum gebührt ihm im Schulmesen, bei dem er ohnehin als korporativer Mitinteressent beteiligt, das Recht der keitenden Oberaufsicht.

we treat die Sache, wenn ein Pfarrer oder ein Beruf antreten. Ihre Wirksamfeit fann nur bann . Die Gemeinde ihnen volles Vertrauen entgegenund eben Bertrauensämter. Darum burfen ... mieitig von der Behörde ernannt, sondern sie werenden Gemeinschaften gewählt werden. wit auch der Schuldienst ein Vertrauensamt. matliche, oder die firchliche, oder die kommunale mennen, jo ware das für die Schulgemeinde wie .. vom lebel. Die Gemeinde wurde ihn mit Gleichs Betrahme, vielleicht fogar mit Wiberwillen aufmußte fich, den gunftigften Fall vorausgesett. and unterrichtliche Thätigkeit jo unentbehrliche ... und vielleicht im Kampse mit mancherlei Hinder-" L'raane der Schulgemeinde können also unter seint verzichten, bei der Berufung der Lehrer mit-

. Obliegenheiten ber Schulgemeindeorgane, Die im , in Eprache fommen, jeien hier noch erwähnt: og die Unterhaltung und äußere Pflege der Wilicht nicht einem größeren Schulgemeindes

. unttechnische) Aufficht über die Schule: (für die . .... befonders qualifizierte Personen erforderlich): aclmäßigen Schulbesuch und für einmütiges .... Schule und Haus;

ich Sittenaufficht über die Jugend außerhalb

gubung mit den Lehrern:

. Bertretung der Schulgemeinde und Schule. . derchäftlichen Verrichtungen ins Auge, so ist leicht , Doppelter Urt find:

wante, bei welchen es darauf ankommt, daß fie

. untitlich ausgeführt werden;

denheiten, wie 3. B. die Lehrerwahl, welche nur in Brichenraumen vorfommen, aber von besonderer und und barum eine reifliche Ueberlegung nötia

cen, bağ auch zweierlei Berwaltungsorgane nötig find: Rollegium für die laufenden Geschäfte: ber Schul-. Der engere Ansichuß;

Mollegium, welches, mit dem Schulvorstande verongeren und jeltener vorfommenben Angelegenheiten . a.: bat: Die Echntrepräsentation.

geritand mag bestehen aus zwei bis drei Familienvon ber Schulreprafentation zu mahlen find, einem migerlichen Gemeinde, einem Pfarrer als Bertreter ber firchlichen Gemeinde und dem Lehrer resp. Hauptlehrer als Bertreter des Schulamts.

Die Schulrepräsentation mag bestehen — je nach der Größe des Schulbezirks — etwa aus sechs bis zwölf Kamilienvätern.\*)

Es ift zuweilen empfohlen worben, Die Schulrepräsentation fallen zu laffen und bafür den Schulvorstand aus besto mehr Mitgliebern zusammenzuseten. Das ware ein großer Miggriff. Der Schulporftand mußte bann alles in allem fein. Das ift aber nichts anderes, als wenn das Febermeffer zugleich Brotmeffer, oder das Brotmeffer zugleich Rafiermeffer fein follte. "Eins für eins", hat schon Ariftoteles geraten. Darum bilbe man für die laufenden Geschäfte einen engeren Ausschuß von möglichst geringer Mitgliederzahl und bagegen für die wichtigeren und seltener vorkommenden Angelegenheiten ein größeres Rollegium, das dann den Schulvorstand erganzt. Gin Schulvorstand, der beiderlei Obliegenheiten besorgen soll, wird weder dem einen noch dem andern Zwecke recht bienen. Denn wenn er mehr Blieber gahlt, als die laufenden Geschäfte erfordern, so wird jedes überzählige Glied zum fünften Rad am Wagen; und ba er doch nicht aus jo vielen Berjonen beftehen fann, als zur rechten Bertrauensvertretung der Schulgemeinde erforderlich ift, fo trägt er mehr ben Charafter eines vormundschaftlichen Batronats als einer wirklichen Repräsentation. Das hat bann weiter die schlimme Folge, daß die Schulgemeinde, weil man fie nicht genug zur thätigen Teilnahme heranzieht, immer gleichgultiger gegen die Schule wird. Diefer lettere Gefichtspuntt wurde die Errichtung einer größeren Repräsentation auch dann rechtfertigen, wenn der fleine Schulvorftand allein alle Geschäfte beforgen fonnte, was aber eben nicht der Fall ift. Für die Zweckmäßigkeit folcher Doppeltollegien spricht ferner, daß diese Einrichtung sich auch bei der bürgerlichen und bei der firchlichen Gemeinde findet: dort der Magistrat (Bürgermeister und Beigeordnete) als Berwaltungs= und die Ge= meindeverordneten als Beratungstollegium; hier bas Bresbyterium als Berwaltungs- und die Repräsentation als Beratungsfollegium. — Es durfte fomit flar fein, daß für die Beforgung alles beffen, was zur lokalen Berwaltung und Pflege der Schule gehört, feine beffere Ginrichtung erdacht werden fann, als die Gründung befonderer Schulgemeinden mit der vorbeschriebenen Dragnisation.

Diese Einrichtung ist übrigens, wie das erste Kapitel gezeigt hat, feineswegs etwas neu Erbachtes, sondern dieselbe hat im Bergischen und am ganzen Riederrhein auf evangelischem Boden seit langem bestreit kanzen

standen und sich bewährt.

Um das Wefen der Schulgemeinde und ihre Bedeutung für das

<sup>\*)</sup> Wie die Mitglieder der Schulrepräsentation berusen werden sollen, ob durch Urwahlen der Schulgemeinde oder aber etwa zu je einem Drittel durch die Schulgemeinde, den Borstand der kirchlichen Gemeinde und den Borstand der bürgerslichen Gemeinde, ift eine Specialfrage, die uns hier nicht weiter beschäftigen kann.

Familienrecht noch flarer hervortreten zu laffen, wollen wir drei irr-

tümliche Ansichten vergleichend daneben halten.

In firchlichen Kreisen hört man nicht selten die Meinung aussprechen, die Kirchengemeinde solle zugleich Schulgemeinde sein. Ein besonderer Schulvorstand sei deshalb überflüssig, das Presbyterium

fonne beffen Obliegenheiten ebenjo gut mahrnehmen.

Die Bertreter biefer Anficht überseben zunächst, daß damit dem Bresbuterium eine nicht unerhebliche Mehrarbeit aufgeburdet murde: basselbe mußte ja neben den firchlichen Angelegenheiten, mit denen es boch schon genug zu thun bat, auch noch die Schulsachen erledigen. Sobann wird nicht bedacht, daß Schule und Schulverwaltung es mit Mufaaben zu thun haben, welche, abgesehen von der sittlich-religiösen Seite ber Erziehung, einer religiösen Körperschaft beruflich fremd find. Enblich, und das ift das Entscheidende, laffen fie auch außer acht, daß burch biefe Ginrichtung das Kamilienrecht schwer geschädigt ober vielmehr vernichtet würde. Bei der Bahl des Bresbyteriums fam boch eigentlich nur in Frage kommen, ob die vorgeschlagenen Kandibaten für ihr Amt als Rirchenamt geeignet find; ob fie auch, was bei einer Schulvorstandswahl allein maggebend ware, bejonderes Intereife und Berftandnis für die Schule haben, wird gang in den hintergrund treten, und es ware Rufall, wenn beides vorhanden ift. Das Kamilienrecht fommt also nicht vollständig zur Bethätigung; es ift vielmehr mit den firchlichen Rechten der Gemeindeglieder verwachsen und wird vom Rirchenvorstand vormundichaftlich vertreten, furz, die Kirche ware bann Bormund ober Batron ber Familie in Schuljachen. Daß es aber ein Unterschied ift, ob einer fich felbst vertritt pber burch andere pormundichaftlich vertreten wird, das haben wir an einer andern Stelle beutlich vor Augen. Man denke nur an ben Bauernstand, ber gur Beit ber alten Reichsftande burch ben Abel vertreten wurde. Wie es diesen Bevormundeten dabei ergangen, ift aus ber Geschichte genugiam befannt. Dber man frage unfre firchlichen Gemeinden, ob sie gesonnen seien, das Recht der Bfarrerwahl, wie es anderwarts vielfach der Fall war und zum Teil vielleicht noch ift, den adeligen Batronen oder dem bürgerlichen Magiftrat zu überlaffen. So wenig die firchlichen Vertretungen fich diefes Recht nehmen laffen werben, ebenso wenig fann die Schulgemeinde auf ihre Rechte an der Schule verzichten.

Eine zweite, nicht minder verkehrte Ansicht will die bürgerliche Gemeinde zur Schulgemeinde machen. In den Städten der öftlichen Provinzen besteht diese Einrichtung disher, und der von Goßlersche Schulgesebentwurf wollte dieselbe allgemein einführen. Bas vorhin über die Kirchengemeinde gesagt wurde, gilt auch von der bürgerlichen Gemeinde, wenn sie zugleich Schulgemeinde sein soll. Beginnen wir mit dem Entscheidenden: Wie dort, so ist auch hier, bei der kommunalen Schulverwaltung, die Familie entmündigt. War dort das Presbuterium der Patron der Familie, so ist es jest der Vorstand der

bürgerlichen Gemeinde. Die Schulgemeinde hat dann fein eigenes Organ mehr, was eigens von den Hausvätern gewählt ift und zwar lediglich zur Wahrung ber Familienpflichten und -rechte bei ber Schulerziehung, sondern jest soll der bürgerliche Gemeindevorstand diese Pflichten und Rechte der Familien neben feinen andern Obliegenheiten mitvertreten. Ferner: Wie dort die Kirchengemeinde für die bürger= lichen Schulaufgaben teinen Beruf hat, fo übernimmt hier die Rommune die Sorge auch fur die religioje Erziehung, wozu fie ebenfalls feinen Beruf hat. Die Familie bagegen hat beruflich alle Seiten ber Ergiehung zu bebenten, und barum ift ber Familienverband, und nur er, die rechte Schulgemeinde. Wie dort das Presbyterium, fo hat auch hier ber bürgerliche Gemeindevorstand mit den eigenen Obliegenheiten genug zu thun; Die Schulangelegenheiten würden eine erhebliche Mehrbelaftung verursachen. Freilich wird beshalb ber Gemeindevorstand die Schulverwaltung nicht felbst in die Sand nehmen, fondern dafür eine besondere Rommiffi on (Schuldeputation, Rommunal= schulvorftand) ernennen. Gesetzt nun, die Mitglieder dieser Schuldeputation würden darnach ausgewählt, ob fie Interesse und Berftandnis für die Bolfsichul-Angelegenheiten hatten, jo find fie doch nicht von dem Bollintereffenten ber Schule, von den Kamilien, gewählt, sondern von dem bürgerlichen Gemeinderat, der seinerseits zu= nächst im Blid auf bürgerliche Angelegenheiten gewählt ift, nicht aber im Blick auf die Schulangelegenheiten. Rurg: Dieje Schuldeputation ift nicht ber mahre Bertreter ber Familie in Schulfachen, sondern ein Bormund, genauer, ber Stellvertreter des eigentlichen Bormundes, der Gemeindebehörde.

Nach diesen Erwägungen erweist sich also, daß die Kommune ebenso wenig Schulgemeinde sein kann wie die Kirchengemeinde. Davon abgesehen, finden sich aber auch noch andere Unzuträglichkeiten. Erstlich ift flar, daß die Schuldeputation mit ihren wenigen Mitgliedern nicht alle diejenigen Schulverwaltungs-Arbeiten bejorgen fann, welche ba, wo Schulgemeinden bestehen, die einzelnen Schulvorstände erledigen. Man wurde also doch in den einzelnen Schulbezirfen, zumal auf dem Lande, besondere Unter=Schulvorstände einsetzen muffen. waren dann aber noch weniger wahre Bertreter der Familien, da fie nur Selfer bes fommunalen Schulvormundes find, also feine eigenen Rechte besigen. Freilich wurde der Name "Schulvorstand" gut verbecken helfen, daß fie teine wahren Schulvorftande find und die Familie thatfächlich entmundigt ift. Außerdem liegt bei der kommunalen Schuldeputation die Gefahr nabe, wenigstens in den Städten, daß ben Mitgliebern die höheren Schulen näher liegen als die Bolfsschulen. Beiter wird durch die Ersetzung der Schulgemeinde durch die Kommune auch das Schulamt empfindlich beeinträchtigt. In der Schulgemeinde wird ber Lehrer eigens für eine bestimmte Schule gewählt; hier ift bas Schulamt gegenüber ben beteiligten Familien ein Bertrauensamt. Bei ber fommunglen Schulverwaltung werden die Lehrer für die Summer Die Ausprühlte Gemeinde in und neutiger geeigner die Schutzemeine zu artigen die der frankline Gemeinder deute dei der tepieren nande neutzigische der franklinde in ausbrichte Charafter mer Schutz gehörte fein.

and topolobord gedermannenem Ueresteinde macken sich, und pour in moch delever Masse genomd wenn, der Sänischen einer deuten Raddung gewah der dume Sonnederungen der Sanischen einer hatten Raddung gewah der der Sonne mit dele niere der Staat alleiniger Patron der eichale der Kammer im Sanischem vollkändig entmändigt und der dungerlade fann der der himmanen Gemeinde ders. Ueberdies matte dann das Eichalteien aum mit am von den volltäcken Barteien abhängig werden. - ein Jahinnad der im dem Schlimmiten gehört, was der Schule deutgen fann

And dem allen einzelt für als daß, wenn die Familie in Erziehungsbachen zu ihrem Reite firmem fall. dam die Schulgemeinde absolut under seblen derft das voor unterfeden, wenn die Familie in rechter therde der der Schultenwaltung und Ammerikang gelangt, dann dies dem Staate der Kirche und der Kommen. dem Schrerfande und den Schulen und zum Segen vereichen wird.

oppen unjere laddiate, objektive Unieriuchung.

Allerdings wird gegen die Errickung wölderechigner Schulgemeinem im dieselben nich nicht beiteben, baufig ein Bedenken erhoben,
namentlich von seinen der bechfirdlichen Gefülsteben, der Konservorliern und von zegrerenden Schulbeamten. Man fragt nämlich
besoglich ... nie denn die Familien überall und allesamt in dem
Mabe mundig um ihnen mit gutem Bertrauen die Schulgemeindecome abergeben zu durzen?" Merkvärdigerweise wird von liberaler
ine vielhach dem Libertlaute nach ganz dasseldige Bedenken vorgebracht um mit vom Juhape "Bei der notorischen Ilnmundigkeit des
gesohen haufens werde die Schulgemeinde Institution dazu beitragen,
best obnachten übermähnigen ernflug der Gleistlichkeit auf die Schulen

Or von par getteman Art ber Schulverwaltung find in den böheren op open verant und Arrafie Boumunder der Schule. Die Kommune und die Schulzspatione find dast tochtodes wort die größeren Kollegien (Schulzpnoden) pulete ist oant alle eie Niede als Althoumund zu, indem er die Geiftlichen zu von alle Art phulanfielleren macht

noch mehr zu verstärken, besonders auf römisch-katholischem Boden." Wie der Leser sieht, stehen die Besorgnisse, wie sie von rechts und von links erhoben werden, troß ihrer äußeren Aehnlichkeit doch dem Sinne nach in diametralem Gegensaße zu einander. Bon Rechts wegen müßten wir daher diesen uneinigen Anklägern sagen: eure Besürchtungen heben sich ja im Grunde gegenseitig auf; verständigt euch erst darüber, was ihr denn eigentlich wider die Schulgemeindes Institution zu klagen habt; ist das geschehen, so mögt ihr wiederkommen, dann werden wir gern Rede stehen. Doch ich will als geduldiger Mann ein llebriges thun und auf das Bedenken der Konservativen, Geistlichen und Schulbeamten schon hier das einstweilen Nötigste antworten. Das Weitere, sowie die Beleuchtung der liberalen Besorgnis mag dis zum Schluß der beiden folgenden Kapitel (Zweckstorgnis mag dis zum Schluß der beiden folgenden Kapitel (Zweckstorgnis mag dis zum Schluß der beiden folgenden Kapitel (Zweckstorgnis mag die Zum Schluß der beiden folgenden Kapitel (Zweckstorgnis der Liberalen Bestorgnis mag die Zum Schluß der beiden folgenden Kapitel (Zweckstorgnis der Liberalen Bestorgnis mag die Zum Schluß der beiden folgenden Kapitel (Zweckstorgnis der Liberalen Bestorgnis mag die Liberalen Bestorgnis der Liberalen Besto

mäßigfeit und Gemiffensfreiheit) verspart bleiben.

Also die Geiftlichen, Konservativen und Schulbeamten fragen besorglich: "Sind benn die Familien überall und allesamt in dem Mage mündig, daß man ihnen mit gutem Bertrauen die Schulgemeinderechte übertragen darf?" - Darauf muß ich zunächst mit einer Gegenfrage antworten. Salt nicht die jetige freie Kirchenverfaffung Die selbständigen Gemeindeglieder ebenfalls allesamt für mündig? Spricht nicht auch die Kommunalverwaltung ben felbständigen Bürgern das Recht zu, fich ihre Vertreter zu wählen? Und hat nicht jeder Staatsbürger bas Recht, Die Landtags- und Reichstagsabgeordneten zu wählen? Wie kommt man nun dazu, anzunehmen, daß diese nämlichen Berfonen nicht reif feien, in ber fleinen Schulgemeinde ihre Bertreter zu mahlen? Sind etwa die Schulangelegenheiten, um die es fich in diesem kleinen Bereiche handelt, feiner, schwieriger und wichtiger als die firchlichen, die bürgerlichen und die Staatsangelegenheiten? Das werden jene Bedenklichen doch ohne Zweifel nicht behaupten wollen, benn bann tame ja die Badagogit auf einmal zu einer Ehre, von der sie sich bisher nichts hat träumen lassen. Run, wenn denn die schlichten Aufgaben der Schulgemeinde-Verwaltung jedenfalls nicht feiner und schwieriger sind als die Angelegenheiten der Kirchengemeinde, der Kommune und der hohen Politik, — woher auf einmal die Furcht, diese bürgerlich-, firchlich- und politisch-mündigen Bersonen würden für jene einfachen Schulgemeindefragen nicht reif fein? Entweder überjehen diese Besorglichen, daß bei jenen großen Gemeinschaften die Mündigfeit der Mitglieder thatfächlich anerkannt ift, oder aber fie handhaben zu Ungunften der Schulfachen wiffentlich zweierlei Maß und Gewicht, ober beutsch gesagt: fie erheucheln nur das Bedenken, um geheime Tenbengen zu verhüllen. Bare es aber mit ihrer Besoranis Ernft, bann mußten fie noch vielmehr die Mündigkeit bes Volfes in bürgerlichen, firchlichen und Staatsangelegenheiten verwerfen und auf die Abschaffung jener Rechte hinwirken. Go lange fie bas nun nicht thun, wird man uns nicht zumuten können, mit ihnen über jenes fog. Bedenken zu verhandeln.

Diejenigen aber, welche in voller Aufrichtigkeit und ohne Sintergedanken das erwähnte Bedenken begen, weisen wir zunächst darauf hin, daß die Obliegenheiten eines Schulrepräsentanten (Schulvorsteherund Lehrerwahl, Sittenaufficht über die Jugend 2c.) jo einfach find, daß sich gang gewiß stets Männer genug finden werden, die fähig find. fie gut zu erfüllen. Und das ift um so sicherer zu erwarten, weil die Angelegenheiten, welche hier in Betracht kommen, ben Familienvätern viel näher liegen als politische und kommunale. Es handelt sich ja um das Bohl ihrer eigenen Kinder; da werden die Bater schon die Augen aufthun und mit Verftand und gangem Bergen zu Werfe geben. Im Grunde fordert das Schulvorsteheramt nichts Höheres, als mas einem Familienhaupt ohnehin obliegt. Ueberdies find ja die grundjäglichen und technischen Angelegenheiten der Schule durch die Behörden festgesett: Die Schulgemeinde findet fich in den Rahmen ber ganzen Schulgesetzgebung eingeschloffen. Für die Bilbung ber Lehrer ist der Staat verantwortlich. Dazu wird die Lehrerwahl kontrolliert 1. von der fommunalen Schuldeputation, 2. vom Rreisschulinspeftor, 3. von der Bezirksregierung. Die Gelegenheit, irgendwie schaden gu fönnen, ift also für den Schulvorstand äußerst gering, dagegen ift Raum und Unlag genug vorhanden, Gutes zu thun. (Bal. Die Schulvorstandsinstruftion Justus Gruners.) Der Punft will gemerkt sein. -

Schließlich sei auch noch baran erinnert, daß unsere Bäter am Niederrhein schon vor 300 Jahren für reif gehalten wurden, bei der Kirchenverwaltung mitzuwirken und daß der Kirche das Mitberaten und Mitthaten der Laien nur zum Segen gewesen ist. Sollten nun in unserer Zeit, nachdem die Bolksbildung sich gegen früher ganz debeutend gehoben, die Familienväter nicht einmal fähig sein, die schlichten Aufgaben der Schulgemeindeverwaltung zu besorgen? An der Fähigseit der Bevölkerung wird im Ernst niemand zweiseln und dort, wo wirkliche Schulgemeinden schon seit langem bestehen, nämlich in den evangelischen Gemeinden am Niederrhein, wo die Schulvorstände z. B. auch bei der Lehrerwahl mitwirkten, beweisen auch die Thatsachen, daß die Familie zur Teilnahme an der Schulverwaltung reif, also in Schulsachen mündig ist, und daß die Mitwirkung der Laien auch der Schule

nur gum Gegen gereicht.

In benjenigen Gegenden, wo es keine echten Schulgemeinden giebt, ift jenes Bebenken nicht selten auch in Lehrerkreisen laut geworden, namentlich in den altpreußischen Provinzen und in Süddeutschland. Man fürchtete nämlich, daß die Beamtenehre darunter leiden würde. Aus ähnlichen Gründen haben die dortigen Geiftlichen sich lange gegen die freie Kirchenverfassung gesträubt. Jest, wo sie in den altpreußischen Landen eingeführt ist, wünscht man sich nicht mehr in die alten Berhältnisse zurück; ja manche, sogar hochkonservative, erstreben noch mehr Selbständigkeit der Kirche dem Staate gegenüber. Zwischen einer vormundschaftlichen (büreaukratischen, hierarchischen) und einer dem Selbstverwaltungsprincip huldigenden Regierungsform ist freilich ein

großer Unterschied. Lettere stellt wesentlich andere, höhere Anforderungen an die betreffenden Beamten. Blokes Kommandieren und Anordnen gilt dann nicht mehr; die Beamten muffen vielmehr mit ben betreffenden Kollegien (Presbyterium, Stadtverordneten, Schulvorftand) beraten und die Mitglieder durch Grunde zu überzeugen und gu leiten verstehen. Das erfordert aber eine wesentlich höhere Intel= ligenz. Ueberdies muffen biefe Beamten, was im Staatseramen freilich nicht konstatiert werden kann, auch eine ganze Reihe von sitt= lichen und anderen Charaftereigenschaften besitzen, 3. B. Besonnen= heit, Berträglichkeit, Sanftmut, Demut zc. Sind diefe Gigenschaften der Intelligenz und des Charafters vorhanden, dann wird ein folcher Beamter unzweifelhaft mehr durchseten als ein anderer, ber bloß zu befehlen oder feinen Hochmut zu zeigen versteht. Das ift ja auch burch die Geschichte hinlänglich bewiesen. Seitdem der preußische Staat eine freie Berfaffung befitt, bat die Regierung viel mehr Gefete durchgebracht, als fie im anderen Falle gewagt hätte. Würde fie es 3. B. wohl unternommen haben, auf eigene Fauft bas Steuergefet auf Grundlage ber Gelbsteinschätzung zu erlaffen? Schwerlich. Bei ber Selbstverwaltung hangt bemnach ber gute Erfolg zuerft und zumeift von den betr. Beamten ab. Unfere Grachtene ift alfo bas Bebenten, ob das Volt für die Selbstverwaltung in kommunalen, kirchlichen und Schul-Angelegenheiten reif fei, durchaus überflüffig. Dagegen könnte man weit eher gerade das umgefehrte Bedenken erheben, ob die Beamten (Bürgermeifter, Beiftliche, Lehrer) überall und allesamt für die Gelbftverwaltung reif feien. Zeigen biefe fich aber ihrer Aufgabe gewachsen, bann hat es bei ben Familien feine Rot.

Die vorhin erwähnten Lehrerkreise haben auch öfter den Wunsch geäußert, die Schulbehörden möchten Beirat suchen, jedoch nicht bei den Schulinteressenten, sondern bei den Lehrern, und zu dem Zwecke Provinzials und Landesschulspnoden einrichten. Diese sollten lediglich aus Lehrern bestehen, ähnlich wie die Kirche früher Pastoralspnoden hatte. Waren denn, so müssen wir fragen, diese Synoden Kennzeichen einer freien Kirche? Offendar nicht, sie beförderten vielmehr die Hierarchie. So würde jener Wunsch, salls er nach dem Borbilde einiger schweizer Kantone in Erfüllung ginge, die Schule mit der Scholarchie, d. i. dem Schulpfaffentum, beschenken. Auch müßte man dann, wenn man konsequent sein wollte, beantragen oder wenigstens für richtig und verständig halten, daß der Landtag nur aus Ministern, Ministerialräten, Obers und Regierungspräsidenten, Landräten und Bürgermeistern zusammengesetzt würde. So gewiß nun dies keinem einfallen wird, so gewiß wird das preußische Bolt sich keine Schuls

hierarchie aufreden laffen.

Reden wir darum einmal Deutsch. Nicht das ist die erste Frage, ob das Bolk für die Selbstverwaltung der kirchlichen, kommunalen und Schulangelegenheiten reif sei. Soll ja etwas in Frage stehen, so ist es lediglich dies, ob die betreffenden **Beamten** (Geistliche, Bürgermeister,

Lehrer) überall und allesamt für das Selbstverwaltungssystem reif sind. Zeigen sich diese nach Intelligenz und Charafter ihrer Aufgabe gewachsen, so hat es bei den Familien seine Not. Was je und je dem Selbstverwaltungsprincip auf dem politischen, firchlichen und Schulgebiet im Wege gestanden hat oder noch im Wege steht, das waren und sind allein die Staatspfassen, die Kirchenpfassen und die Schulpfassen, sonst nichts. Berstanden?

#### Merkfähe.

1. Das Familienrecht fann nur bei Errichtung felbständiger Schulgemeinden zur vollen Bethätigung fommen.

2. Bur richtigen Organisation der Schulgemeinde gehören ein engerer Ausschuß: ber Schulvorstand, und eine größere Ber-

tretung: Die Schulreprajentation.

3. Die Schulgemeinden aufheben und ihre sämtlichen Rechte und Obliegenheiten der Kommune übertragen, wäre da, wo echte Schulgemeinden bereits seit langem bestanden haben, ein höchst trauriger, folgenschwerer Rückschritt: benn

a) die wertvolle Mitarbeit, welche die Schulgemeindeorgane bei der Bflege der Schule leisten können, geht verloren:

b) der kommunale Schulvorstand (Schuldeputation) übernimmt weit mehr Obliegenheiten, als er besorgen kann;

c) die Schule ift einer Gemeinschaft übergeben, welche beruflich nur ein einseitiges Interesse an der Schule haben fann:

d) werden die Lehrer nicht für eine bestimmte Schule angestellt und nicht durch Wahl der Schulgemeindevertreter gewählt, so hat das Schulamt den betreffenden Jamilien gegenüber nicht mehr die Würde eines Vertrauensamtes;

e) die Schulen find ber Gefahr ausgesett, ihren religios-

the maintaining the party of the state of th

einheitlichen Charafter zu verlieren.

The same of the sa

# III. Die Zweckmäßigkeit.

Je weiter davon, besto genauer tann man feben; Je weiter davon, besto besser tann man eine Sache pflegen; Je weniger hande fur einen Zweit arbeiten, besto mehr wird geschafft.

Aus: Sebastian Brants "Narrenschiff" ober bie umgefehrte Welt, neueste Ausgabe.

ir haben bisher das Schulgemeindeprincip vom Standpunkte des Familienrechtes betrachtet. Prüfen wir dasselbe jetzt hinsichtlich der Zweckmäßigkeit, d. h. im Blick auf die administra-

tiven Aufgaben.

Wo man die Moral anerkennt, da hat bisher bekanntlich immer der Satz gegolten: was moralisch gut und richtig ist, das wird vorausssichtlich auch dem Gemeinwohl dienlich sein, — selbst dann, wenn dies im voraus nicht genau nachweisdar wäre. Diese Wahrheit darf auch das als moralisch richtig anerkannte Schulgemeindeprincip für sich in Anspruch nehmen. — Doch die Zweckmäßigkeit dieses Princips, das in hiesiger Gegend eine mehrhundertjährige Geschichte hinter sich hat, läßt sich überdies auch bestimmt nachweisen und zwar nicht bloß halb und halb, sondern in allen Punkten und auss genaueste. Gehen wir denn aus Werk.

Soll es um eine Schule wohl stehen, so ist eine Reihe von Berswaltungsaufgaben zu erfüllen. Mit den specifisch-technischen Obliegensheiten, mit der sachmännischen Aussicht und Leitung, haben wir es hier nicht zu thun, sondern lediglich mit den Berwaltungsaufgaben allgesmeiner Art. Ueberblickt man das ganze Gebiet der lokalen Schulsadministration, so ergeben sich folgende Kunkte:

a) Lehrerwahl:

b) Auffichtsobliegenheiten:

Aufficht über Amtsführung und Lebenswandel ber Lehrer; Beiwohnung der technischen Schulprufung;

Anhörung bei Festsegung ber Lehr= und Stundenpläne in Rückficht auf die örtlichen Berhältnisse:

Anhörung bei Ginführung neuer Lehrbücher und bei Beranderungen in der Schuleinrichtung;

Aufficht über die Jugend außerhalb der Schule (und nach der Entlassung aus der Schule);

c) Bflegeobliegenheiten;

Sorge für die äußere Ausstattung der Schule (Gebäude, Utensilien, Lehrmittel, Schulwege u. f. w.);

Sorge für regelmäßigen Schulbefuch; Abwehr von äußeren Störungen;

Schlichtung von Differenzen innerhalb des Lehrerfollegiums; Bermittelung bei Mißhelligkeiten zwischen Lehrer und Eltern; Schutz der Lehrer wider Ungebührlichkeiten von seiten der

Eltern oder andrer Berjonen;

d) rechtliche Vertretung der Schule und der Schulgemeinde. Man sieht, die Zahl dieser Verwaltungsaufgaben ist nicht gering. Und doch müssen sie alle besorgt werden, pünktlich und genau, wenn anders die Schule statt Segen nicht Nachteil und Schaden haben soll. Nehmen wir z. B. die Lehrerwahl. Geschieht hier ein Mißgriff, so läßt sich derselbe durch sein Mittel wieder gut machen: das ganze Gedeihen der Schule ist in Frage gestellt. Daß die Amtssührung und der Lebenswandel der Lehrer ebenfalls von großer Wichtigkeit sind, wird seder zugeben, dei dem der Sah, daß bei der Erziehung die Bersönlichteit des Erziehers die Hauptsache sei, mehr als Phrase gilt. Und so kann man die ganze Reihe der Aufssichtss und Pflegeobliegenheiten durchgehen, immer wird man zugeben müssen, daß von der sorgfältigen und pünktlichen Aussiührung derselben das Gedeihen der Schule in stärkerem oder geringerem Grade abhängt.

Kann nun kein Zweifel darüber obwalten, daß das Wohl der Schule die sorgsame und genaue Erfüllung der genannten Verwaltungsaufgaben erfordert, so stehen wir jett vor der Frage: Bo können jene Obliegenheiten sorgsältiger, schneller und leichter erledigt werden, bei der Schulgemeindeverwaltung, oder (wie 3. B. der v. Goßlersche Gespentwurf vorgeschlagen hatte) bei der ausschließlichen, vormund-

ichaftlichen tommunalen Schulverwaltung?

Um Rlarheit über die vorliegende Frage zu befommen, betrachten wir auf beiden Seiten die Organe, welche die Geschäfte zu beforgen haben, am zwedmäßigsten sogleich in ihrer Thätigkeit. Zuerst ift es die Wahl der Lehrpersonen, worauf wir unfre Aufmerksamkeit gu richten haben. Goll die Kommune Schulgemeinde fein, jo wird die Lehrerwahl geschehen durch eine Gesamt-Schuldeputation von etwa 7-9 Mitgliedern und zwar für alle Schulftellen. Bei den wohlorganisierten Lokal-Schulgemeinden fungiert für diejen Zweck ein Wahltollegium von mindeftens ebensoviel Mitgliedern - und zwar ichon für jebe einzelne Schule. Dort werden, je nach der Größe der Rommune, enva 12, 20, 30, 100 und noch mehr Schulflaffen vorhanben fein, jo bag bas Wahlgeschäft häufig, vielleicht fehr häufig vorfommt. Sier bei ben Lotal-Schulgemeinden bagegen, wo man es mit nur wenigen, hochstens 4-8 Rlaffen zu thun bat, fommt die Lehrerwahl nur in größeren Beitraumen vor. Rehmen wir nun an, daß die Mitalieber beider Kollegien gleich gewissenhaft wären: wo wird

voraussichtlich am meisten Sorge und Mühe auf das Wahlgeschäft verwendet werden? Ohne allen Zweifel beim Wahltollegium der Lotal-Schulgemeinde; benn die Mitglieder des fommunglen Schulausichuffes haben wegen der häufiger vorkommenden Wahlen und der gehäuften andern Schulgeschäfte gar nicht einmal die Zeit bagu; fie können nicht, wenn sie auch wollten. Ueberdies steht den Wählern der Lokal-Schulgemeinde vor Augen, daß es fich um das Wohl und Wehe ihrer eigenen Kinder handelt, mahrend bei den fommunalen Wählern häufig (und in ben Städten allermeiftens) ihre eigenen Rinder nicht beteiligt find. Dieser Antrieb fällt ebenfalls zu gunften ber Lokal-Schulgemeinde schwer ins Gewicht. Weiter: bort fieht man fich gedrängt, das Wahlgeschäft möglichst rasch abzumachen; hier dagegen dazu, es möglichst forgfam und gut auszuführen. Dies zeigt sich augenfällig in der gangen Art und Beife, wie die Schulgemeinde-Wähler bei einer Lehrerwahl zu Werke gehen. Sie begnügen sich in der Regel nicht damit, die Zeugnisse der Bewerber durchzusehen und eine Brobelettion halten zu laffen, sondern besuchen die zunächst in Aussicht genommenen Kandidaten auch noch in ihren eigenen Schulen. Noch mehr. Man beschränft die Auswahl nicht auf diejenigen Randidaten, die sich gemeldet haben, sondern sieht sich felbst in der Runde nach tüchtigen Lehrern um, besucht dieselben in ihren Schulen und gieht in ihrem bisherigen Wirkungsfreise Erkundigungen ein, welche Achtung und Wertschätzung fie genießen. (Daß folche Sorgjamkeit und Bemühung sich auch belohnt, fagt sich von felbst.) Ift es nun bentbar, daß ein tommunaler Schulausschuß bei feinen gablreichen Lehrerwahlen jedes Mal jo viel Sorge und Mühe aufwenden werde? und aufwenden fann? - Laffen wir Bablen fprechen. Gine ber mittel= großen bergischen Bürgermeistereien hat elf Schulen mit 26 Rlaffen. Der kommunale Schulausschuß würde aus etwa fieben Bersonen beitehen. Jede Lokalschulgemeinde würde — nach richtiger Ordnung einen Schulvorstand von mindestens fünf Mitaliedern haben, ber fich für die Lehrerwahlen durch Hinzutritt der aus etwa neun Versonen bestehenden Schulrepräsentation zu einem vierzehngliedrigen Wahlfollegium vervollständigt. Da der Bürgermeifter bei famtlichen, und der Pfarrer bei einer größeren Angahl von Wahlen beteiligt ift, so wollen wir diese beiden Versonen gang außer Rechnung setzen und bei jedem Bahlfollegium nur die übrig bleibenden zwölf gewählten Mitglieder gählen. Bei der Schulgemeinde-Ordnung waren demnach in der genannten Bürgermeisterei für die Lehrerwahlen 11 × 12 = 132 Perfonen thatig (ungerechnet die elf stimmberechtigten Lehrer refp. Sauptlehrer), während bei der fommunglen Schulordnung fämtliche Bablen von nur fieben Personen besorgt werben. Werden nun dieje fieben fommunglen Bahler ebenso viele Arbeit thun fonnen, als jene 132 Schulgemeinde-Wähler? - Noch schlimmer wird ber flaffende Unterschied in der Arbeitsleiftung in den größeren Bürgermeistereien. Nehmen wir eine der Wupperftadte, etwa Elberfeld. Dort find etwa

e einem im im 1920 wurden in Elberfelt Berehmigung de Se Colle Spranden in Turing and deren ...... Enilyminin in inermaten, aliv Karan in der der Bereichen Beierentwurf ber neun Rie and the East of the Diese gehn Personen Control of the Contro Bertanden die and the second of the second o ster magen für bis kiert bir Lintir mang fein nach and the control of the first term  $\pm i \times 12 = \pm 90$ and the fact of the Comment of the Commission of ...di, die seis ein formaraum Smuldenutations ..... Ekagarisch ausst aus die Unteren die Eorge Burgemeindemabler Bennene Und betram fame is bon an. Man fieht, die Charles and seem in his Berane. Bamer wird auch Manager Studiorisker und Somitimate fo fichnell . ... ... das Dry id. norre der zi Hohersche Schul-Minister Italia istratu aramearin and the females of bed followers and gewöhnlich Nicht Long Rom mutmaffen invelligenter feien of the Buddell Kosson view bem mare for mird bann Mingelly 20, 22 anthe nombatt rematter Mangel ber bei gumaten fine er Wer imfre abige Ber-4. Buhlarren geleben bat, mirb faben: nimmermehr, in Mathaus Entler lauter ausgefutte rabagogiiche wan niemant forn bod mibr ibun, ale er Beit hie fehlt über eben, - ungerechner ben wichtigen 30 Bouge fur Die eigenen Rinter liegt. — Geben wa co mit ber geruhmten Mehr-Intelligen; in mantelich in Bezug auf Die porliegende Bablan einficht in technischspädagogische Sachen . ... um da vorhanden fein, mo man fich wenigstens mit der Padagogit beichäftigt har. Das Bertramannern des fommunalen Schulfollegiums a bet stall fein, wie bei den Gewerbsteuten gmorp 1 ... Auch wird niemand dies von ihnen serven fann jelbit der tüchtigite padagogische . ..... Nandidaten nicht im Gefichte anieben, nathaltliche und theoretiich padagogiiche wert Weziehung muß auch er fich gerade wie . Grunar und anderen Brufungs-Bengniffe . " . 30 Betroff Diefes Bunftes liegt alfo Die .... Mouen vollig gleich. Was dann das praf-

wie eraten angeht, jo geben vorab wieder die Beug-

niffe Die nötigite Auskunft. Das Genquere fann die Probeleftion und der Besuch in der eigenen Schule des Kandidaten zeigen. Natürlich hat auch hier ein Lehrkundiger einen schärferen Blick als der Laie, mag derfelbe sonft so intelligent sein, wie er will. In diesem Buntte find aber wiederum beide Bahlfollegien gang gleich gestellt, indem jedes derfelben einen Lehrer und dazu einen Pfarrer zu seinen Mit= gliedern gahlt. Im Uebrigen wird alles barauf antommen, daß bie Wähler fich selbst nach tüchtigen Lehrern umschauen, den Probeleftionen wirklich beiwohnen, die best empfohlenen Kandidaten in den eigenen Schulen besuchen, mit warmem Herzen und offenen Augen bei ber Sache find und namentlich nicht verfäumen, das Augenmerk auf die mancherlei anderen Eigenschaften zu richten, welche zu einer gesegneten Führung bes Schulamtes zum Teil noch wichtiger find als die rein technischen. Hier, in der treuen und gewissenhaften Ausführung dieser Obliegenheiten, - hier ift es, wo die Laienmitglieder zu zeigen haben, wie fie für ihr Bahlamt ausgerüftet find. Bas zu folcher Ausruftung vornehmlich gehört, ift: ein warmes Berg für die Schule, gefunder Menichenverstand, offene Augen und eine fittlich=ernfte Be= finnung. Dieje Gigenschaften dürften aber bei ben Schulgemeindewählern ebenso gut zu finden sein als bei den Rathauswählern. Bu ihrer Bethätigung aber gehört Zeit und nochmals Zeit; das Schulgemeindefollegium hat die nötige Zeit, das fommunale Kollegium hat fie nicht - wie oben gahlenmäßig bewiesen wurde - und hat fie um jo weniger, da ihm auch die gesamte übrige Berwaltung aller Schulen ber Bürgermeifterei obliegt. In größeren Städten wird bas Wahlgeschäft baher fattisch so verlaufen, daß der Schulinspettor die Hauptsache macht: er ift Schulpapft. - Wir sehen bemnach: bei dem so wichtigen Geschäft der Lehrerwahl kann das ausschließliche Rommunalprincip unter allen Umftanden mit dem Schulgemeindeprincip nicht entfernt fonfurrieren.

Brufen wir jest die Zweckmäßigkeit bes Schulgemeindeprincips bei den übrigen Geschäften der lotalen Schulverwaltung. Bei der fommunalen Schulverwaltung würden auch alle biefe Aufgaben, Auffichts= und Pflegeobliegenheiten, von dem einen centralen Schulaus= ichuß zu erledigen fein und zwar für fämtliche Schulen der Bürgermeisterei, also in größeren Gemeinden für zehn, zwanzig, dreißig, vierzia Schulen mit 25-300 Schulflaffen. Wenn biefe kommunale Schultommiffion nun, wie wir faben, nicht einmal für die Lehrer= mahlen, wie fie fein follen, die nötige Zeit hat, ift es bann bentbar, daß fie die nötige Zeit haben werde, um auch noch alle diese übrigen Obliegenheiten auszuführen, wie fie zweckgemäß ausgeführt fein wollen? Die Antwort fagt fich von felbft. Allein es fehlt nicht nur die erforberliche Zeit, sondern es stehen auch noch andere Mißstände im Wege, welche eine zweckmäßige und sorgfältige Ausführung vieler jener Arbeiten teils erschweren, teils geradezu unmöglich machen. Die wichtigsten der genannten Aufgaben sind ohne Zweifel: die Aufsicht über die Amtsführung und den Lebenswandel der Lehrer, die Sorge für regelmäßigen Schulbejuch, die Mitwirfung bei der Sittenaufficht über die Jugend außerhalb der Schule und die Schlichtung von jeweilig vorkommenden Mißhelligfeiten zwischen den Lehrern und einzelnen Eltern. diese Pflichten so erfüllt werden, wie es sich gebührt, - zweckentsprechend, ihrer Natur gemäß, rechtzeitig und pünktlich — dann muffen die Beauftragten notwendig an Ort und Stelle, im Schulbegirt, wohnen: denn es handelt fich bei der Auffichtsthätigkeit, betreffe fie nun die Lehrer oder die Rinder oder die Eltern, um ein Gelbitsehen und Gelbithören. — und in der positiven Pflegethätigkeit, wenn nicht Fehlariffe gemacht werden follen, um nabere Kenntnis ber Berfonen, - und wiederum, wenn diese Einwirkung Frucht schaffen foll, dann ift erforberlich, daß der Schulvorsteher Vertrauen genießt, - und das fest voraus, daß er felbft naber gefannt fei. Wie fteht es nun um Dieje Borbedingungen beim fommunalen Schulausschuß? In Demielben werden fünf bis fechs Bertreter einzelner Schulbegirfe figen. In ben mittleren und größeren Bürgermeistereien, welche zwölf, zwanzig, dreißig, vierzig Schulen haben, find also die meisten Schulbezirke gar nicht vertreten. Die gesamte Aufficht und die gesamte Schulpflege muß fomit lediglich aus der Ferne, bom Rathause her, beforgt werden. Was das für eine Aufficht und Pflege fein wird, braucht nicht näher beschrieben zu werden.

Wie ganz anders fteht es damit bei den selbständigen Schulsgemeinden! Hier sitzen im Lokalschulvorstande wenigstens zwei oder drei Eingesessen des Schulbezirks. Da diese es nicht mit zwölf, zwanzig, dreißig, vierzig Schulen zu thun haben, sondern nur mit einer einzigen, so kommt ihnen erstlich zu gut, daß sie für ihren Dienst reichlich Zeit haben. Und da sie inmitten des Schulbezirks und in der Nähe der Schule wohnen, so sind auch die oden genannten andern Borbedingungen einer rechten Schulaufsicht und Schulpflege erfüllt. Ueberdies darf man annehmen, daß auch die Mitglieder der Schulrepräsentation mit im Auge behalten werden, was der Schule frommt, wenn sie gleich nicht amtlich dazu verpflichtet sind; für die Sittenaufsicht der Jugend aber könnten auch sie zur amtlichen Mitwirkung berusen werden, und es

wäre fehr zu wünschen, daß es geschähe.

In Summa: was wir bei den Lehrerwahlen fanden, finden wir anch bei den Aufsichts und Pflegediensten. Im Bergleich zum Schulgemeindevorstand ist der kommunale Gesamtschulvorstand hinsichtlich der Zeit wie hinsichtlich der übrigen Borbedingungen unbeholfener und unzulänglicher, kurz, weit weniger leistungsfähig. Wie jemand, der die wahre Sachlage kennt und halbwegs gesunden Berstand besitzt, dennoch der centralisierten Kommunalverwaltung den Borzug zusprechen könnte, ist schlechterdings unbegreissich.

Die Berfasser des von Goglerschen Schulgesetzentwurfs und die Fürsprecher der dort empsohlenen Schulordnung haben auch sehr wohl gewußt, daß der kommunale Gesantschulvorstand, zumal in den mitt-

leren und größeren Bürgermeistereien, gar nicht im stande ift, mit feinen Kräften allein die fämtlichen Schulverwaltungsarbeiten zu bejorgen, nicht einmal rein äußerlich, um der Aftengerechtigkeit zu genügen, geschweige so, wie es der Schulzweck in seinem Bollsinn fordert. Man denke 3. B. nur an die Sorge für regelmäßigen Schulbesuch in den jo und viel Schulbezirfen, oder an die Sittenaufficht über die Jugend in dem weiten Bereich. Doch dafür giebt's Rat. Der Rathausschulvorstand tann ja in jedem Schulbegirke etliche Silfsträfte heranziehen. Natürlich wird er diesen Handlangern vor allem diesenigen Dienste aufladen, die am unangenehmsten und läftigften find, also namentlich die Kontrolle des Schulbesuchs, das Borladen und Berhören der fäumigen Eltern u. f. w.; wahrscheinlich auch die Sittenaufficht über die Jugend. Diese läftigen Obliegenheiten hatten fich demnach die Rathausschulvorsteher glücklich vom Halse geschafft. Die dienstwilligen Handlanger werden bann etwa den Titel "Hilfsschulvorsteher" erhalten oder — damit es etwas besser klingt und an die frühere Einrichtung erinnert —: "Lofalschulvorsteher". Um diese Silfsarbeiter in ihren Augen noch ein wenig mehr zu heben, giebt man ihnen vielleicht auch auf, Amtsführung und Lebensmandel ber Lehrer zu überwachen und etwaige untorrette und verbächtige Bortommnisse auf dem Rathause baldigst anzutragen. Was ift nun aus dem alten ehrenwerten Schulvorsteheramt geworden? Da ihm alle Rechte genommen find, so ift es kein eigentliches Amt mehr, sondern ein subalterner Sandlangerdienst für Schulpolizei und Aufpafferei. Die Inhaber dieser Bosten mußten daher von Rechts wegen ben Titel haben: Schulbüttel und Schulspione. Db in unseren Schulbezirken fich Leute finden, die fich zu folchen Schulpolizeidiensten bergeben, nachbem man ben Schulgemeinden alle Rechte und Ehrenamter genommen hat? Möglicherweise giebt es hie und da etliche Gutherzige, die da denken: Es ist freilich unrecht, daß man der Familie die Schulrechte genommen hat; aber jene läftigen Arbeiten muffen doch geschehen, wenn die Schule nicht darunter leiben foll. Darum wollen wir fie, wenn auch ungern, um Gottes willen übernehmen. Wahrscheinlich aber finden fich auch andere, welche denken: frei und frank die Wahrheit zu bezeugen, das ift auch ein Gottesdienft. Gie werden baber ben Rathausberren fagen: Bei Ehrenämtern hat es von jeher gegolten, Würde und Bürde gehören zusammen; wollt ihr die Bürde haben, fo mögt ihr auch die Burde tragen; ift euch die Burde zu läftig, fo verzichtet auch auf die Bürde; seid ihr, wie ihr selbst gestehen müßt, außer stande, alle Schulverwaltungsgeschäfte felber fo zu besorgen, wie es fich gebührt, nun, so mögt ihr daraus erfennen, daß es ein grober Fehler war, den Schulgemeinden ihre Rechte und Ehrenämter zu entreißen und dieselben einem kommunalen Centralausschuffe zu übertragen; überdies stehen uns die Schule und unsere Rinder zu hoch, als daß wir es billigen könnten, den größeren Teil der ehrendienstlichen Schulverwaltungsarbeiten durch bloge Handlanger beforgen zu laffen;

und endlich: die Lehrer in Amtsführung und Lebenswandel durch solche überwachen zu lassen, die doch nicht für würdig geachtet werden, die Lehrer zu wählen, — das ist eine offenbare Beleidigung für den Lehrerstand, wozu wir nicht die Hand bieten wollen; die Pfarrer und Bürgermeister würden sich eine derartige beleidigende Aufsichtsform ernstlich verbitten und gewiß mit Recht. — Doch genug über dieses traurige Lückenbüßerinstitut.

Wir sehen: Die centralisierte kommunale Schulverwaltung ist rundum mit schweren Mängeln und Gebrechen behaftet; denn sie ermöglicht weder eine sorgfältige Lehrerwahl, noch eine würdige und zweckmäßige Pflege und Aufsicht der Schule.

#### Merkfähe.

1. Das Wohl der Schule erfordert forgfältige und pünftliche Ausführung einer Reihe von allgemeinen Berwaltungsaufgaben, welche hauptsächlich

a) die Lehrerwahl,

b) die Aufsicht der Schule (ausgenommen die specifisch technische Aufsicht),

c) die Pflege der Schule

betreffen.

2. Soll die Schulverwaltung innerhalb einer Kommune lediglich vom Rathause auß, also vormundschaftlich geschehen, so fönnen die Lehrerwahlen, namentlich in größeren Bürgermeistereien, wegen zahlreicher Uebelstände nur unvollkommen besorgt werden, während die selbständigen Lokalschulgemeinden — bei richtiger Ordnung — eine sorgfältige und zweckmäßige Ausschlung der Wahlen ermöglichen.

3. Auch hinsichtlich ber Aufsichts- und Pflegeobliegenheiten ift ber kommunale Gesamtschulvorstand im Bergleich zum Schulgemeindevorstand unbeholfener und unzulänglicher, kurz

weit weniger leiftungsfähig.

4. Die Uebertragung von Aufsichtsbefugnissen bezüglich der Lehrpersonen auf sogenannte "Hilfsschulvorsteher", welche nicht
das Recht der Lehrerwahl besitzen, widerstreitet der Würde
der Schule und involviert eine Beleidigung des Lehrerstandes.

# IV. Die Bewissensfreiheit.

Wenn beide, Wahrheit und Freiheit, jugleich in Gefahr find, so rette man zuerst die geeilpeit, denn die Wahrheit wird dann für sich felbe forgen. Gottfr. Menten, Festrede am Resormationsjubiläum 1817 in Bremen.

#### 1. Begriff.

Bei dem Ausdrucke "Gewissensfreiheit" wird gewöhnlich nur an zwei Anwendungen berfelben gedacht: an die Bewiffensfreiheit ber Einzelperson und die ber religiosen Gemeinschaften, ber Rirchen (Rultusfreiheit). Sier ift eine Lude. Zwischen bem Individuum und der großen Kirchengemeinschaft steht noch eine kleinere Gemeinschaft, die Familie, deren Gewiffensfreiheit nicht ohne weiteres durch die individuelle und die Rultusfreiheit schon mit gegeben ift. Und doch bedarf man der Gewiffensfreiheit gerade an diefer dritten Stelle, in der Familie, auf bem Bebiete ber Rindererziehung. Auf diesem Gebiete fann es nicht genügen, wenn die Einzelpersönlichkeit und die Religionsgemeinschaft Gemiffensfreiheit besitzen, sondern ber Familie muß dieselbe zuerkannt sein, weil diese ja diejenige Rorporation ift, welcher die Kinder gehören und der die Erziehung in erfter Linie obliegt. Diese britte Art ber Gewiffensfreiheit, die in Erziehungsfachen ober die der Familie, - bas ift die Bewiffensfreiheit, von der hier die Rede fein foll.

Diese erziehliche Gewissensfreiheit ist nicht identisch mit der Kultusfreiheit, auch nicht eine notwendige Folge derselben. Sie kann sehlen selbst da, wo Kultussreiheit gewährleistet ist und die Schulen konfessionell sind, wie sich im Versolg zeigen wird. Sie darf auch nicht verwechselt werden mit Unterrichtsfreiheit. (Das ist eine gesonderte Frage. Wir haben es mit der Regelung des öffentslichen Schulwesens zu thun; von der Regelung des Vrivat-Schulwesens

ist hier nicht zu reden.)

Wie steht es nun mit der Gewissensfreiheit in den öffentlichen Schulen, zu denen doch die übergroße Majorität des Volkes sich halten muß? Ist sie auch dort überall gewährt und derart verdürgt, daß die Familie in ihrem heiligsten Esternrecht keine Beschränkung zu befürchten hat? — Wenn aber nicht, welche Einrichtungen sind dann zu treffen, damit die Gewissensfreiheit nicht bloß gewährt

(faktisch vorhanden), sondern auch verbürgt und wider alle Gefahr geschützt sei? Mit dieser Frage, also mit der Gewiffensfreiheit im öffentlichen Schulwesen, haben wir es hier zu thun.

#### 2. Ausführung.

Buvörderft muffen wir uns das Terrain vergegenwärtigen, auf

dem die Ausführung geschehen soll, und dasselbe abgrenzen.

Die Staatsversassung gewährt allen Bürgern als Einzelpersonen Gewissensfreiheit, gleichviel ob sie sich zu irgend einer Religionsgemeinschaft halten oder nicht. Ferner gewährt der Staat nicht nur den beiden großen christlichen Kirchen Kultusfreiheit, sondern auch vielen kleinen christlichen Religionsgemeinschaften; desgleichen den Juden. Alle Familien, welche einer dieser staatlich anerkannten Religionsgemeinschaften angehören, werden also unzweiselhaft auch moralischen Anspruch auf erziehliche Gewissenscheit haben, — das will sagen, das weder der Staat noch die Kirche vormundschaftlich über die religiöse Erziehung bestimmen könne, sondern lediglich die Eltern resp. deren Stellvertreter, selbstredend unter der Kontrolle der geordneten Schuls

behörde.

Inmitten dieser staatlich anerkannten Religionsgemeinschaften. namentlich der größeren Bolfsfirchen, giebt es zweierlei Unfichten bezüglich des religiösen Charafters der Schulen. Die einen wünschen für ihre Kinder die Konfessionsschule, sei es die evangelische oder die katholische oder die judische u. f. w. Damit ist nicht immer gesagt, daß die Kirchengemeinschaft, zu ber diese Personen sich halten, in allen Stüden (Lehre, Berfaffung, Rultus u. f. w.) ihrer perfonlichen Ueberzeugung ganz entspräche, - vielleicht haben sie in dieser Beziehung mancherlei Buniche auf bem Berzen; allein aus padagogischen und andern Gründen ziehen fie doch die konfessionelle Schule vor. Undere dagegen wünschen aus religiosen und kulturpolitischen Gründen die tonfessionell gemischte (Simultan=) Schule, jedoch meistens nicht die völlig religionslose, sondern die sogenannte paritätisch-simultane, wo der Religionsunterricht zwar konfessionell, der übrige Unterricht aber stets gemeinsam erteilt wird. — Also innerhalb der staatlich-anerkannten Religionsgemeinschaften existieren bezüglich des religiösen Charafters der Schulen dieje zweierlei Anfichten. Da nun die Staatsverfaffung allen Gliedern dieser Rirchengemeinschaften sowohl die perfonliche als die forporativ-firchliche Gewissensfreiheit zuspricht, jo fann denjelben füglich auch die forporativ erziehliche Gewissensfreiheit nicht versagt werden.

Nun giebt es aber bekanntlich auch eine dritte, wenngleich 3. 3. noch nicht sehr zahlreiche, Klasse von Personen, welche keiner der staatlich anerkannten Religionsgemeinschaften oder überhaupt keiner religiösen Gemeinschaft angehören. Persönliche Gewissensfreiheit besitzen sie, aber keine kirchliche; denn um die letztere erhalten zu können, müßten sie doch erst dieselbe beim Staate beantragen, also über ihre

religiösen und moralischen Ansichten Auskunft geben. Die meisten haben das aber bis jest nicht gethan, scheinen es auch nicht thun zu wollen. Soll nun der Staat diesen Personen, welche feine firchliche Gewissensfreiheit besitzen, dieselbe vielleicht auch nicht nachsuchen, doch ohne weiteres erziehliche Bewiffensfreiheit zusprechen? nicht ohne weiteres. Mag jemand als Privatmann Gewiffensfreiheit genießen, wo dann niemand nach seinen religiösen und moralischen Unfichten fragt, - beansprucht er aber im öffentlichen Leben Gemiffensfreiheit, nämlich firchliche und erziehliche, also forvorative, bann hat er fich vorher por ber Deffentlichkeit. b. i. por bem Staate. über seine religiösen, moralischen und Erziehungsgrundsätze auszuweisen, damit geprüft werden fann, ob dieselben auch mit dem Wohl des gesamten gesellschaftlichen Lebens verträglich sind. Wer forporative Bewiffensfreiheit begehrt, ber muß jedenfalls darthun fonnen, daß er wirklich ein religiöses und moralisches Gewiffen hat; benn Gewiffens= freiheit beißt doch nicht Gewiffenlofigfeits-Freiheit. Mit Diefen außerhalb ber staatlich-anerkannten Religionsgemeinschaften stehenden Personen haben wir es demnach vor der Hand nicht zu thun. Das ift eine rein staatsrechtliche Frage, die fie felber erft mit dem Staate

zum Austrag bringen müffen.

Bas uns hier anliegt, ift lediglich bie focial-padagogische Frage, wie bei allen benjenigen, welche bereits forporativ-firchliche Gewiffensfreiheit befigen, die darin eingeschloffene erziehliche Gewiffensfreiheit zur vollen Geltung und Bethätigung gebracht werden fann. Die Interessenten dieser social-padagogischen Frage können auch nicht darauf warten, bis jene unerledigte staatsrechtliche Frage gelöft ift; fie muffen vielmehr darauf bestehen, daß ihre anerkannte korporative Gewiffensfreiheit fofort und ohne allen Bergug zur Durchführung fomme. Denn warum follten diese vielen Millionen um jener etlichen Tausende willen, die nicht Farbe bekennen wollen oder sich nicht genügend legitimieren fonnen, auf ihr eigenes Recht verzichten ober basselbe burch Bormunder vertreten laffen? Und felbst bann, wenn ber Staat jenen bekenntnislosen "Freidenkern", oder wie fie fich sonst nennen, die erziehliche Gewiffensfreiheit einstweilen ober überhaupt versagen zu muffen glaubte, sollen um deswillen alle übrigen ebenfalls darauf verzichten? Ober wenn es ber Staatsregierung einfiele, zu behaupten: da den "Freireligiöfen" und Benoffen die erziehliche Bewiffensfreiheit einstweilen nicht gewährt werden konne, so muffe fie, weil alle Bürger gleichmäßig zu behandeln wären, auch den übrigen jene Gewiffensfreiheit vorenthalten, - follen wir übrigen bann gemütlich 3a dazu fagen? Befanntlich giebt es im Staate auch Berjonen, welche unter besonderer Polizeiaufficht stehen; follen wir andern nun ben Staat bitten, damit eine gleichmäßige Behandlung ftattfinde, moge er uns gleichfalls unter polizeiliche Aufficht stellen? So wenig wir das nun thun werden, ebenso wenig wollen wir, denke ich, den jogenannten "Freireligiösen" zu lieb auf unsere eigene erziehliche

Gewissensfreiheit verzichten. Freilich giebt es in unserer Witte gewisse gutmütige Leute, die im Landtage und in den Zeitungen so eifzig für die erziehliche Gewissensfreiheit der Draußenstehenden zu reden pslegen, daß sie darüber vergessen haben sich zu besinnen, ob sie denn set der danz dei Berstande sind sie offendar nicht. Unterdessen sie sich besser ganz dei Berstande sind sie offendar nicht. Unterdessen sie sich besser besinnen, wollen wenigstens wir übrigen unsere eigene erziehliche Gewissenscheit sicher zu stellen suchen. — Was die zurückgestellte staatsrechtliche Frage bezüglich der sogenannten "Freidenser" betrifft, so werde ich darüber am Schluß dieses Kapitels mit einigen Worten meine Meinung aussprechen.

Bevor wir an die Ausführungsbetrachtung gehen können, müssen wir auch noch einen orientierenden Blick auf die vielumstrittene Frage von Konfessionsschule und Simultanschule wersen, — nicht um hier ein Entscheidungsurteil für und wider zu ermitteln, sondern lediglich um die Sachlage, also namentlich Begriff und Wesen beider

Edularten, flar gu ftellen.

Die Frage vom religiösen Charafter ber Schulen gehört offenbar in die Lehre von der Schuleinrichtung, hat also an und für fich mit ber Lehre von ber Schulverwaltung (Schulregiment) nichts gu thun; sie will barum für sich und vorab entschieden fein. Wird fie bagegen bor ber Entscheidung in die Schulverfaffungsfrage mit hereingezogen, so richtet man arge Berwirrung an, beibes in der Lehre von ber auftaltlichen Ginrichtung wie in der Lehre vom Schulregiment. Das will vorab beachtet fein. Leider ift jener Fehler vielfach begangen morben, felbst von Schulmannern - nicht zur Ehre ber Badagogik. -Weiter: Mis zur Lehre von ber anftaltlichen Ginrichtung gehörig, muß über bie Frage, ob die fonfeffionelle oder aber die simultane Schule Die beffere fet, unzweifelhaft zunächst die Fachwiffenschaft, die Babagogit, gehört werben. Die formale Badagogit, die als formale von Religion, Nationalität u. f. w. abzusehen hat, fagt: Die Schule muß, wenn fie ergieblich wirfen foll, vor allen Dingen einheitlich fein; je einheitlicher, besto besser; je weniger einheitlich, besto minderwertig; "die gespaltene Glode hat bofen Ton." Run ift die konfessionelle Schule burchaus einheitlich; Die gemischte Schule bagegen ift gespalten und amar in jeber Begiehung; im Lehrplan, in ben Lehrpersonen, in ben Adullern, in ben Eltern und im Schulvorftande. Somit fann nicht bie fimuliane, fonbern nur bie tonfeffionelle bie Mufterschule beigen. Das III alfo vom formal-pabagogischen Standpuntte aus bereits ausgemacht, abne bah die Rirche ein Wort dabei mitgesprochen hat. Soll bie Edule freng mufterhaft eingerichtet fein, bann muß die Babagogit die Manteffianofmule forbern, auch wenn die Kirche es nicht thate. Welter: Obgleich über Die Schuleinrichtung billig ber Babagogif bas erfte Urteil gebahrt, fo fteht ihr, falls ber religioje Charafter ber Chute, alfa eine Wemiffensfache in Frage fommt, barüber boch

nimmermehr bas lette, bas enticheibende Wort gu. Und ba in

Bewiffensfragen jede andere Rudficht gurudtreten muß, fo tann bas entscheidende, endgültige Urteil unter allen Umständen lediglich vom Bewiffensstandpunkte aus gesprochen werben. Sollte bas nicht gelten, so hieße dies: das Gewiffen feiner Burde berauben und in die Sphäre des relativen, blog nützlichen Wiffens herunterbrucken. Bilt es aber, foll das Gemiffen feine Wurde behalten, dann gilt es nicht bloß für diejenigen Eltern, welche die Ronfessionsschule behalten wollen, sondern auch für diejenigen, die nach ihrer religiösen Ueberzeugung an der Konfessionsschule, wie sie dermalen ist, manches anders wünschen und darum für ihre Rinder die paritätische Simultanschule vorziehen. Wohl werden die letzteren sich nicht verhehlen können, daß die paritätische Schule mit schweren padagogischen Mängeln behaftet ift; dieweil fie aber keinen Ausweg feben, die bestehende Konfessionsichule in religiöfer Beziehung fo umzugeftalten, daß fie ihrer religiöfen Unschauung annähernd verträglich wird: fo bleibt für ihr Gewiffen nichts anderes übrig, als fich mit der padagogisch mangelhaften paritätischen Simultanschule zu begnügen. Freilich entsteht nun für sie die große Frage, wie fie bagu gelangen follen, benn bann mußte die erziehliche Gewiffensfreiheit der Eltern gesetzlich anerkannt sein; die bestehende Schulgesetzgebung erkennt das Familienrecht mit der darin einbegriffenen erziehlichen Gewiffensfreiheit nicht an (wie dies auch der v. Goglersche und der v. Zedlissche Gesetzentwurf nicht that), sondern will dieses Recht lediglich durch Staat und Kirche vormundschaftlich wahrnehmen laffen. Go die Sachlage in diefer Streitfrage.

Wie verhalt es fich auf dem nunmehr abgegrenzten Gebiete um

Die Gewiffensfreiheit?

Unzweifelhaft wird die Gewiffensfreiheit für das höchste der socialen Rechte und Guter zu achten sein. Das Gewiffen gilt selbst mehr als das Leben. Auf dem Schulgebiete fordert die Bewiffensfreiheit, daß die Eltern das Recht haben, ihre Kinder nach denjenigen fittlich = religiösen Grundsätzen zu erziehen und erziehen zu laffen, zu benen fie felbst sich bekennen. Die Gewiffensfreiheit ift barum ein Teil bes Familienrechts und zwar ber wichtigfte. Fehlt beim öffentlichen Schulwesen im Familienrecht dieses Hauptrecht, so würde der Rest nur noch wenig Wert haben. Soll nun im öffentlichen Schulwesen das Elternrecht voll zur Geltung und Bethätigung fommen, jo muß - wie in Rap. II gezeigt worden ift - jede Schule von einer Schulgemeinde umgeben und getragen fein, b. i. bon einem Berbande von Familien gur gemeinsamen Erziehung ihrer Rinder. Da diese Erziehung eine gemeinsame sein soll, fo folgt baraus, daß die verbundenen Familien in den wichtigften Erziehungsgrundfäßen übereinstimmen, alfo vor allen Dingen gewiffenseinig fein muffen. Die Schulgemeinden muffen sich darum fo bilden und abgrenzen durfen, daß diese Gewissenseinigkeit zur Geltung kommt und demnach die gesamte Schul- und Lehrordnung nach biefen übereinstimmenden Grundfägen eingerichtet werben fann.

-miffenetreibeit vergidien. Ri purmumae Leure, Die im Landiog" tur bie ermebliche Gemiffensfreibeiofficien daß fie baruber vergeffen " baufer Diefe Gemiffenefreiheit boile bied bart bei Berftande find ife reffer refinnen, mollen wenigstens remiffenstreibeit ficher zu fielten framereditate Grage begüglich & " fo weide ich darüber am Samar b mone Diemung aussprechen.

Geerr mir an die Ausfuhr zer bar nat einen orientierener! iir Kirfiffianstmute und The same that the same same is the lidiane um die Sachland, in Britania fin in feller.

Die Franz bem reigieren --- Di girti vin die Shuku-7 : 1.7 (..... ren 107 254.) war in will barum für in train our die Emficiality Die gefragtigen Smeinteing Die mil berar beachter felig. uniden fliefe von Schulmbe. Es die flie sur Echre von e nin die Rinner die die fr. Die Kliefer unsmerkelbare narm mater - Tie fotern' i eta tilian i fini admitta Sir Sime was a contract the second and the Secretary Communication State St. No. 

of a few admidule. is. . Daniers in a this em, or 10 to 10 14

and innerhalt or manif on namentitz ir en riba Bauterniebung r : in Schule und Himm die andern number in auf dem Smallemen ? , we muß barr r. Sau rin ftellen? eder io, daß ber ver - er biege bas in em mi 3 na die Gemeinenmen a Carrellionsicha danna" g... Anbanger. Und eine

Statte bieber bamie panan - which Simultanificate and gig namiat da, mo in eiles ing gran Konfessionen is mugenieruten zu ferrie-... Amder in die Kanfiffing - go vertegan, auf eigene Kaftet ्र ६ ६३१मा ह्या प्रार्थमा 🗕 😉 प्रार . An Saustin afin 🔬 300 median Stimmen ich 📉 🔊 Switchmer emeranni.

g Schmitter sumerfe fo ale ing the - that he w A. N. rom Sam feeten C. (Neigen an der Stigti auf Se norm Cristalin In galla Simm Am Imalia. gebieben in der Die Karringelam Server Constitution of the

A CALL CONTROL OF THE SAME OF A Now of the Community AND THE STATE OF THE STATE OF 

mens eine technisch padagogische, welche nur die Badagogit amworten tann, und zweitens eine religiose, welche jeder nach remem Gewissen beantworten muß, die auch nicht anders oder durch moor beantwortet werden darf, wenn nicht das Gewissen entwürdigt und die Grundvoraussetzung aller Moral und Religion, die Perfonlich= Wit, vernichtet werden foll. Ueber diese beiden Teilfragen also mußte werhandelt werden und zwar in diefer Reihenfolge. Ware nun nach richtiger Reihenfolge zunächst die erste Teilfrage, die padagogische, zur Sprache gefommen, jo würde von vornherein flargestellt worden sein, daß die Simultanschule mit schweren pabagogischen Mängeln behaftet it, und nur die fonfessionell-einheitliche Schule die Musterschule beißen fann. Damit war mit einem Male die Luft von einer Menge ver= wirrender Nebel gereinigt. Kam bann die zweite Teilfrage, die religiöse, gur Sprache, jo mußte bald flar werden, daß dieselbe nur vom Bewissensstandpunkte zu entscheiden ift, wobei feinerlei Rucficht, weder Badagogit noch Kulturpolitif noch fonft etwas, breinzureben hat. Go, wenn die erziehliche Bewiffensfreiheit gelten foll. Entichied fich bann ein Teil ber Eltern etwa für die Simultanschule, fo blieb mur von Staats wegen zu erwägen, ob diefe Schulform mit dem Wohl und Beftehen bes gangen Gefellschaftslebens verträglich fei. Da aber Die Simultanschule als Notbehelf ohnehin geduldet werden muß und gebuldet wird, und überdies viele höhere Schulen ebenfalls simultan find, fo fiel diefes Bedenken von felbst fort. Damit war bann ber Streit zwischen Konfessionsschule und Simultanschule für Die Befetsgebung nach Gerechtigkeit geschlichtet. Run beachte man diese überaus einfache Erledigung bei richtiger Fragestellung und halte baneben bas bisherige wirre und wufte Parteigegant, wie es auch jungft bei bem von Zedlitichen Gesetzentwurfe wieder in den Zeitungen, den politischen und firchlichen Versammlungen und im Landtage sich abspielte. Dergleichen ift offenbar nur auf dem vernebelten Schulgebiet möglich.

Aber weiter. Die Streitfrage, wie die beiden Barteien fie formuliert hatten, litt noch an einem britten Fehler, und der ift im Grunde der allerschlimmfte. Derfelbe fällt sofort in die Augen, wenn man fragt, wie die beiden streitenden Barteien fich zum Princip der erziehlichen Gewiffensfreiheit ftellen. Ließ fich aus ihrem Streiten entnehmen, daß beide Teile ben Forderungen der Gemiffensfreiheit gerecht werden wollten, ober daß wenigstens auf liberaler Seite biefe Absicht bestand, da dort ja viel und laut von Toleranz und Gewissens= freiheit gesprochen wurde? Offenbar nicht; benn auf firchlich-konser= vativer Seite wurde die fonfessionelle Schule für alle gefordert, also die obligatorische, die 3man as Ronfessionsschule; und von der liberalen Seite wurde die fimultane Schule für alle gefordert, also die 3mangs= Simultanschule. Das heißt mit anderen Worten: Die Rirchlich-Konfervativen wollten blog ihren Gefinnungsgenoffen Gewiffensfreiheit gonnen, nicht aber ben Simultanschul-Anhängern; und die Liberalen wollten ebenfalls nur ihren Gesinnungsgenoffen Gewiffensfreiheit

semble Louisini (I) om Ose ose on to Kustini in in the Born tinital er entre per till dat en Personal a la Silvino eri (giller eller beller set er ber er er steater ich e e e leilin Hill w e iem in ent Sie Bullioner Control in the firm of the state of m war Stricentia in n. - n fir tritin - ... in les monte difference A de Salva mistration e die Grand auf Stran in unum But, marin muniut in himilia. in i din ilman in the Control of the and the second of the second : :: En. in the control of the 

್ಕ ಚಿರತಿಕ ಮಾಲ್ಯಾಣ ತಾಡ Zimu den de la comp Ter Marris are a st The second secon The second of the The second second second second second and terminal or man unit fire - Beerleit o desira incomit. .. hi des reminerar a firm four livin ... want the second and in the second ು-ಭರ್ಷಚಿಂದ, ಹಂತ ಕ್ರೀಕರ್ ಚಿತ ುಮಾಡು ಗೀಡಬೆಗೆಟಾಕ್ಟ್ ಬ್ರಾ oug seizeren, bit om in dem Turafterserrier bei ben Comments and the second Territor (1987) 200 (1987) i defunction deliberation occur Machen in Bie beit in von sama and or or Lagrange Charlesian and Son to the fination i walan marazaria wasting in triffice but bett About it from the rise A CONTROL OF THE TIME en general articles Appendients de l'attraction A Service of the programme of the service of the se The second second Make Make Make Transfer Commence of Super-· WY Colonia Colonia de Compañ No house her than the same and the second second - Color Car - San # 32

and Die Driem w

am Schulgemeinde - oder mas basselbe ift: das Elternrecht won selbst ben Weg. Viel Ropfzerbrechens bedarf es nicht. Wie mageführt, weist bas Familienrecht auf bie Schulgemeindeanuchtung, d. h. auf einen Berband von Familien zur gemeinsamen miehung ihrer Kinder. Gemeinsame Erziehung sett selbstverständlich migleit in ben Erziehungsgrundsätzen voraus. Go werden alfo merhalb einer Rommune Diejenigen evangelischen Familien, welche une evangelische Konfessionsschule wünschen, sich zu einer ober mehreren tonjeffionell-evangelischen Schulgemeinden zusammenschließen; die tatholischen Familien thun besgleichen, ebenso etwaige Dissibenten und indische Familien, wenn dieselben in der Kommune so zahlreich sind, Daß fie eine eigene Schule beanspruchen konnen. Das waren bann lämtlich konfessionelle Schulgemeinden mit Konfessionsschulen. Sind min auch Familien vorhanden, welche zwar zu irgend einer der staatlich-anerkannten Religionsgemeinschaften gehören, aber für ihre Rinder feine Konfessionsschule wünschen, und sind sie so zahlreich, daß sie eine eigene Schule beanspruchen können, - nun, das Elternrecht gilt für fie jo gut wie für die Konfessionellgesinnten; fie mogen also zu einer fimultanen Schulgemeinde fich verbinden, und erhalten bann eine paritätische Simultanschule, natürlich mit berjenigen Einrichtung, wie fie auch für die Notanstalten dieser Art vorgeschrieben ift.

Die Konkurrenz zwischen den Konfessionsschulen und biesen simultanen wird keinem Teile schaden, wie es ja auch die Konkurrenz

zwischen ben evangelischen und fatholischen Schulen nicht thut.

Wir sehen also: eine Schulordnung nach dem Princip des Elternrechts oder der wahren Schulgemeinde löst die alte Streitfrage von Konfessions- und Simultanschulen ganz von selbst und zwar streng im Sinne der Gewissensfreiheit. Der Begriff "Schulgemeinde" schließt eben die Gewissensfreiheit als ein wesentliches Merkmal in sich. Dieselbe braucht nicht erst anderswoher versprochen zu werden, sondern sie ist da, und zwar nicht bloß für diesen und jenen, sondern für alle. Zeder kann die Schule bekommen, die er wünscht, ohne daß andere dadurch beeinträchtigt werden. Kann es nun eine Schulordnung geben, die besser dem Grundsaße der Gewissensfreiheit entspricht, als die, welche auf das Elternrecht, auf den Begriff der echten Schulgemeinde sich ausbaut?

Aber mehr noch! Die das Elternrecht repräsentierende Schulsgemeinde entspricht nicht nur vollkommen dem Grundsaße der Gewissensfreiheit, sondern sie verdürgt auch am sichersten diese Freiseit in der Erziehung. Warum ist die Schulgemeinde da? Als eine Verdindung von Familien, die in den sittlich-religiösen Erziehungsgrundsähen einig sind, ist sie gerade dafür und nur dafür da, um es zu verwirklichen und zu verbürgen, daß ihre Kinder nach diesen Grundsähen erzogen werden. Alle Schulgemeinden, wie verschieden sie sein mögen, stimmen demzusolge doch in dem Einen überein, daß sie alle Gewissenschen Sie stehen alle für dieselbe ein:

tion für Sofie javeif eine seffer van, der Anformmen, die esen um for Solianer Jühen Sie echt each die Gewoffensfreiheit er der

Emulgemeinde banigm ift bae man ber befer Eding umb bie befe. norm Umgefehrer Gibt bas Emuwemmeneireibnt gegin alle Gefabrer are Partei im Ruder werer dem ein mellie, dir mare damir dura confonétretheir gefinnierungen und gleichviel weicher reitziefer ...... cinmutia quiamminificaem Ec: 🐰 Kamilienrecht and wir das doer inwi li de damit beweifen, dan id ihm em wemmifenhaftigfeit fehlt. Google baber den bedroht wird, jo bat man barin sie Gemiffensfreiheit in Gefahr ift. -.. gemeinde gur Gewiffenefreiheit. Di. co das Schulgemeindeprincip gewähr oder mas dasielbe ift: Namilier , beit, das find die Grundbedingunger . freier und friedlichen Edui

. igt, wie fich die jogen, Rommuna! Locie Schulgeien-Entwurf durchführen 3. gemeinde wegfallt und die Rommune jur Gewiffensfreiheit verhalt. - Ochiedeniten Meligionsgemeinschaften . celigiös gemijchte, eine fimultan. Angeschieten nebit der Bermaltungs . Comm. Go oft es recht und fann . ne hat es mit äußern, mit bürger setiaibien, mit Gewiffenstachen zu gerlichen Angelegenheiten find Die ... im Blick barauf, wie fie in - 35 ne fur Die Bermaltung religiöfer . , das feit im Ange. Goll num Die ... vent, jo werden die Gemeinde ... Good ein befonderes Mollegium ein Armation ober Geiamt Schulvoritand 😽 zu verwalten hat. Diefes Schul 🔍 🚉 Noallo timultan, da es ja für jämt Se imme gilt. Boo aber Diefe Errich Baldemeinde an Etelle ber Lofal

Schulgemeinden und die Einsetzung eines kommunalen Schulvorstandes an Stelle der Einzel-Schulvorstände für das Familienrecht zu bedeuten hat, haben wir oben im II. Rapitel bereits gesehen.

Die fämtlichen Familien sind hinsichtlich der Schule mit einem Schlage entmündigt, d. i. sie haben in Schulsachen nichts mehr mitzusprechen; die Familien, wie sie in den gewissensigen Lokal-Schulgemeinden verbunden und von den Lokal-Schulvorständen vertreten waren, sind jetzt dem kommunalen Gesamt-Schulvorstande als ihrem Bormunde unterstellt; mit einem Wort: die Elternrechte in der Schulerziehung sind für immer verloren und dem vormundschaftlichen kommunalen Schulvorstande übertragen, und dieser Schulvorstand ist imultan.

Bas bedeutet dieser Uebergang der Elternrechte an den simul= tanen, also in sich gespaltenen Gesamt-Schulvorstand für den Schutz ber Gewissensfreiheit? Bedeutet er nichts, oder bedeutet er vielleicht auftatt des Schutes Gefährdung? Seben wir naber zu. Bei der gewiffenseinigen Schulgemeinde mit ihrem Schulvorstande ift, wie wir wiffen, die Gewiffensfreiheit in ihrem Bollfinne anerkannt und gewährleistet, nämlich nicht bloß für die bisher bevorzugten Religions-Gemeinschaften, sondern auch für die Diffidenten und die Anhänger ber Simultanschule; fie ift überdies jo ficher geschütt und verbürgt, als auf Erden überhaupt etwas geschütt und verburgt werden fann. Die Schulgemeinde ift, wie wir oben gesehen haben, das unerläßliche Kundamentstück der Gewiffensfreiheit auf dem Erziehungsgebiet. Wird nun dieses Fundamentstück abgebrochen und beseitigt, tritt an dessen Stelle die simultane Rommune und der simultane Befamt-Schulvorstand, to ift vorab wenigstens flar, daß damit der wirffamfte Schutz und die ficherite Bürgschaft ber Gewissensfreiheit verloren geben, mag ber vormundschaftliche Besamt-Schulvorstand zusammengesett fein wie er will. Man bedenke, was diefer koloffale Berluft zu bedeuten hat.

Aber es ift noch mehr verloren im Bergleich zum Schulgemeindeprincip. Der fommungle Schulvorstand, den der von Gogleriche Gesetzentwurf im Sinne hatte, fteht in Schulfachen gar nicht auf bem Boden der vollen Gewiffensfreiheit, sondern auf dem Rechtsboden ber bisherigen althergebrachten Schulleitung, wonach allein die staatlich begunftigten Religionsgemeinschaften das Borrecht der Gewissenstreiheit genießen, alle übrigen aber als Stieffinder davon ausgeschloffen find: die Diffidenten, sowie diejenigen, welche eine konfessionelle Schule nicht wünschen, besitzen nach wie vor keine Gewiffensfreiheit. -Aber weiter. Die bevorrechteten Religions-Gemeinschaften genießen zwar noch Gewiffensfreiheit, allein dieselbe ift ihres besten Schutes und ihrer sichersten Bürgschaft beraubt. Der vormundschaftliche Rommunal-Schulvorstand gewährt auch für diese bisher bevorrechteten Ronfessionsschulen nur noch soviel Schut, als die einzelnen Mitglieder bazu den guten Willen haben. Die Mehrzahl diefer Mitglieder wird von dem wandelbaren simultanen Gemeinderat ernannt. Diese erwählten Mitglieber bilden siets die Wigjorität, da die beteiligten Religiousgemeinschaften nur durch je einen Pjarrer vertreten sind. Die Gegner
ber konjestionellen Kolksichule, denen nach dem dis jest berrichenden
System keine Gewissensteileit gewährt wird, konnen gleickwohl mit
in diesem kommunalen Schulvorstande sigen, ja konnen möglicherweise
da und doort die Wehrzahl bilden. Das eine solche Institution den
dermaligen Konsessionsschulen keinerlei positiven Schuz bieten kann,
liegt auf der Hand, da das Kollegium ja in sich micht gewissens-

einig ift.

Man konnte nun benten, biefer ben bisher bevorrechteten Konfessione dulen brobenben Weight sei baburch porgebengt, bas in ber Staatsverfaffung fteht: Die tonfessionellen Berhaltniffe follen bei ber Edulenrichtung nach Möglichteit berüchsichtigt werden; wonach alie die Simultanichule nur ale Roteinrichtung ausnahmsweise zugelatien wird. Wer dadurch alle Wefahr beseitigt glaubt, der verrät damit, bal es ihm eigentlich auch nicht so voll und rein um Gewissenstreiheit au thun ift, namlich für alle, sondern blog für die finatlich begunftigten Religionegemeinichaften, alfo eigentlich um Borrechte für dieje Gemeinschaften. Bei folder Bevorrechtung einzelner ift aber bie erziehliche Gewiffensfreiheit im öffentlichen Schulwesen, welche allen gelten muß, in der Staatsverfaffung nicht einmal veriprochen, geschweige geschügt und verburgt, vielmehr teilweise - nämlich für Die driftlichen Diffidenten und die Simultanichul-Anhanger - geradezu verfagt. Rein Bunder, daß Dieje Ausgeschloffenen, zumal die letteren, mit einer folden einseitigen Schulordnung nicht zufrieden find. Wenn biefelben einmal die Majoritat bes Boltes für fich gewännen, jo würden fie ftatt der obligatorischen Konfessionsschule die obligatorische Simultanichule einführen und bie entgegenftebenben Berfaffungsbestimmungen zu andern wiffen. Damit wurden also die bisber bevorzugten Religions-Gemeinschaften nicht nur ihrer feither genoffenen Borrechte beraubt fein, fonbern auch ber Gemiffensfreiheit in Ergiehungsfachen überhaupt. Diefer veranderten Gachlage gegenüber möchten fich diese engherzigen Konfessionellen nun zwar darüber beklagen, daß durch die obligatorische Simultanschule ihre Gewiffens= freiheit verlegt wurde, aber hatten fie moralisch noch ein Recht zu jolchen Antlagen? Die Gegner wurden ihnen das schon flar machen und fagen: Wir wenden gegen Guch nur dieselben Waffen an, die 3hr gegen uns gebraucht habt, ba Ihr uns ja die Gewiffenfreiheit früher auch nicht habt gewähren wollen; wenn also die Simultanschule irgendwo der Gewiffensfreiheit nicht vollaus gerecht wird, so habt Ihr uns wenigstens barin nichts vorzuwerfen. — Go steht es — rechtlich und moralisch - um den Schutz der bisher begunftigten Konfessions= ichulen und um Schut und Berburgung ber Bewiffensfreiheit für alle bei ber bisherigen Staats- und Grandnung.

Bas nun die von der Gewiff thun werben, fagt fich von felber

bisher Ausgeschloffenen bevorzugten Religions=

Gemeinschaften nicht bagu helfen wollen, daß die Gemiffensfreiheit allen zu teil werde, so sehen sich jene Ausgeschloffenen bazu gedrängt, mit allem Eifer für die Simultanichule Propaganda zu machen, bis fie die Majorität des Boltes für sich gewonnen haben. Auf diefe Beise ist in vielen europäischen Staaten bereits die Simultanschule obligatorisch geworden. Haben nun in Preußen die Anhänger der 3mangs-Ronfessionsschule Grund, fich ficher zu fühlen, wo rund um fie herum die Simultanifierung im Fortschreiten begriffen ift? Soren wir, was die Geschichte sagt, die wir selbst in unserm eigenen Lande mit erlebt haben. Da fämtliche Schulrechte in den Händen der Staatsregierung find, fo fommt für unfere Frage alles barauf an, wie in den obern Regionen der Wind weht. Im Jahre 1872 fchlug derfelbe befanntlich eine andere Richtung ein. Dieser Wechsel hat der Volksschule manche schätzbare Vorteile gebracht, allein daneben trat auch der sogenannte "Rulturkampf" auf und mit ihm eine bisher nicht gefannte Begunftigung ber laut werbenden Simultanisierungswünsche. Richt wenige Beamte, vom Bürgermeister und Landrat an, welche sich gerne nach oben beliebt oder Karriere machen wollten, wetteiferten darin, wer die meisten Simultanschulen zustande bringen Wo die Gemeinde-Berordneten willig waren, einen dahin zielenden Antrag an die Schulbehörde zu stellen, da wurden diese Anträge in der Regel genehmigt, falls nicht hinreichend gewichtige Proteste der Konfessionsschul-Freunde dazwischen traten und sich Beachtung zu verschaffen wußten. Auf diese Weise find damals in allen konfessionell-gemischten Gegenden nicht wenige Simultanschulen zustande gekommen. Als später die Windströmung in den obern Regionen sich anderte, hat die Schulbehörde freilich diese Simultanschulen allmählich eine nach der andern wieder aufgehoben. Sie waren aber einmal wirklich da und haben gezeigt, wie das Simultanisieren bequem gemacht werben fann — wenn die Zeitumstände günstig find. Run mogen die Konfessionsschul-Freunde prüfen, ob sie wahren Grund haben, fich sicher zu fühlen. Jedenfalls werden fie wohl nicht meinen, daß das politische Wetter in den obern Staatsregionen allein von ihnen abhinge. Ueberdies mogen fie nicht vergeffen, daß fie bislang nicht die Gewiffensfreiheit, fondern bloß ihre eigenen Gewiffens porrechte vertreten haben, daß mithin ihr Standpunkt mit einem Matel, mit ungefühntem Unrecht belaftet ift.

Aber weiter. Die bisherige Kommunals und Schulordnung gab eigentlich den Gemeinde-Verordneten nicht die Befugnis, sich mit innern Schulangelegenheiten zu befassen, und vollends nicht, über den religiösen Charafter einer Schule zu beschließen. Gleichwohl thaten sie es damals in der Simultanisserungs-Aera, und die Schuls behörde ließ es nicht nur zu, sondern genehmigte in zahlreichen Fällen ihre unberechtigten Anträge — trot der Proteste der wirklich Berechtigten, der Eltern, der Schulvorsteher und der Religionsgemeinschaften. So konnte es damals geschehen. Nun sollte aber nach dem

v. Goglerschen Schulgeset-Entwurf die bürgerliche Gemeinde zugleich Schulgemeinde fein, d. h. alle Rechte ber Eltern und ber Schulporfteber follten auf die Gemeinde-Berordneten und den kommunglen Gesamt-Schulvorstand übergeben. Demgemäß würden bann biese Rollegien volle Befugnis erhalten haben, über fie intereffierende innere Schulangelegenheiten zu beraten, mithin auch die Befugnis, die Simultanifierung zu beantragen. Zugleich hatte es bann ber Gemeindevorstand in der Hand, wenn er wollte, die Stimmung der Gemeinde-Insaffen in simultanem Sinne zu beeinfluffen. Denn indem er ben Befamt-Schulvorstand zu mählen hat, lenft er damit auch die Lehrerwahlen. So könnte er dann folche Lehrer aussuchen laffen, welche der Simultanschule gunftig find, und diese konnten wiederum unter ber hand die Eltern dafür zu gewinnen suchen, so daß schließlich innerhalb ber Kommune alles gut vorbereitet wäre für die Zeit, wenn bie obern Behörben bas Simultanifieren wieder gern feben. - Befest nun, letteres trate über turz ober lang ein. Wenn nun ichon bamals. wo die Kommune nicht die Rechte einer Schulgemeinde befaß, bas Simultanisieren in zahlreichen Fällen fo bequem von ftatten ging, wie viel glatter wurde es dann verlaufen fonnen, wenn die Rommune zugleich Schulgemeinde wäre und alles wohl vorbereitet hätte.

Ueberdies brauchen die Simultanisten weder auf ein Umschlagen des Windes in den obern Regionen zu warten, noch auf einen dem v. Goglerschen ähnlichen Gesetzentwurf; sie haben mittlerweile einen Weg entbeckt, wie man, wenn feine echten Schulgemeinden befteben, Ronfessionsschulen in simultane verwandeln tann, ohne daß ein formlicher Beichluß barüber gefaßt wird. Bie benn? Geben wir zu. Nehmen wir an, in einer evangelischen Schule feien auch etliche latholische ober judische Kinder. Wenn deren Bahl nun eine gewisse Sohe erreicht, so ist nach dem jetigen Schulrecht, welches die Ronfervativen geschaffen haben, die Kommunalbehörde verpflichtet, für diese Rinder einen besonderen Religions-Unterricht einzurichten. fann bies nun in ber Weise geschehen, daß ein fatholischer bez. israelitischer Lehrer aus der Nachbarschaft oder der betreffende Geiftliche beg. Rabbiner an schulfreien Nachmittagen Diesen Unterricht an ber betreffenden Schule erteilt. Da dieje Aushilfe felbftverftandlich befonders honoriert werben muß, so liegt es nahe, daß die Kommunalverwaltung auf ein Mittel finnt, um diese Untoften zu fparen. Gin folches Mittel ift leicht gefunden, wenn die Schule mehrklaffig ift und nicht die Schulgemeinde, sondern der Kommunal-Schulvorstand das Lehrer-Wahlrecht befigt: man ftellt bann an derfelben ftatt eines evangelischen Lehrers einen fatholischen beg, israelitischen an. Beichieht bas aber, bann ift die Schule that fächlich eine paritätische geworden ohne ausbrücklichen Beschluß. Bielleicht wird der Lefer fragen, ob die Schulbehörde bagu ihre Genehmigung geben würde. Laffen wir Thatfachen fprechen. Ein Berliner Korrespondent schreibt uns folgendes: "Was die Berliner Gemeindeschulen anbetrifft, jo ift, jo viel ich weiß und auch neuerdings auf meine Nachfragen ersahren habe, ein eigentlicher Beschluß, dieselben zu simultanisieren, niemals gesaßt worden. Sie werden nur thatsächlich wie simultane behandelt, indem außer evangelischen auch jüdische und — wie mir versichert wird — auch fatholische Lehrträfte an ihnen Anstellung sinden. Dieser Prazis gegenüber haben die Katholisten (!) es durchgesest, daß eine Anzahl Gemeindeschulen (Nr. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 115, 134, 148, 164) für katholische konsessionell erslärt sind; an ihnen finden nur katholische Lehrkräfte Anstellung. (Hört! Huch an den Schulen 106 und 171 besinden sich noch katholische Abteilungen. Ob dies zusolge eines Magistratsbeschlusses geschehen ist oder nur eine Einrichtung ist, die der Stadtschulrat (eventuell mit der städtischen Schuldeputation) getroffen hat, habe ich nicht ersahren können. Thatssächlich verhält es sich so."

Das also konnte schon bisher geschehen, und zwar in der Reichshauptstadt, unter den Augen der Central-Schulbehörde. In anderen großen Städten mag vielleicht ähnliches vorgegangen sein. Sobald dieser wohlseile Weg allgemeiner bekannt werden wird, dann brauchen die Simultanschulfreunde da, wo keine echten Schulgemeinden bestehen, nicht mehr darauf zu warten, dis die gemischte Schule von oben herab

ausdrücklich begünstigt wird.

In der Uebertragung der Schulgemeinderechte an die simultane Kommune liegt also nicht nur keinerlei Schutz für die Konfessichule, sondern vielmehr eine positive Gesahr und Bedrohung, da dadurch dem Simultanisieren der Weg in jedem Betracht aufs beste geehnet wird.

Unsere vorstehende Ausführungsbetrachtung bezog sich, wie eingangs bemerkt, auf alle diesenigen Personen, welche sich zu einer der staatlichenerkannten Religionsgemeinschaften halten. Dazu gehören also nach der letzten Volkszählung (1890) in Preußen 29 958 927 Einwohner.

Es erübrigt jest noch zu erwägen, wie es mit der erziehlichen Gewiffensfreiheit bei den Ausgetretenen zu halten sei: ihrer waren

1890 in Breugen 36 354.

Persönliche Gewissensfreiheit besitzen diese Draußenstehenden bereits. Es handelt sich also um die zwei Arten korporativer Gewissensfreiheit, die kirchliche (oder Kultussfreiheit) und die erziehsliche. Es fragt sich nun zunächst, ob die letztere, die erziehliche, von der ersteren, der kirchlichen, abhängig sein soll oder nicht. Zur Besantwortung reicht unser ethischspädagogischer Standpunkt nicht auß, da dies eine specifisch staatsrechtliche Frage ist; die Entscheidung fällt also jedenfalls den Staatsmännern zu. Dazu kommt, daß ein Teil der Ausgetretenen keine korporativskirchliche Gewissensfreiheit begehrt, sei es, weil man jede Religion leugnet oder aus andern Gründen, während ein anderer Teil dieselbe zwar wünscht, aber bisher nicht

erlangt hat. Bezüglich der letteren steht die Sache so: erhalten sie die firchliche Gewissensszeiheit, so haben sie auch moralischen Anspruch auf die erziehliche, sie gehören dann also zu denjenigen, von welchen die vorige Untersuchung gehandelt hat; so lange ihnen die firchliche Gewissenszeiheit nicht gewährt wird, kann der Staat sie in Schulsachen nicht anders behandeln als die ersteren. Mit diesen hätten wir es also allein zu thun. Da wir nun nicht wissen können, wie die Staatsmänner jene specifisch staatsrechtliche Frage (ob die erziehliche Gewissenszeiheit abhängig zu machen sei von der firchlichen) entscheiden werden, so können wir nur einige "unvorgreissliche Gedanken" und "fromme

Buniche" zur Brufung vorlegen.

Wer die erziehliche Gewissensfreiheit als eine der höchsten socialen Rechte anerfennt, der wird diefelbe ohne Zweijel gern allen Staatsbürgern gönnen; und wenn er in der Lage ift, die Wirrnis der religiösen Ansichten und ihre mancherlei Ursachen zu überblicken, so wird er wohl mit und wünschen, daß jene Ausgetretenen auf dem öffentlichen Schulgebiete nicht weiter eingeschränft werden möchten, als absolut nötig ift. Für diese Ansicht sprechen aber auch noch einige besondere Gründe. Einmal ware es nicht wohl gethan, diese Draußenstehenden auf den Privatschulweg hinzudrängen, vielmehr empfiehlt sich um ihretwillen, um des Staates und der religiofen Gemeinschaften willen, alles zu thun, um fie mit ihren Kindern im Berband und im Rahmen ber gefamten öffentlichen Schulordnung zu halten. Das Warum wird sich der Lefer von felbst fagen. Zum andern sind dieselben, auch wenn fie an ihrem Irrtum felbft allein die Schuld trugen, als Leibende zu betrachten, was bann beißt, daß jebe abstoßende ober gar rauhe Behandlung bas Uebel nur ärger machen würde. Bum britten ift nach meiner festen Ueberzeugung an den Irrtumern jener Husgetretenen auch die chriftliche Theologie beträchtlich mitverschuldet, und zwar vornehmlich durch ihre mangelhafte Badagogit oder genauer gejagt: durch ihre Autoritäts-Methode (in Jugendunterweisung, Predigt und wissenschaftlicher Forschung) und durch den Geift des Scholasticismus, zwei Lebensfeinde, die ihr seit mehr als einem Jahrtausend im Leibe stecken, und die auch die Reformation bis jetzt nicht hat austreiben können. Da nun der Staat weder das Recht noch die Fähigkeit besitt. in die innere Entwickelung der Theologie einzuwirken, so muß er wenigstens Sorge tragen, diejenigen seiner Glieder, welche um jener theologisch=padagogischen Fehler willen an aller Religion irre geworden find, durch milbe Behandlung versöhnlicher zu stimmen, damit das Uebel nicht intensiv und extensiv noch schlimmer werde. Angenommen, diese Erwägungen wären zutreffend, wie wurde dann die Frage von der forporativ-erziehlichen Gewiffensfreiheit bei jenen Draußenstehenden anzufassen sein?

Wenn dieselben behufs Erlangung der erziehlichen Gewissensfreiheit sich über ihren Standpunkt ausweisen sollen — denn unbekannten Versonen können keine korporativen Rechte erteilt werden — so möge



Die Staatsregierung gar nicht nach ihrer religiofen Unficht fragen, fondern lediglich nach ihrer Moral und ihren Erziehungsgrund= fagen. Ich weiß wohl, daß manche und vielleicht viele Theologen famt ihren Gefinnungsgenoffen in andern Ständen über diefe Buructstellung ber Religion vor Entfeten die Sande über dem Ropfe gufammenschlagen werden. Das fann mich nicht beunruhigen. Ich bin bereit, mich zu verantworten. Man möge mich aber zuerst ausreden laffen, damit man sieht, wohin mein Vorschlag ausläuft. Eins sei hier schon zur Berantwortung bemerkt. Mus meinen Schriften über ben Religionsunterricht, aus meiner Amtswirtsamteit und Lebensführung werden sie fich überzeugen können, daß die Religion und speciell die evangelischchriftliche mir ebenso hoch steht und ebenso sehr am Berzen lieat, wie irgend einem unter ihnen; und diejenigen meiner niederrheinischen Landsleute, welche diese Seite meiner amtlichen und freien Thätigkeit näher fennen, fonnten ihnen nötigenfalls noch mehr fagen. Worin wir hier auseinandergehen, ist lediglich die staats-padagogische, also methodische Frage, wie die an aller Religion irre Gewordenen in Erziehungsfachen zu behandeln find, damit es ihnen wie uns allen übrigen zum Buten ausschlage. Fahren wir also in unserer Betrachtung fort.

Legen nun die Außerfirchlichen ihre Moral und ihre Erziehungsgrundsätze dar, so dürfte sich ergeben, daß die meisten (und möglicherweise sogar alle) gar keine echte Moral kennen, sondern nur eine Zweckmäßigkeits oder Nüßlichkeitslehre (Eudämonismus), die für Moral gehalten wird, die aber mit der echten Ethik nicht mehr Nehnlichkeit hat als ein faules Ei mit einem gesunden. Haben sie nun keine Moral, so können auch ihre sogenannten Erziehungsgrundsätze keine echten sein, denn was dieselben bezwecken, ist nicht Erziehung, nicht moralische Gesinnung, sondern lediglich Klugheitsausrüstung im Dienste der Selbstsucht.\*) Weiter: Kennen diese Verirrten keine echte Moral an, so können sie auch kein Gewissen haben, sofern es nicht im innersten Gerzensarunde unbewustt und unbeachtet vorhanden ist.

<sup>\*)</sup> Max Stirner sagt in seiner Schrift "Der Einzige und sein Eigenstum" (Leipzig 1845): "Findet man das Hauptersordernis des Menschen in der Frömmigkeit, so entsieht das religiöse Pfassentum; sieht man es in der Sittlickseit, so erhebt das sittlicke Pfassentum sein Haupt. Mensch und Gerechtigkeit sind Ideen, werhelt das sittlicke Pfassentum sein Haupt. Mensch und Gerechtigkeit sind Ideen, was Ich sein und haben kann; Ich will eine Gelegenheit, Mich durchzuseisen, oder geltend zu machen, ungenut vordeigehen lassen. Sind Wild durchzuseisen, oder geltend zu machen, ungenut vordeigehen lassen. Einen Felsen umgehe Ich so lange, die Ich Pulver genug habe, ihn zu sprengen; die Geses Weines Bolkes umgehe Ich, die Ich karat gesammelt habe, sie zu kiärzen. Ich din zu allem berechtigt, dessen gehört sie, die ihn zich mächtig din; din Ich nur mächtig, so din zu allem berechtigt. Ber eine Sache zu nehmen und zu behaupten weiß, dem gehört sie, dis sie ihm wieder genommen wird. Bas Ich branche, nut Ich haben und will Ich mit verschaffen. Ich denuze die Welt und die Menschen. Mein Berkehr mit der Welt besteht darin, daß Ich sie genieße und so sie Vahrheit siegt; zuvörderst will Ich siegen. Nicht der Wensch, ob Gott oder die Wahrheit siegt; zuvörderst will Ich sech auf nichts gesiellt."

Wohl können natürlich fumpathetische Gefühle (zwischen Chegatten. Eltern und Kindern, Nachbarn, Landsleuten, Gefinnungsgenoffen u. f. w.) ausgebildet fein; allein wie schätbar auch der gesellschaftliche Wert diefer Gefühle fein mag, fo besitzen diefelben doch an und für sich noch feine moralische Würde, und wenn sie nicht unter der Zucht der Moral stehen, so können sie leichtlich in die Fre geraten (wie schon die edle Mutterliebe zeigt, wo fie in ihrer Weichmütigkeit zur fogen. Affenliebe wird). Wollten bann die Staatsmanner in ihrer Brufung weiter nachfragen, wie jene Irrenden zu dieser Pseudo-Moral gekommen waren, fo wurden wahrscheinlich alle einstimmig fagen: im Schul- und Ronfirmandenunterricht sei ihnen die Ethit nicht rationell, nicht auf Grund der Gelbstüberzeugung gelehrt worden, sondern im Ramen der Religion, auf Grund ihrer Autorität; ba ihnen nun fpater die Religion zweifelhaft geworden, so fei damit auch die darauf gegründete Moral in den Abgrund gesunken; und da sie überdies im Unterricht nie gehört hätten, daß die Moral auf eigenem, felbständigem Grunde rube, fo fei ihnen nichts anderes übrig geblieben, als fich durch Klugheitsüberlegung in der Welt gurechtzufinden. Die Gebildeteren unter ihnen wurden wahrscheinlich auch noch weiteren Aufschluß zu geben wissen und fagen: die ihnen so sehr verdachte Aweckmäßigkeitslehre (Wohlfahrtslehre, Eudämonismus) hatten fie nicht erfunden; diefelbe werbe vielmehr feit länger als einem Jahrhundert auf den Universitäten von nicht wenigen Brofessoren (Buriften, Philosophen, Naturfundigen u. f. w.) als "moderne" Moral gelehrt, und zwar im Namen des Staates bis auf den heutigen Tag; und fo gabe es unter ben ftudierten und gebilbeten Ständen ungahlige Leute, die über die Moral genau fo dachten wie fie, die Buruckgesetzten; nur fanden jene nicht für gut, ihre Ansicht vor dem großen Publitum befannt werden zu laffen. Bielleicht wurde ber eine ober andere auch noch beifügen: in der zweiten Sälfte des vorigen Jahrhunderts fei der Eudämonismus nicht blog von fast allen Philosophen, sondern felbst von vielen Theologen auf den Universitäten gelehrt worden; da habe der Philosoph Rant mit der gangen Bucht feines fpekulativen Scharffinns und feiner Dialektik fich biefer Strömung entgegengestemmt und die Moral wissenschaftlich zu retten versucht: dieser Rettungsversuch tonne jedoch nicht als gelungen angesehen werden, benn Rants Moralfuftem fei in zwei entscheidenden Bunften unzulänglich: einmal fei die Begründung, b. i. der Beweis, daß es wirklich eine Moral gebe, nicht zureichend, und zum andern habe er die erschöpfenden Principien (b. i. die Elemente ober Musterkennzeichen des Ethischen) nicht zu finden gewußt, und darum sich damit begnügen muffen, die Moral in der ftets unvolltommenen Form der Pflichtenlehre oder der Tugendlehre oder der Güterlehre darzustellen; auch seien nachher gerade viele Theologen befliffen gewesen, Rants Berdienfte um Die Ethif zu verkleinern - naturlich im Intereffe ihrer Autoritätsmoral; zu Anfang diefes Sahrhunderts habe bann ber Philosoph Berbart, der Nachfolger auf Kants Lehrstuhl, das Kantische Broblem

in der Ethif wieder aufgenommen und, wie seine Schule behaupte, basselbe in allen entscheidenden Buntten vollständig gelöft; fie, die Außerfirchlichen und namentlich die wissenschaftlichen Häupter der Socialbemofratie, fonnten bies jedoch nicht anerkennen, allein bas mußten fie zugeben, daß herbart in der Begrundung und Darftellung ber rationellen Ethif das höchste geleistet habe, was bisher auf diesem Gebiete geleistet worden fei, und daß jest nur die Frage sein könne: entweder Berbarts Moralfpftem, ober ber Gudamonismus, ba auf wiffenschaftlichem Boden die Autoritäts-Moral ohnehin nicht mitzähle, das Kantische System überholt und die unflare Vermengung von Moral und Eudämonismus durch Rant längst abgethan fei;\*) indeffen die Herbartische Philosophie, obwohl fie tüchtige und namentlich auch pabagogittundige Lehrfrafte besitze, sei feit fünfzig Sahren von allen preußischen Universitäten fo gut wie ganglich verbannt gemesen, anfänglich wohl auf Betrieb der damals herrschenden Segelschen Philojophie, später durch den Einfluß der hochfirchlichen und Hof-Theologie. — Endlich würden die zahlreichen Anhanger ber Socialdemofratie unter den Außerfirchlichen auf Befragen noch ergänzen können: die morallose Zweckmäßigfeitslehre sei nicht im Arbeiterstande erwachsen, iondern die Arbeiter hätten dieselbe von den erwähnten Universitäts professoren und den von diesen vorgebildeten Litteraten überkommen; die Socialbemofratie habe nichts weiter gethan, als daraus für bas wirtschaftliche und sociale Leben die Konfequenzen zu ziehen.

Wie der Lefer sieht, würde mein Borschlag, die Außerkirchlichen nicht um ihre Religion, sondern lediglich um ihre Moral zu befragen, höchst bedeutsame und höchst bedenkliche Dinge an den Tag bringen, -Dinge, die fonft verborgen bleiben würden, wenn man in der hergebrachten Beise ledialich nach bem Religionsbekenntnis fragen wollte. Schon um dieser Entdeckungen willen dürfte es fich verlohnen, die Angelegenheit in der vorgeschlagenen Weise anzugreisen, und zwar nicht bloß für die Staatsmänner, sondern auch für die chriftlichen Theologen. Ich will nur auf Eins noch aufmerkfam machen. Wofern die socialbemofratischen und andern Außerfirchlichen feine Moral anerkennen. mithin insoweit auch fein moralisches Gewiffen haben können, wie fann da bei ihnen ein echt religiofes Bedürfnis vorhanden fein? und wenn nun theologischerseits ihnen religiöse Belehrung angeboten wird, werden fie derselben Gehör schenken? oder wenn jene ihnen wenigstens moralische Belehrung anbieten, natürlich in hergebrachter Beife lediglich auf Grund ber Religion, werben fie bann bieje Belehrung nicht ebenfalls abweisen und konsequentermaßen abweisen

<sup>\*)</sup> Bgl. Dr. Chr. A. Thilo (ein Schüler Herbarts): "Geschichte der Philosophie", 2 Bde., 2. Aust., Köthen bei D. Schulze; — serner: "Die theoslogisierende Rechtss und Staatslehre", von demselben; — serner: die ethischen Abhandlungen und Kritisen von Thilo, Flügel u. a. in der "Zeitschrift für exakte Philosophie", heransgegeben von D. Flügel (früher von Prof. Züller), 19 Jahrgänge, Langensalza.

müssen? Somit liegt auf der Hand, daß die christliche Theologie, so lange sie die Moral lediglich auf Grund der Religion, also autoritativ lehrt, völlig unfähig ist, die religiösen und moralischen Frrtümer der Socialdemokratie lehrmäßig zu überwinden, geschweige wissenschaftlich zu widerlegen. Welch eine traurige Perspektive für Staat und Gesellschaft! Wie nun die Staatsmänner und Theologen alle jene bei den Außerkirchlichen zu erkundenden wichtigen Entdeckungen sich zu nutze machen wollen, müssen wir ihnen selber überlassen.

Fahren wir jest in unserer Untersuchung bezüglich der erziehlichen Gewissensfreiheit fort. Denjenigen Außerfirchlichen, welche nach ihrer Erklärung die echte Moral anerkennen, würde meines Erachtens erlaubt werden können, sich gastweise einer simultanen oder einer konsessionellen Schulgemeinde anzuschließen, damit sie nicht auf den Ausweg der Privatschulen gedrängt werden. (Wie es dann mit dem Religionsunterricht dieser Kinder zu halten ist, wird weiter unten zur Sprache kommen.)

Was dann diejenigen betrifft, die ausdrücklich keine Moral, sondern nur eine Klugheitslehre anerkennen, jo ift von vornherein flar, daß der Staat ihnen die volle erziehliche Gewissensfreiheit nicht gewähren fann, - aus dem einfachen Grunde, weil fie tein moralisches Bemiffen anerkennen. Sier muß porab wenigftens Die Ginschränkung eintreten, daß ihnen nicht gestattet werden fann, weber sich zu eigenen, also morallosen Schulgemeinden zusammenzuschließen, noch eigene, morallose Privatschulen zu gründen. Denn wenn der Staat nicht eine bloße Rüglichkeitsanstalt ift, um die äußeren Güter und die Rultur zu schügen und zu pflegen; wenn er vielmehr, wie wir Chriften famt den Juden, den Mohammedanern und felbst vielen Beiden glauben, eine göttliche Institution ift, fo fann er dies nur fein, wenn er auf bem Boben ber Moral fteht, die der Schöpfer dem Menschenherzen gleich allen übrigen Anlagen eingepflanzt hat, und in ihrem Namen und zu ihrem Schutze das Schwert trägt. Wenn es sich nun so verhält, wie könnte er da geftatten, daß in feiner Mitte Kinder bafür erzogen werden, diese feine Bürde und Aufgabe zu leugnen und ben Grund, auf bem er fteht, zu unterwühlen? Das wäre ja ein Widerspruch in sich selber, ein bewußtes Nichterfüllen feiner Aufgabe und eine schwere Verschuldigung an ben Millionen, die von ihm ben Schutz der moralischen Grundlage des Volkslebens erwarten. Vielleicht möchte nun jemand besorglich fragen: wenn die betreffenden Eltern durch jene Einschränfung sich dazu verleiten ließen, die Anerkennung der Moral zu erheucheln, ob denn solche Unwahrhaftigkeit nicht auch ein großes Uebel sei? Gewiß ift die Heuchelei ein großes llebel, und leider ift dasselbe durch die altgewohnte unberechtigte Beschränfung ber Gewissensfreiheit auf dem religiösen Gebiet nur allzusehr begünstigt worden. Allein in unserm Falle handelt es sich nicht um religiöse Ansichten, um Dogmatik, sondern um die Moral. Hier kann der Staat nicht anders, weil er sonst selber die Moral verleugnen würde. Ueberdies wäre jene moral= lose Kindererziehung für diese Kinder selbst wie ffür die Millionen

übrigen Staatsbürger jedenfalls das weit größere Uebel. Also den Anhängern der bloßen Nüglichseitslehre eigene Schulgemeinden zu gestatten, das geht nicht. Es steht aber meines Erachtens nichts im Wege, ihnen zu erlauben, sich einer andern öffentlichen Schulgemeinde gastweise anzuschließen, sei es einer simultanen oder einer konfessionellen, ganz nach ihrer Wahl. Da diese Kinder doch Schulunterricht genießen müssen, ein moralloser Privatunterricht aber nicht erlaubt werden kann, so wäre jener Ausweg auch der allein mögliche, also der gebotene. (Bom Religionsunterricht ist später zu reden.) Die diesen Eltern auserslegte Einschränkung wäre dann im Grunde auch nicht einmal so groß, wie sie in Preußen bei der jezigen Zwangs-Konfessionsschule die Simultanschule-Anhänger ertragen müssen, und in Baden, Desterreich u. s. w. bei der dortigen Zwangs-Simultanschule die konfessionell Gesinnten, da jene wie diese aar keine Wahl haben.

Fest bliebe noch vom Religionsunterricht zu reden. Sollen diese Kinder vom Religionsunterricht dispensiert werden, also ohne alle religiöse Belehrung auswachsen, oder soll ihnen ein bestimmter Religionsunterricht ausgezwungen werden? Und falls die Staatsbehörde sich für das letztere erklärt, welche Religion soll es dann sein — die protestantische oder die satholische oder die jüdische? Man sieht, diese Frage ist rundum penibel. Bei näherer Erwägung, wenn man richtig vorgeht, wird sich übrigens zeigen, daß die Natur der Dinge selbst auf den rechten Weg weist, so daß glücklicherweise eigentlich nicht der Wille eines Menschen die penible Frage zu entscheiden braucht, sondern

die Natur der Dinge sie von felbst entscheidet.

Bergegenwärtigen wir uns zuvörderst, was ohnehin bereits aussemacht ist. Es ist dies, daß jene Kinder, wenn sie Glieder eines Staates sein wollen, nicht bloß in Kulturkenntnissen, sondern auch in der Moral unterwiesen werden müssen, — müssen, denn so fordert es die Moral und so fordert es das Wesen des Staates. Halten wir

diesen Bunkt ein für allemal fest im Auge.

Wenn nun Moralunterricht stattfinden soll, muß derselbe dann notwendig in und mit dem Religionsunterricht erteilt werden? Die meisten Theologen werden wahrscheinlich sagen: es muß in Verbindung mit dem Religionsunterricht geschehen. Ich sage: das ist vorab noch nicht ausgemacht; und alle diesenigen, welche die Moral als rationelle Wissenschaft kennen, werden mir zustimmen.\*) Bei der voreiligen Antwort jener Theologen ist wieder eine salsche Fragestellung im Spiele, — ungerechnet, daß auch der Irrtum der Autoritätsmethode mitgewirft hat, wovon wir aber absehen wollen. Die summarische

<sup>\*)</sup> Bgl. meine Abhandlungen: Einige Grundfragen der Ethit (Ev. Schulbl. 1887, S. 121 ff., S. 201 ff.) Diese Abhandlungen find hervorgegangen aus einer Reihe von Borträgen, die ich in Barmen-Elberfeld und Düsseldwigehalten habe; sobald ich Zeit finde, die übrigen der gehaltenen Borträge zu Papier zu bringen, sollen diese Abhandlungen im Ev. Schulblatte fortgeset werden. Das Ganze wird später als selbständige Schrift erscheinen.

Frage (ob der Moralunterricht gesondert oder nur in Berbindung mit dem Religionsunterricht zu erteilen sei) schließt zwei Teilfragen in sich, von denen jede für sich in strenger Reihensolge beantwortet sein will. Geschieht das nicht, so entsteht arge Berwirrung, und troß alles Disputierens kommt die Wahrheit nicht an den Tag, — gerade wie wir es oben bei dem Streiten über Konfessions- und Simultanschulen gesehen haben. Die zwei Teilfragen sind: 1) ist ein gesonderter Moralunterricht möglich? und 2) wenn ja, ist er dann auch pädagogisch

gwedmäßig?

Die erfte Teilfrage wird jeder, der die Moral nicht blok als eine Summe traditioneller Borichriften, jondern als eine rationelle Biffenichaft tennt, ohne weiteres und ohne Borbehalt mit 3a beantworten. Für den, der die Moral nicht auf eine Autorität grunden zu muffen glaubt, ift Diefes Sa eben felbitverftanblich. Bom pabagogifchen Standpuntte fann noch mehr gejagt werden. Mag man die Moral gesondert lehren oder in Berbindung mit der Religion, - wenn dabei flare Erfenntnis und volle Gelbitüberzeugung erzielt werden foll: so muß die methodische Behandlung sogar hier wie dort in allem Befentlichen die gleiche fein; fie muß nämlich von ber Unichauung ausgeben — wie seit Comenius und Bestalozzi feststeht, — und mas dann weiter zu thun ift, fagen die übrigen pinchologischen Geieße des Appergeptionsprozeffes. Ein Unterschied zwischen ben beiben Lehrweisen ware nur hinfichtlich des Anschauungsstoffes möglich (nicht notwendig); bei ber vereinten Behandlung von Moral und Religion ift ber moralische Anschauungsstoff burch ben religiösen mitgegeben: bei ber gesonderten Behandlung ber Moral fann berfelbe, wenn man es für aut findet, anderswoher genommen werden.

Bei der zweiten Teilfrage: welche der beiden Lehrarten Die ameemagigere fei, muß guvorderft ber 3med, ben man im Muge hat, näher bestimmt werden, weil der Unterricht in der Moral mehrere Rwede umfaßt. Es fragt fich nämlich, ob blog bas benötigte morgliiche Biffen bezwecht wird, b. i. flare Erfenntnis und begrundete Ueberzeugung, ober aber zugleich die wünschenswerte moralische Gefinnung, bas Wollen, Konnen und Thun, furz, die wirkliche Moralität. Sanbelt es fich blog um bas eritere, das intelleftuelle Biel, bas moralische Wiffen, bann ift allerbings ber gesonderte Moralunterricht ausreichend. Sandelt es fich aber zugleich um die erziehliche Seite der Moral, die moralische Gefinnung, um die Moralität - und das wird es boch thun, benn wogn murbe fonft das moralische Biffen gelernt, - bann ift laut aller Erfahrung, Geschichte und Psychologie der Moralunterricht für fich allein nicht ausreichend; dann muffen por allem auch die religiosen Antriebe mit ihrer unvergleichlichen Kräftigfeit mithelfen, und bas beifit: es muß auch Religionsunterricht erteilt werben. Und wenn bas, bann fann es bem Moralunterricht, wie bem Religionsunterricht, nur jum Borteil gereichen, wenn beibe auf allen Stufen Sand in Sand geben, mithin auch ein und benfelben

Anschauungsstoff haben. Schon der eine Borteil sagt genug, daß die moralischen Wahrheiten, welche der Schüler bei richtiger methodischer Behandlung durch Selbstüberzeugung als rationell begründet erkannt hat, nunmehr vom religiösen Standpunkte als göttliche Gebote, als Lichtstrahlen des einen und vollkommenen Gotteswillens sich darstellen, und so dem Gemüte um so kräftiger sich eindrücken. Die übrigen Vorteile brauchen hier nicht aufgezählt zu werden; wer will, kann sie in jedem gründlichen pädagogischen Lehrbuche, gleichviel ob es vom philosophischen oder einem andern Standpunkte bearbeitet wäre, nachlesen.

Die Babagogik weiß aber noch etwas anderes zu jagen, was ben Staatsmännern in diefer Frage und noch weit barüber hinaus eine wertvolle Silfe bieten tann. Borhin wurde bemerkt: beim Religions= unterricht sei der grundlegende Lehrstoff oder Anschauungsstoff durch Die betreffende Ronfession gegeben, und die Badagogit muffe benselben als etwas Thatjächliches hinnehmen, wie sie auch die Nationalität, die Individualität des Schülers u. f. w. hinzunehmen hat. Das ift unzweifelhaft richtig - nämlich hinsichtlich bes dogmatischen Inhalts der Konfession und ihres religiosen Anschauungsstoffes. Diefer grundlegende Lehrstoff hat aber auch noch eine andere Seite, die padagogische; darüber steht ebenso unzweifelhaft ber Badagogit das erste Wort zu, und die Konfessionen würden sich selber am meisten schaden, wenn sie das nicht anerkennen wollten. Welche formalen Anforderungen macht nun die padagogische Wiffenschaft an den religiösen Anschauungsstoff?\*) Ich werde diese Anforderungen durch einige Stichwörter andeuten muffen, damit auch der Nicht-Fachmann sehe, um was es sich alles handelt.

Da der Stoff sittliche und religiose Gesinnungen in lebendiger Bethätigung zur Anschauung bringen foll, so darf er nicht dottrinarer, abstrafter Art, sondern muß Geschichte sein. Das die erste, die Grundforderung. Da diese Erzählungen Kindern fich anbieten, fo muffen fie nach Inhalt und Darstellung leicht fagbar und auch für ben findlichen Standpunft Intereffe erweckend fein; und wenn bas, dann dürfen die vorkommenden Personen, Sandlungen und Situationen nicht etwas Berwickeltes, Kompliziertes an fich haben, sondern muffen möglichit durchsichtig fein. Lurz, die Geschichten muffen zweitens einen volkstümlich-einfachen Charafter an fich tragen. Das weift auch darauf hin, daß folche Geschichtsstoffe wahrscheinlich eher in der ältern als in der modernen Zeit, wo alles fomplizierter ift, zu finden fein werden. Weiter forbert der findliche Standpunft und fein eigenartiges Intereffe, daß die geschichtlichen Bersonen, Borgange und Situationen nicht, wie die Erwachsenen es verlangen, in verstandesmäßig scharfen Umriffen das protofollarisch genaue Bild ber Wirklichkeit darftellen, fondern drittens ber findlichen Phantafie Spielraum laffen und diefelbe anregen, ähnlich wie die echte Bolkspoefie dies thut. Da der

<sup>\*)</sup> Ob etwa auf der Unterstuse ein bloß vorbereitender Religionsunterricht rätlich sei, ift eine technische Specialfrage, die uns hier nicht angeht.

Hauptzweck diefes Geschichtsftoffes barin liegt, die Gefinnung zu bilden, jo muß berfelbe vor allem viertens einen fittlich = religiofen Gehalt haben oder von einem sittlich-religiösen Geiste getragen und belebt fein, und die Bersonen und Sandlungen muffen die Wirkungen Diefes Beiftes zur Anschauung bringen tonnen, - im Guten gur Nacheiferung anspornend und vor dem Bosen Abscheu erweckend. Der sittliche Ernst wird sich namentlich auch darin zu zeigen haben, daß Die Erzählung die Menichen barftellt, wie fie wirklich find, - nichts verschönernd und nichts verschleiernd. Für die Moral hat dieser geschichtliche Unschauungsstoff auch noch ungesucht den Vorteil, daß berselbe nicht, wie es bei ber bottrinaren Behandlung meistens ber Fall ift, blog in der unvollkommenen Form der Pflichtenlehre (Gebote und Berbote) auftritt, sondern zugleich als Tugendlehre und Güterlehre. Indem somit das Moralische nach allen drei Seiten fennen gelernt wird, kann bann um fo leichter auch der eigentliche Kern, die Principienoder Ideenlehre, flargestellt werden. Das alles fommt nun auch der dogmatischen Seite des Religionsunterrichts zu gut. - Der Hauptzweck diefer Geschichten, die sittlich-religiose Gefinnungsbildung, wurde aber nur unvollfommen erreicht und obendrein einseitig werden, wenn biejelben sich bloß auf das Privatleben beschränken. Sie durfen daher nicht lediglich biographischer Art sein, sondern muffen auch den Blid in das fociale und weitere Rulturleben bis jum Staate hinauf eröffnen fonnen, damit erfannt werde, wie fich die fittlich-religiöse Gefinnung in diesen erweiterten Kreifen und Berhaltniffen zu bethätigen hat. Rurg, ber Inhalt Diefer Geschichten muß fünftens auch allgemeinlehrreich fein. Damit hängt ferner zusammen, daß diefer Stoff nicht aus zersplitterten, von da und dort zusammengesuchten Einzel-Erzählungen bestehen darf. Die Erzählungen muffen vielmehr fechitens ein zusammenhängendes, größeres, vielseitiges und boch einheitliches Ganges bilben, alfo Einzelgeschichte und Bolfsgeschichte zugleich sein, längere Zeiträume umfassen und, soweit thunlich, mit ben älteren, einfachen Zeiten beginnen. Damit ift ber weitere Borteil gegeben, daß dadurch ein Blick in die allmähliche Entwickelung bes fittlich-religiöfen Bewußtseins erschloffen wird, und beim Schüler felbit die Entwickelung der fittlich-religiösen Erkenntnis im großen und ganzen eben diesem geschichtlichen Wege folgt. Endlich: ba "für die Rinder das Befte gut genug ift" - wie Goethe biefe Wahrheit treffend ausbruckt - fo muß biefer Geschichtsftoff siebentens von bleibendem Werte, muß mahrhaft flaffifch fein, - flaffisch nämlich im Sinne ber vorgenannten pabagogischen Forderungen, bejonders hinsichtlich des sittlich-religiösen Gehaltes, — damit das Kind an biefem Stoffe einen wirklichen Wertbesit habe, ber auch bem Erwachsenen noch Interesse erweden und Früchte tragen fann.

Ueberblieft man diese siebenfachen Anforderungen an den religiösen Anschauungsstoff: Geschichte, volkstümlich-einfach, die Phantasie anregend, sittlich-bildend, allgemein lehrreich, ein größeres einheitliches Ganzes, von bleibendem Werte, - und ichaut man fich dann in der gesamten Weltlitteratur um, wo ein national-geschichtliches Werk zu finden sei, welches alle jene Eigenschaften ausnahmslos in fich vereinigt, ware es auch nur annähernd: fo ergiebt fich schon bald, daß die Auswahl in erschreckendem Maße zusammenschrumpft. Gestehen wir es nur rund heraus: weder die hochgebildeten Griechen, noch die nacheifernden Römer, weder die Deutschen, noch die Engländer, noch irgend ein anderes Kulturvolf ber Neugeit, furg, weder die Chriften, noch die Mohammedaner, noch die Beiden haben ein folches padagogisches Mufter-Geschichtsbuch zu liefern vermocht. Und doch ist ein national= geschichtliches Werk da, welches allen jenen padagogischen Anforderungen in einem Maße entspricht, daß kein anderes auch nur annähernd damit in Bergleich tommen fann, — aber eben auch bloß ein einziges: es ift Israels tlaffifche National-Litteratur von Mofes bis auf ben letten Apoftel, beren geschichtlicher Bestandteil einen Beitraum von mehreren Sahrtaufenben umfaßt. Unter allen Bolfern ber Erbe fommt nur allein den Juden durch Gottes Gnade die Ehre zu, das Menschengeschlecht mit einem solchen padagogischen Musterbuche großartigen Stils und von fo großartiger Bedeutung beschenft gu haben (1. Mof. 12, 3). (Wie Israels Nationallitteratur in äfthetischer, ober philosophischer, oder tonfessionell-theologischer u. j. w. Beziehung zu werten ift, geht uns hier nicht an; wir haben es lediglich mit ben pabagogischen Anforderungen an den Anschauungsstoff des Religions= unterrichts zu thun.)

Das ift das Urteil der formalen Pädagogik, gleichviel ob ihre Vertreter der evangelischen oder römisch-katholischen oder griechische katholischen oder jüdischen Konfession angehören\*), — nur bei den letteren mit der Einschränkung, daß sie von ihrem dogmatischen Standpunkte aus die Evangelisten und Apostel einstweilen noch nicht mit zu ihren religiösen Klassistern rechnen. Wer weiß aber, was einmal geschieht, wenn das lette Wort ihres letten Klassisters wahr würde (Maleachi 4, 6), und was ihr Landsmann Paulus, der Heiden apostel, den Heidendristen zu ihrer Demütigung vorhält, die bis auf den hentigen Tag kein einziges volkspädagogisches Litteraturstück hervorgebracht haben, welches sie selbst den religiösen Klassistern Fraels

gleichartig achten (Röm. Rap. 11).

Aehnlich wie die Pädagogik urteilt auch der hochgebildete Goethe, wenn er sagt: es gäbe nur ein einziges litterarisches Werk, welches ein Lehrbuch aller Völker, ein Völkerbuch, heißen könne, die Bibel; —

<sup>\*)</sup> Als Zeuge vom evangelischen Standpunkte sei erwähnt: Prof. Dr. Ziller, "Borlesungen über allgemeine Kädagogik", und "Grundlegung der Lehre vom eiziehenden Unterricht"; — vom katholischen Standpunkte: Dr. D. Willmann, Prof. der Philosophie und Kädagogit in Prag, "Pädagogische Vorträge", Leipzig bei Gräbner. — Bgl. auch meine verschiedenen Schriften über den Religionsunterericht, insbesondere die älteste Abhandlung: "Der Lehrerstand und die relizgiösen Klassister" (Israels), Ev. Schuldl., 1861.

die freilich fein Buch, sondern eine Bibliothek ist. Aehnlich und mit eingehender Begründung urteilt auch der noch litterarkundigere Serder, der bedeutendste Bertreter der Humanitäts-Idee, in seinem größeren Werk: "Geist der hebräischen Poesie", und in den "Briesen über das Studium der Theologie". Bielleicht fällt manchem Leser auch das anklingende Abschiedswort des ersten israelitischen Reichskanzlers ein.

(5. Moj. 33, 3.)

Als religionsunterrichtlicher Anschauungsstoff kommt, wie wir wiffen, in den biblischen Schriften zunächst nur der geschichtliche Teil in Betracht. Für die Schulen muß felbstredend daraus ein paffender Muszug bergeftellt werden, teils weil fonft ber Stoff zu umfangreich sein würde, teils weil manches für das Jugendalter nicht geeignet, und weil für diesen Zweck auch nicht alles gleichwertig ift. Gin folder Auszug ift befanntlich auch feit langem in allen Schulen in Bebrauch, unter bem Namen "Biblische Geschichte" ober "Biblische Siftorien". (Db die Auswahl stets das Richtige getroffen hat, geht uns hier nicht an.) Man fonnte übrigens fragen, ob diefer Rame nicht lieber mit einem anderen vertauscht werden sollte, der die Wichtigkeit dieser "Anthologie aus den religiösen Rlaffitern" deutlicher hervortreten ließe Die böhmisch-mährischen Brüder follen schon vor Comenius ein folches Schulbuch unter bem Ramen "Rinderbibel" beseffen haben. Ware das, so würden dieje Reformatoren vor der Reformation auch in diesem Stücke den übrigen Kirchen weit voraus gewesen fein. In der That dürfte der Name "Rinderbibel" ober "Schulbibel" der einzig zutreffende sein, — auch deshalb, weil er darauf aufmerksam macht, daß dieses religionsunterrichtliche Grund= und Normalbuch zugleich paffende parallele Auszüge aus den poetischen und didattischen biblischen Schriften enthalten follte. Bielleicht ware bamit auch ber Weg gewiesen, um endlich zu einer richtigen und wirklich gebrauchten Sausbibel zu tommen, falls man nicht vorziehen follte, für Schule und haus ein einiges, gemeinsames Lehr- und Erbauungsbuch zu schaffen, und so diese beiden Erziehungsanstalten auch in diesem Centralpuntte inniger zu verbinden. Jedenfalls mare ber Gedante großgrig genug, um von der Schulbehörde und den Kirchen in Ermägung genommen zu werden.

Wenn nun die pädagogische Wissenschaft von ihrem neutralen, unparteiischen Standpunkte aus den bezeichneten religiösen Anschauungsstoff als den, der allein ihren sämtlichen sieben Ansorderungen entspricht, in Vorschlag bringt, — wird dann etwa dieses pädagogische Urteil dadurch verdächtig, daß alle Kirchen von ihrem konfessionells dogmatischen Standpunkte aus genau denselben religiösen Anschauungsstoff verlangen? oder liegt nicht vielmehr in dieser gleichsam zufälligen Uebereinstimmung für die Staatsmänner und alle Eltern ein neuer, bestätigender Beweis, daß die Bädagogis Recht hat?

Befinnen wir uns jest, wodurch die vorstehende Zusat-Untersuchung über ben religibsen Anschauungsstoff veranlaßt war. Es

handelte sich um die Regelung des Schulunterrichts der Außerfirchlichen, und wir ftanden bor ber Berlegenheitsfrage, ob ber Staat jenen Eltern zumuten durfe, ihre Kinder an dem schulmäßigen Religionsunterricht teilnehmen zu laffen, ohne baburch in die Gewiffensfreiheit ju fehr einzugreifen. Das Ergebnis unferer zufählichen Untersuchung hat hier Rat geschafft. Die Staatsmänner können bemnach zu biesen Eltern fagen: das Hauptlehrbuch, welches dem Religionsunterricht in allen Schulen zu Grunde liegt, enthält nur den religiöfen Un= ichauungsftoff; biefer Stoff, eine Auswahl aus ben anerfannten religiosen Klassifern, ist durch die neutrale padagogische Wissenschaft gewiesen; ob die einzelnen Konfessionen von ihrem Standpunkte aus diesen Anschauungsstoff ebenfalls gut heißen, geht uns als Staats= männer nicht an; nur dieses Sauptlehrbuch muten wir euern Rindern gu, - nicht einen fonfessionellen Ratechismus; und dies thun wir nicht im Ramen und Interesse irgend einer religiösen Gemeinschaft, jondern lediglich auf Grund ber neutralen, unparteiischen Baba= gogit. - Da fieht man, was die Badagogit, wenn fie rechter Art ift, felbst in staatsmännischen Berlegenheiten zu leiften vermag.

Die vielumftrittene, verwirrte Frage, ob der isolierte Moralunterricht ober aber der mit dem Religionsunterricht verbundene der bessere sei, ist durch strenge Auseinanderhaltung der beiden Teilfragen reinlich entschieden und zwar lediglich schon vom Standpunkte der sormalen Pädagogik, ohne daß die Theologie dabei ein Bort mitgeredet hat. Man beachte wohl, was das für die Staatsmänner in dem vorliegenden äußerst penibeln Falle zu bedeuten hat, wo sie über die Notwendigkeit oder Nichtnotwendigkeit des Religionsunterrichts sich aussprechen sollen und müssen, und doch sich streng auf dem rein staatsrechtlichen Standpunkte halten wollen. Die Natur der Dinge hat an ihrer Statt entschieden; sie selber brauchen sich mit diesem Verzweislungsproblem

Wie lag die Sache? Die fraglichen Kinder follen und muffen

und was weiter daran hängt, nicht abzuguälen.

Moralunterricht erhalten, wenn sie Mitglieder des Staates bleiben wollen. So fordert es die Moral, um deretwillen der Staat da ist. Dieser Moralunterricht muß so sein, daß er nicht bloß moralische Bissen, sondern auch moralische Gesinnung bezweckt. So fordert es der Staat, weil das moralische Wissen allein nichts nuzen und eine unmoralische Gesinnung seine Existenz gesährden würde. Soll nun der Moralunterricht vollaus erziehend, gesinnungsbildend wirsen, so muß er mit dem Religionsunterrichte verbunden sein. So sordert es — nicht der Staat, der als solcher über religiöse Gewissenshen nicht disponiren darf — sondern einerseits wieder die Moral, deren letztes Ziel die moralische Gesinnung ist, und andererseits, bezüglich des Weges, die unparteiische formale Pädagogik, ohne daß irgend eine Religionspartei dabei mitgesprochen hätte. Der Staat hat nun die

betreffenden Eltern bloß zu fragen, ob fie ferner seine Bürger bleiben wollen. Wenn Ja, bann können fie jest felber urteilen, daß fie ihren

Rindern Religionsunterricht erteilen laffen muffen. Wollen fie bagegen jagen, die bestehenden Religionen gefielen ihnen allesamt nicht, so ware zu erwidern: der Staat habe weder die Aufgabe, noch die Befugnis, noch die Fähigkeit, eine neue Religion zu erfinden; und eine folche zu erdenken, die benen gefalle, welche von keiner Religion wiffen wollten, dazu fonne er fich vollends nicht verfteben; er felbit muffe fich mit den bestehenden Religionen zufrieden geben, und fo möchten fie es auch machen. Rann nun ber Staat ihnen die gewünschte Religion der Religionslosigkeit nicht schaffen, so wird er sich doch hüten, in ihre erziehliche Gemiffensfreiheit weiter einzugreifen, als unter diesen Umständen absolut notwendig ift; darum weift er die Rinder nicht einem bestimmten Religionsunterrichte zu, sondern überläßt es den Eltern, felber die Wahl zu treffen. (Rur bei benjenigen Rindern, welche bereits getauft, also von den Eltern früher einer der chriftlichen Konfessionen zugesprochen sind, ift er als Bertreter Dieser Kinder verpflichtet, darüber zu wachen, daß dieses elterliche Versprechen auch gehalten werbe.) Sonach wird allen diesen Kindern keinerlei Religionsbefenntnis aufgezwungen, sondern nur der benötigte fittlichreligioje Unterricht bargeboten, bamit fie in reiferen Sahren felber entscheiden können, welcher Religionsgemeinschaft sie sich anschließen mollen.

So ware meines Erachtens die Schulpflicht bei den Außerfirchlichen zu regeln — nach Weisung der Moral und der unparteiischen Badagogif, im Interesse ber ganzen Gesellschaft, zum Wohle ber Kinder und mit möglichster Berücksichtigung ber erziehlichen Gewiffensfreiheit. Nur zwei Worte möchte ich noch beifugen: einen Wunsch und eine Frage. Möchten Die Staatsmänner eingebent fein, daß allein Die Moral und die padagogische Wiffenschaft es find, mit beren Silfe jenes Verlegenheitsproblem nach Gerechtigkeit und Billigkeit gelöft werden fann. Jeder andere Beirat führt auf Irrwege und zu Berwickelungen. Nun die Frage. Jene vormundschaftliche Entscheidung über die religiöse Unterweisung der außerfirchlichen Kinder, dazu die verschiedenen bedenklichen "Entdeckungen", welche die vorstehende Unterfuchung an den Tag gebracht hat, — fie mahnen offenbar ben Staat als Oberschulheren dringend an die Pflicht, nunmehr auch nach bestem Bermögen dahin zu wirfen, daß der Religionsunterricht in allen Schulen auch immer mehr pabagogisch richtig erteilt werde. Ware das früher geschehen, wäre der konfessionelle Religionsunterricht überall streng nach padagogischen Grundsätzen erteilt worden, so würden mutmaßlich, zumal die einheitliche Konfessionsschule unzweifelhaft die Musterichule ift, nur wenige Stimmen grundfätlich die gespaltene Simultanschule verlangt haben, und wahrscheinlich auch die Un- und Ungerfirchlichen nicht jo zahlreich sein, als fie es jest find, und vollends nicht immer zahlreicher zu werden broben. Wie wollen aber Die Staatsmänner die zur Reform des Religionsunterrichts erforderlichen pabagogischen Bahrheiten herbeischaffen und flarftellen,

da sie dieselben doch nicht aus ihren eigenen Fingern saugen können? und da sie nicht berechtigt sind, in die innerstrechlichen Angelegenheiten einzugreisen, überdies die Staatsversassung ausdrücklich den Religionssgemeinschaften die "Leitung" des Religionsunterrichts zuspricht — wie wollen sie nun diese Gemeinschaften allesant dahin bringen, jene pädagogischen Wahrheiten, falls sie gesunden und wissenschaftlich klarzgestellt wären, auch anzuerkennen? Bei der jezigen Schulverwaltungspronung ist das eine samt dem andern so gut wie unmöglich, wie die Geschichte genugsam gelehrt hat. — Hier sei diese Frage nur vorläusig angeregt. In Kapitel V und namentlich in Kapitel VI wird näher davon zu reden sein.

Die theoretisch-sachliche Untersuchung, wie die Schulgemeinde zu beurteilen sei vom Standpunkte der Gewissensfreiheit (einschließlich des

Familienrechts und der Zweckmäßigkeit) ift zu Ende.

Was wir im Kapitel vom Familienrechte fanden und im Kapitel von der Zwecknäßigkeit, das ergab sich auch jest im Kapitel von der Gewissensfreiheit: soll die Gewissensfreiheit im öffentlichen Schulswesen zur Geltung kommen, dann giebt es dafür nur einen Weg: die Errichtung von echten Schulgemeinden. Alle drei Principien — Familienrecht, Zweckmäßigkeit, Gewissensfreiheit — weisen demnach immer auf einen Punkt hin, sie fordern mit vereinter Stimme die

Schulgemeinde=Inftitution.

Die gewonnene theoretische Erkenntnis von der Notwendigkeit der Schulgemeinde wird sich noch mehr klären, wenn wir die schon am Schlusse des Kapitels vom Familienrecht begonnene Beleuchtung von Bedenken, welche jeweilig wider diese Institution erhoben werden, jetzt vervollständigen. Auch wegen des schon auf Seite 71—73 erörterten Bedenkens, ob die Familien mündig seien zur Uebernahme der Schulsgemeinderechte ist noch etwas nachzutragen, weil es sich jetzt um das Familienrecht in seinem Bollsinne, nämlich mit Sinschluß der Ges

wiffensfreiheit, handelt.

Wie billig, beginnen wir zunächst mit dem Bedenken, welches in manchen Lehrerkreisen wider die Schulgemeinde herrscht, und das um so mehr auffallen muß, da die Lehrer doch am ersten Ursache hätten, sich klar zu machen, was bei einer richtigen Schulversassung vor allem notwendig ist. Dasselbe kam namentlich auch auf dem achten "Deutschen Lehrertage" zu Berlin 1890 deutlich zum Ausdruck, als über Schulspnoden verhandelt wurde. In richtiger Erkenntnis von der Wichtigkeit dieses Themas hatte der Vorstand dasselbe auf die Tagesordnung gesetzt und lange vorher den Mitgliedern zur Durchberatung in den engeren Kreisen empfohlen. Das Reserat legte die Zweckmäßigkeit der mitberatenden Kollegien in den höheren Berwaltungssinstanzen, sowie ihre Einrichtung in allem Wesentlichen richtig dar;

babei wurde mit Recht betont, daß in diejen Kollegien notwendig alle forporativen Schulintereffenten (Staat, Kirche, Kommune und Kamilie) samt bem Schulamte angemessen vertreten sein müßten und zwar abgesehen von den Rechtsgrunden auch darum, weil sonit ihr Rat nicht das zu wünschende Gewicht haben würde. Die Berhandlungen hatten leiber mit einer gewiffen Schwierigfeit zu fampfen, welche hätte vermieden werden können. Das Thema beschäftigte sich nur mit ben höheren Inftangen ber Schulverwaltung. Dun fangt man beim Bauen boch nicht oben an. Der Lehrertag hatte baber in einer früheren Versammlung erft die unteren Instangen in berselben eingebenden Weise burchsprechen muffen, also namentlich die Tundamentalfrage von der rechten Schulgemeinde, welche den großen Borteil gewährt, daß die Schule weber auf politischen, noch auf firchenrechtlichen, sondern auf neutralen Boben gestellt wird, und weiter die Frage, wer benn bei der Selbstverwaltung auf dem Schulgebiete das eigentliche "Selbst" ift, da es doch jedenfalls nicht der von diesem "Selbst" in Dienst genommene Lehrerstand fein fann. Rurg, man mußte vorher über Kundament und Bauftil flar fein, denn fonft hatte die Beratung über die höheren Inftangen mit Untlarheiten aller Art und mit Migverständnissen über Migverständnissen zu fämpfen. Blücklicherweise überwand die Versammlung jenes schlimme Sindernis io weit, daß weniaftens die Mehrzahl den beiden Thefen des Referenten zustimmte. In den Berhandlungen trat aber, besonders von fleinstaatlicher\*) Seite, auch entschiedener Widerspruch hervor, so namentlich aus Samburg, aus bem früher gleichfalls felbständigen Frankfurt a. Dt., aus heffen-Darmftadt und Burttemberg. Bas lag nun biefen Opponenten auf dem Bergen? Jenes früher erwähnte Bedenken, Die Kamilien (ober wie die Theologen zu fagen pflegen die "Laien") feien in der Mehrzahl für die Schulgemeinde-Inftitution noch nicht reif, d. i. zu einsichtslos und gleichgültig. Darum verwarf man in der unterften Inftang die Schulgemeinde, und wünschte in den oberen Inftangen zwar Schulfpnoben, aber lediglich aus Schulmannern, wie fie in drei Kantonen der Schweiz und in Hamburg schon bestehen. Da haben wir's: Lehrer-Synoden — nach dem Mufter der in der früher tonfiftorial-hierarchisch regierten Rirche beliebten Beiftlich feits- Synoben - bas ift das Ideal diefer fleinstaatlichen, laienfürchtigen und bennoch sich für liberal haltenden Männer. Mögen sie nun doch auch die auf Seite 74 gezeigten Konfequengen Diefes Principe gieben, alfo für reine Baftoren-Synoben und für einen Landtag, ber aus Miniftern, Ministerialräten, Dber- und Regierungspräfidenten, Landräten und Bürgermeistern besteht, eintreten. Will man das nicht, fo verlange

<sup>\*)</sup> Der Ausdruck "tleinstaatlich" soll daraus hinweisen, daß in den Staaten von geringem Umsange die Bielregiererei in allen Zweigen der Berwaltung größer und der Sinn für Selbstverwaltung in der Regel sogar bei den Bürgern geringer ist, als in den größeren Staaten. Der Grund dieser Erscheinung läßt sich leicht einsehen.

man auch nicht Schulmänner-Synoden anstatt Schulspnoden, in welchen

alle Intereffenten der Schule vertreten fein muffen.

Interessant ift noch, was in der Berliner Versammlung ein württembergischer Lehrer über das Bildungsintereffe und die Mündigkeit seiner Landsleute zum besten gab: "Wir in Württemberg haben feit dem Minister Golther einen Schulvorstand unter dem Namen einer Ortsschulbehörde eingeführt, in welche Vertreter der Familie gewählt werden follen. Alle brei Jahre findet eine Wahl ftatt. Wenn eine Wahl der Familienvertreter stattfinden foll, so ift fast durch gang Bürttemberg auf feinem Rathaufe eine folche Bahl zu ftande gu bringen. (Bort! Bort!) Reine einzige Stimme wird oft abgegeben, um die Bertreter der Familie herbeizuziehen. Die Familienväter geben ben amtlichen Organen die Sache einfach in die Sand und benten: die werden das schon recht machen. (Seiterkeit.)" \*) - Welch ein Zeugnis über die Mündigfeit der braven Bürttemberger - aus dem Munde eines der ihrigen! fo wird der Lefer benken nach dem Wortlaut. Die berichteten Thatsachen mögen an sich richtig sein; allein nach dem zu urteilen, wie mir die Württemberger befannt geworben find, muß ich ihnen mehr Schulintereffe und Mündigkeit gutrauen. An Ort und Stelle weisen jene Thatsachen auf etwas ganz anderes hin, als ihr äußerer Schein in der Ferne vermuten läßt. Württemberg ift auf dem Bolksschulgebiete das Musterland einer büreaufratisch-hierarchischen Vormundschaftsverwaltung. Im Namen bes Staates regiert die Beistlichkeit die Schulen von unten bis oben; und so werden 3. B. auch die Schulftellen im gangen Lande von der centralen Dberichulbehörde, die überwiegend aus Beiftlichen besteht, besett; alle Schulinspeftoren find Geiftliche. Man fann zugeben, daß diese Geiftlichen sich wirklich um die Schulen befümmern, allein die Lehrvorschriften find so betailliert, dazu die Inspettionsbesuche so zahlreich, daß die Lehrer wie in einer Zwangsjacke stecken. Schade brum, daß in der Berliner Lehrerversammlung nicht jemand den füddeutschen Rollegen gefraat hat, was innerhalb einer jo büreaufratisch-hierarchischen Vormundschaftsverwaltung der Lokalschulvorstand denn noch rechtlich ju fagen und zu bedeuten haben fonne. Es wurde dann wohl der wahre Grund ber geringen Beteiligung bei ben Schulvorstandsmahlen an den Tag gekommen fein. Denn wenn ein folcher fogenannter Lofal-Schulvorstand fein Lehrerwahlrecht hat, wenn er somit lediglich bazu ba ift, um den schreienden Vormundschaftscharafter des Schulregiments ein wenig zu verhüllen, daneben etliche administrative Handlanger= und Aufpaffergeschäfte zu thun, und endlich den Geift= lichen als erhöhendes Postament zu dienen, - wie sollten da die Burger Luft haben, fich bei ben Bahlen für einen folchen Schulvorftand eifrig zu beteiligen? Werben nicht gerabe die wirklich mundigen am allerwenigsten Luft bazu haben? Es dürfte fich also in Wahr=

<sup>\*)</sup> Bgl. "Bericht des Ortsausichuffes." Berlin, Löwenthal, 1890. C. 96.

heit mit der inneren Mündigfeit und bem Schulintereffe ber fchwabischen Bevölkerung gerade umgefehrt verhalten, als die berichtete Thatfache nach ihrem äußeren Schein vermuten lägt. Ueberdies follten Badagogen, auch wenn fie in Frankfurt a. M., Seffen Darmftadt, Hankraut von selbst wächst, dagegen alle Kulturpflanzen einer forgfamen Pflege bedürfen. Nun gehören doch bas Bildungsintereffe und die innere Mündigkeit in Erziehungsfachen unzweifelhaft nicht zum socialen Unfraut, das von selber gedeiht, sondern zu den Rulturgewächsen und zwar ber ebelften Art. Und wenn bas, fo bedürfen fie ber freien Luft, des Lichts, der Anregung, der Belehrung, der Möglichfeit ber Gelbitbethätigung, furz, ber Bflege. Wober mußte Diefe Bflege fommen? Abgeschen von bem, was die Schulgesetgebung bafür zu thun hat, jedenfalls zuerft von den Kreis-Schulinspettoren, den Pfarrern und ben Lehrern. Run frage ich: was ift benn in den Gegenden, wo die Lehrer und Büreaufraten über die Teilnahmlofigfeit und Unmundigfeit bes Bolfes in Erziehungsangelegenheiten flagen. - was ift ba pon ben Kreis-Schulinspektoren, Pfarrern und Lehrern zur Weckung und Pflege des Schulintereffes und der inneren Mündigkeit geschehen? planmäßig und eifrig gescheben? Man barf getroft alles barauf verwetten, diese Unfläger werden beschämt verstummen muffen. Bor mehr als 20 Jahren hatte ich in meiner Schrift: "Die drei Grundgebrechen ber hergebrachten Schulverfaffung" Diefer jocialspädagvaischen Aufgabe ber Rreis-Schulinfpettoren, der Bfarrer und Lehrer ein ganges Rapitel gewidmet und ihnen diefelbe aufs eindringlichste ans Sers gelegt. Wahrscheinlich haben nur wenige unter ihnen von meinem Geschreibsel Notiz genommen, wie ich auch im voraus hätte wiffen fönnen; benn ich wollte ja dem Bevormundungssystem entgegenwirfen, und bas wollten die bevormundungelüfternen Berren "Beamten" eben nicht, gleichviel ob fie fich liberal oder konfervativ nennen. Allein ich hoffte, es würden doch wohl etliche Schulblätter fich finden. welche meinen Appell sich zu Bergen geben ließen und weiter trügen. und dann würden fich auch wohl fleinere oder größere Lehrerversammlungen finden, welche meine praktischen Borschläge prüften und durchsprächen; allein wie sehnlich ich auch ausschaute und aufhorchte, mir wenigstens ift, außerhalb meiner niederrheinischen Seimat, in den Schulblättern und größeren Lehrerversammlungen nichts berartiges von Belang zu Geficht und Gehör gefommen. Woran lag bas? Nicht an ben Bersonen, sondern lediglich an dem Barteibann, ben meine einsamen Schriften nicht zu überwinden vermochten. In jungfter Beit ist es ja glücklicherweise besser geworden, wenigstens auf preußischem Boben, wie die Mehrheitsabstimmung über Schulfpnoden in ber Berliner Lehrerversammlung gezeigt hat.\*)

<sup>\*)</sup> Näheres über die Pflege des Schulintereffes in den Familien wird im VIII. Kapitet zur Sprache kommen.

Es verdient auch bemerkt zu werden, wie dort eine "liberale" Stimme aus Hessen-Darmstadt (Worms) ihrem echt büreaukratischen Abscheu gegen das Gewähltwerden der Schulbeamten Ausdruck gab; nur die Berusung von oben könne dem Beamten die volle Würde verleihen. "Was für ein armseliger Kerl würde ich sein," hieß es (vgl. S. 89 und 90 des Berichts), "wenn ich gewählt werden sollte von den Vertretern — meinetwegen der Familien u. s. "In der That, wie armselig müssen sich darnach die rheinisch-westsfälischen Pastoren und Superintendenten, die preußischen Bürgersmeister, Oberbürgermeister und Provinzial-Landesdirektoren sühlen; und vollends der Präsibent der Vereinigten Staaten von Nordamerika und seinesgleichen, und gar der völkerbeherrschende Papst, — die bestanntlich alle "von unten her" gewählt sind. Freilich, ein echt "Liberaler" nach Hessen-Darmstädter Art würde natürlich keinen dieser

würdelosen Posten annehmen.

Bielleicht ift ber geneigte Lefer in ber Stimmung, auch noch ein anderes Ruriofum fich erzählen zu laffen, das der "echt liberale" Frankfurter Abichen vor dem Schulgemeindeprincip allerjungit geleistet hat, und das sofort von der gleichgefinnten Kölnischen Zeitung weiter folportiert wurde. Dieselbe brachte in Nr. 111 (10. Febr. 1892) einen Artifel aus ber Frankfurter Schulgeitung, worin, wie fie beifügt, "in lichtvoller Weise" die Auffassung entwickelt werde, welche fich weite Kreise der Lehrerwelt gebildet haben. Nachdem der Artifelschreiber einiges Zutreffende über den von Zedlitschen Gesetzentwurf gesagt hat, schüttet er schließlich sein Berg aus über die Schulgemeinde. Diefelbe ift nach ihm ein "Phantom", eine "Erfindung Dorpfelds"; der Lotal-Schulvorftand heißt fpottisch "eine erlauchte Befellschaft"; "jebe Schule fei von einem "Geftrupp" von Schulvorftandemitgliebern mit wichtigen Befugniffen fo umgaunt, daß fich jeder Schulrat darin verfangen muffe" u. f. w. Allso die Schulgemeinde-Idee ware eine "Erfindung"; von wem, fann uns einstweilen gleichgültig fein. Angenommen, dem ware fo. Dug denn eine erfundene Sache schon deshalb verurteilt werden, weil sie etwas Neues ift? hangt ihr Wert nicht vielmehr davon ab, ob fie zweckmäßig ift? Run ift aber die Schulgemeinde-Ibee wirklich rundseitig zweckmäßig, wie die vorliegende Schrift flar beweift. Bas nun? — Beiter: Benn eine neue Erfindung noch nicht verwirklicht ist, so existiert sie allerdings vorläufig noch als Phantafiegebilde im Ropfe des Erfinders; verdient fie nun, auch wenn sie zweifellos zweckmäßig ist, doch im voraus verurteilt zu werden, weil sie noch nicht verwirklicht ift? - Und endlich: ift es benn in Deutschland ein Berbrechen, etwas Neues zu erfinden? und muß ein solcher Berbrecher nun gehängt werden, wenn auch nicht leibhaftig, so doch in der Frankfurter Schulzeitung und der gleichge= sinnten Kölnischen Zeitung in effigie? — Doch ich denke, es thut vor ber Hand nicht not, mit diesen Erfindungsverächtern zu disputieren; ber vermeintliche oder wirkliche "Erfinder" ber Schulgemeinde-Ibee

braucht einstweilen um feinen Sals noch nicht bange zu fein, und bas Aufhängen seines ehrlichen Namens in jenen beiden Blättern wird ihm auch nicht schaden. Ich habe das Kuriofum nur erzählt, um die beiden litterarischen Rollegen auf einen fleinen Irrtum in betreff meiner Person aufmerksam zu machen. Als gelehrte Männer, Die in ber Schulverfaffungsfrage mitreben wollen, fann ihnen ohne Zweifel nicht unbefannt fein, daß in ihrer niederrheinischen Nachbarschaft, des gleichen in Ditfriesland und an der Nordiee entlang bis Dithmarien die echten Schulgemeinden schon fast feit der Reformationszeit wirflich bestehen, wenn auch in der Organisation noch mehr oder weniger unvollkommen. Da nun jene herren es für gang gewiß halten, baß der Reftor Dörpfeld die Schulgemeinde-Idee erfunden habe, fo muffen fie wohl glauben, daß berjelbe bereits an 250 Sahre gable und bemnach beinabe jo etwas wie der ewige Jude fei. Run tann ich ihnen aber aus dem Rirchenbuche beweisen, falls fie es auf mein ehrliches Wort nicht glauben wollen, daß der alte Dörpfeld noch nicht gang 70 Jahre erreicht hat, mithin an bem Berbrechen, die Schulgemeinden "erfunden" zu haben, völlig unschuldig ist. Quod erat demonstrandum. Man wird bemnach ihrem Gerechtigfeitsfinn vertrauen durfen, daß fie feinen unschuldigen Namen nunmehr vom Galgen herabnehmen werden. - Um von ber Sache felbft, die fehr ernfter Ratur ift, zu reden, seien die geneigten Leser gebeten, jest gefälligft noch einmal nachlesen zu wollen, was das Borwort der ersten Lieferung G. VIII und IX über bas "Erfinden" ber Schulgemeinde-Ibee gejagt hat, und was längst niedergeschrieben war, bevor die Frankfurter Schulzeitung ihr Urteil über die Entstehung des Schulgemeinde-Phantoms in die Welt geschickt hatte. Das dort Besagte wird ihnen jest, nach der helleren Beleuchtung, in feinem ernften Bollfinn befehbar werden.

Dben (G. 72) wurde barauf hingebeutet, daß es zweierlei Begner des Familienrechts und der Schulgemeinde gebe. Einmal diejenigen, beren Bedenken gegen die Mündigkeit der Familien in Schulfachen aufrichtig gemeint ist, aber angesichts ber anerkannten Mündigkeit in ben höher liegenden kommunalen, firchlichen und politischen Angelegenheiten als recht inkonsequent und gedankenlos fich erweift. Zum andern folche, welche dieje Intonjegueng gut einsehen, aber jenes Bedenken erheucheln, um gewiffe geheime Tenbengen gu verhüllen. Bas find bas für Leute, und worin bestehen diese hinterstelligen Tendenzen? Bu dieser Rlaffe der "Bedenklichen" gehören vorab alle diejenigen, denen es gelüftet, bas Schulwesen vormundschaftlich regieren zu belfen, als da find: bureaufratifch gefinnte Schul- und Regierungsbeamte aller Art von unten bis oben, hochfirchliche Beiftliche, ungählige Rathausherren, gleichviel ob fie fich konfervativ ober liberal nennen, jumal in ben altprenfischen Städten, wo man niemals Schulgemeinden geduldet, aber gleichwohl auf den notorischen Freiheitsfinn der Bürgerschaft gepocht hat. Um ihre Vormundschaftsgelüste gu berbeden, barum ichieben fie bem Bublifum gegenüber ihre Be-

forgnis vor der Unmundigkeit des Bolkes vor; huten fich aber weislich, zur Sprache zu bringen und zu untersuchen, ob das Bolt, so weit es wirklich interesselvs und unmündig wäre, nicht gerade durch ihre Bormundschaftsregiererei so geworden ist. Mit diesen politischen, firchlichen und fommunglen Büreaufraten werden wir nicht über Kamilienrecht und Bolfsmundigfeit disputieren. Wenn fie aber ihre Daste ablegen und ihre hinterstellige Berrschjucht offen aufdeden, jo wollen wir mit ihnen verhandeln, aber erft einmal darüber, wie es um die Moralität folcher Vormundschaftsgelüfte steht. -- Zum andern findet sich in jener Rlaffe ber vorgeblich Bebenklichen ein ansehnlicher Teil berjenigen sogenannten "liberalen" Politifer, beren padagogisches Ideal die obliga= torische Misch-Schule für jüdische, fatholische und protestantische Rinder und mit chriftlichen und judischen Lehrern ift. Die Simultanisten dieser Art - nicht zu verwechseln mit jenen ehrlichen, die aus Gemiffensgrunden die Simultanichule munichen - wiffen nur gu wohl, daß die meisten Eltern teine Luft haben, ihre padagogisch-einheitliche Schule mit ber in jeder Beziehung gespaltenen Simultanschule zu vertauschen und gerade die mündigen am allerwenigsten. Wenn nun die Zeitumftande für die Meng-Schule nicht gunftig find, fo legen fie ebenfalls flugs eine Maste vor, b. i. fie laffen ihr Schulideal vorsichtig ruben, verschweigen auch weislich, daß fie Gegner des Kamilienrechts und ber Gewissensfreiheit in Erziehungssachen find. iprechen dagegen, gerade wie jene vorerwähnten Vormundschafts= lüsternen, mit besorglicher Miene um so lauter von ihren schweren Bebenfen wegen ber Unmundigfeit bes Bolfes, und unmundig find in ihren Augen alle Leute, die sich nicht von ihnen an der Nase herumführen laffen wollen. Daß es meinerseits nuglos und bare Thorheit fein wurde, mit biefen mastierten Simultanisten bier über Familienrecht und Bolfsmundigfeit zu verhandeln, wird jeder Denkende einsehen. Mögen fie erft ihre Maste abnehmen und sich ins Berg schauen laffen, dann bin ich bereit. Diese Art Simultanisten werden eben niemals ber Schulgemeinde gunftig fein. Die ehrlichen Simultanisten bagegen, welche aus Gewiffensgrunden und auf Grund ber Gewiffensfreiheit die paritätische Schule wünschen, werden schon aus der poraufgegangenen theoretischen Unterjuchung über die Gewiffensfreiheit eingesehen haben, und es im Berfolge noch immer mehr finden, daß meine Schulverfaffungsgrundfate auch ihnen zu ihrem Recht The your school of the same of the same factors verhelfen. and of the will be so the same and the same

Ein Teil der Gegner der echten Schulgemeinde hat von jeher auch noch eine zweite Berdächtigung wider dieselbe ausgestreut und allerjüngst wieder mit vollem Munde ausposaunt. Der v. Zedlitssche Gesehentwurf bot ihnen dazu gute Gelegenheit, und die gerechte Wißstimmung gegen diesen Entwurf gab ihren Posaunenstößen die gewünschte

with the man to so that you the transfer of the party of the party of

braucht einstweisen um seinen De Simigemeinde-Inftitution werde Aushängen seines ehrlichen ihm auch nicht schaden. Ich Ber Bei bied au fassische Geiftlichkeit thm auch nicht schaden. The Beden sei dies zu befürchten, vollends beiden litterarischen Mollen weil dieser Gesegentwurf, neben einer meiner Person aufmerssam ber Kirchen und der Geistlichseit, auch der Schulversassung und statuiert, so ist dieses Zusammennicht unbekannt sein, das Schulgemeindesgleichen in Offiziera gleichen in Offfriedland socht zu bringen, - wenigstens bei die echten Schulgemeints und vielleicht in ihrem ganzen Leben bestehen, wenn auch uber bas Wesen ber echten Schulsunvollkommen. Ia und mimmt man hinzu, daß die preußische fie mohl glanden, dan be wuchtigften Rutenstreiche bes Centrums nach beinahe to earn and daß die Mehrzahl der protestantischen aber and bem Mind wa auch jungft wieder jo fehr befliffen war, Wart ulde gliumen ber allem die firchlichen Intereffen nebit 70 Sabre erreine Ber anteitsvorrechten in ben Borbergrund gu erfunden" au lane 🦠 det protestantischen Bürgern nicht bänglich zu Den wird der der der Stimmung die ausposaunte beinen und der Gewünschten und sie der Stimmung die ausposaunte beinen und sie den gewünschten und sie hat ihn gemacht, wie nur allzuschen die Politiker, wo sind die Pfarrer und die Politiker, wo sind die Pfarrer und 311 mollen, Jacobs außerhalb unferes Frankenwinkels, welche fich bisher ther des wahre Wefen Bevollerung über das wahre Wesen längk aus dann nun die unschuldige Schul-Der v. Zedlitsche Gesegentwurf durch seine gebracht hat? — Bevor ich zur Das bourning ber gemen Angeschuldigten übergehe, wolle der geneigte Bad badt außer acht laffen, baß in erfter Linie die früher erwähnten icepretten Segner des Familienrechts es find, - natürlich mit Aus-Berbach - welche jungft jene Berbachigling ber Schulgemeinde wieber in die Welt hinausgerufen haben: alfo Ban Die Bewormundungeflichtigen unter ber Beamtenichaft und soom Die mastierten Simultaniften, welche gerade wie die meiften Bedbirdblichen Geiftlichen, im affentlichen Schulwejen feine Gewiffensreibeit dulben wollen. Das vorgebliche neue Bebenten wiber bie Schulgemeinde ift eine vortreffliche zweite Maste, welche die hinteritelligen Tendengen noch beffer verhallen hilft als die erfte. Dieje Abei principiellen Gegnertlaffen, obwohl fonft bei weitem nicht immer conig, halten aber bei jener Werbachtigung ber freien Schulgemeinde wie Bruber jujammen, - allem Unicheine nach auch beshalb, um den Blid bes barmlofen Bublifums bauon abzulenfen, daß gerabe fie felbit of geweien find - namlleh bie schwachlichen Büreaufraten (nebit ben bevormundungseifrigen Ronfervativen) und die simultaniftischen Liberalen - durch beren Edinib ber einzige vollfräftige Schutitaat der Refor-

mationsfirche auf dem Kontinent und auf der ganzen Erbe unter bas Joch des Centrums und des Batifans, und die preußische Bolfsschulgesetzgebung in die unheimliche Sackgaffe geraten ift. Ja, um ben Blick von den eigentlichen Schuldigen abzulenken, und dafür ein fleines wehrloses Wesen in irgend einen scheinbaren Berbacht zu bringen, damit ob dem Streiten über diesen fleinen Ginzelpunkt ber große fulturpolitische Bankerott vergeffen werbe, - ja, barum geht es, und jo macht man das Mag ber Verschuldung vollends voll. Mit diefen doppelt mastierten Gegnern werde ich mich natürlich erst recht nicht einlassen. Denjenigen Schulfreunden aber, welche durch den bosen Schein, ben der neue Schulgesetzentwurf und die vordringlichen Bestrebungen der Geiftlichen auf die Schulgemeinde-Institution geworfen haben, unwillfürlich etwas ftutig geworden sind, diesen redlichen bejorgten Schulfreunden will ich mit Freuden Rebe ftehen. Selbstrebend fann die volle Verantwortung nur im Verfolg der ganzen Schrift gegeben werden.

Borab sei darauf aufmerksam gemacht, daß bei der Beurteilung der Schulgemeinde Institution gewöhnlich der Fehler begangen wird, dieselbe bloß in ihrer Foliertheit, als ein von der gesamten Schulsverwaltung getrenntes Wesen, zu betrachten. Das führt unvermeidlich zu großen Mißverständnissen. Sie muß vielmehr gerade in ihrer Beziehung zu den höheren Verwaltungsinstanzen ins Auge gesaßt werden, damit man ihre Hauptbedeutung zu Gesicht bekommt. Diese Hauptbedeutung besteht in den Konsequenzen der Schulgemeinde-Idee, so namentlich darin, daß sie für alle Instanzen die Selbstverwaltung mit richtiger Interessenvertretung fordert, und sodann darin, daß sie die Schule weder auf kirchenrechtlichen, noch auf politischen, sondern auf neutralen Boden stellt, d. i. auf den des Kamilien-

rechts und ber Babagogit.

Gehen wir nun zur Prüfung der Anklage: Die Schulgemeinde ipiele die Schule den Geiftlichen in die Hände oder begünftige doch

einen übertriebenen Ginfluß berfelben.

Bunächst frage ich: Was hat die Schulgemeinde Idee mit dem Zedligschen Schulgesegentwurf, oder genauer gesagt: mit den dortigen übertriebenen Konzessionen an die Geistlichen der beiden Kirchen zu thun? In dem Gesetzentwurf war ja von der Schulgemeinde mit feiner Silbe die Rede; selbst der bloße Name wird sorglich vermieden. Der Gesetzentwurf sprach nur von einem bloßen Schulbezirk als einer politisch-geographischen Unterabteilung der Kommune und von einem sogenannten Schulvorstande. Wie kommune und von einem sogenannten Schulvorstande. Wie kommune nur dieser Schulvorstand hinein? Die übermäßigen Konzessionen an die Kirchen standen aus bekannten traurigen Gründen schon von vornherein sest. (Ugl. S. 59 n. 60.) Nun sollte ein Gegengewicht gesucht werden. Das meinte man in der vermehrten büreaukratischen Konzentration des staatlichen Schulverwaltungsapparates gefunden zu haben. Zur Beschwichtigung der Verstimmung wegen dieser Abweichung von der geraden Linie wurde

bann in ber allerunterften Inftang ein Studden Gelbitverwaltung eingefügt, aber, damit es ja zu dem gejamten Gejegentwurf paffe und feine unbequemen Störungen verurjache, nach dem Borichlage vieler Kreissynoden und der Generalsynode, nämlich als bloger sogenannter Schulvorftand. Allerdings hat die echte Schulgemeinde ebenfalls einen Schulvorstand nötig; und ein Lofalichulvorstand ift unter allen Umständen in administrativer Sinsicht nicht blog eine nützliche, sondern eine notwendige Einrichtung. Darf man aber von dem Gesehenmuris-Schulvorstand ohne weiteres auf Weien und Bedeutung ber echten Schulgemeinde und ihres Borftandes ichließen? Das ware jo ein Schluß, wie er im letten deutsch-frangofischen Kriege vorfam: wenn Die Deutschen einen auf eine Stange geftülpten Belm über Die Schange bliden liegen, jo machten die machiamen Frangoien ben Schlug, unter Diefem Belme mußte auch ein Ropf fteden; und nun ging's los, aber ihre zahlreichen darauf gerichteten Schuffe haben feinem deutschen Behrmann bas Leben gefoftet, hochftens einem alten Belm. Moral: Mache feinen falschen Schluß, sonst hilft auch ein richtiger Schuß nicht. Das Ding "Schulvorstand" läßt noch nicht erfennen, was für ein Ropf und ein Berg in demfelben ftedt. Möchte ber Borftand eines geographischen Schulbegirts einem Schulgemeinde Boritande auch außerlich abnlich feben, jo find um beswillen beibe Inftitutionen noch lange nicht basselbe. Si duo faciunt idem, non est idem.

Die Bereinigten Staaten von Nordamerika und die römische Kirche sind beide Republiken und haben beide einen Präsidenten. Lebt nun um deswillen in beiden Republiken und in ihren Präsidenten der gleiche Geist? Bekanntlich ist die eine Republik eine höchst freiheitlich regierte Gemeinschaft mündiger Bürger, die andere ein durch einen geweihten Adel höchst vormundschaftlich regierter Haufen religiös Unmündiger, die auch lebenslang unmündig bleiben wollen. Woher stammt dieser ungeheure Unterschied bei der gleichen Berfassungssorm und bei der gleichnamigen Spipe? Lediglich aus der Berschiedenheit der innern Organisation, und diese richtet sich und muß sich richten nach dem Charakter der Gemeinschaft, nämlich ob die Mitglieder mündig sind und immer mehr werden wollen, oder ob sie

mmundig find und immer bleiben follen.

Wie nun, wenn einer, der bloß die römische Kirchen-Republik kannte, daraus schließen wollte, in der nordamerikanischen StaatsRepublik werde es ebenso freiheitswidtig zugehen? Moral: Man mache nicht Schlüsse aus der äußern Achnlichkeit, sondern sehe auf das Wesen der Dinge, sonst riskiert man, sich selber "anzuführen" und überdies eine gute Sache zu verleumden. Taucht irgendwo ein sogenannter "Schulvorstand" auf, so schaue man erst zu, ob auch das leibhaftige Wesen, was derselbe vertreten soll, dabei ist, nämlich die Schulgemeinde, und zwar die echte, welche weder auf kirchenrechtlichem, noch auf politischem, sondern auf neutralem Boden sieht, d. i. auf dem Boden des Familienrechts und der Pidogogik. Und wenn die

Schulgemeinde wirklich babei ware, jo ichaue man weiter forgfältig zu, wie dieselbe organisiert ift und zwar ihrem Besen entsprechend organisiert ift. Bu dieser Organisation gehört natürlich auch ein Schulvorstand, doch auch noch etwas anderes, nämlich eine größere Repräsentation. Bei einer solchen echten und richtig organisierten Schulgemeinde fann fein Bernünftiger auf den Gedanken fommen, daß fie einen übertriebenen Ginfluß der Geiftlichkeit begunftige, gumal burch ben Lehrer auch die Babagogit vollberechtigt vertreten ift, und vollends nicht, wenn auch alle höheren Berwaltungsinstanzen in bemselben Stile organisiert waren. Die echte Schulgemeinde-Inftitution ift gebaut gang im Sinne bes Hohenzollerschen Bablipruches: Suum cuique, "jedem das Seine", aber nicht mehr. Nun frage ich nochmals: wenn irgendwo ein Ding unter dem Namen "Schulvorstand" auftaucht, bei dem die Schulgemeinde fehlt, also gleichsam nur ein erhöhter Selm ift, ber nicht von einem Manne, jondern nur von einer holzernen Stange getragen wird, und wenn nun dieses ifolierte Ding zu einem Migtrauen Anlak gabe, - wie fann ba bie Schulgemeinbe, die gar nicht vorhanden ift, dafür verantwortlich fein? Und wenn ein folcher ifolierter Schulvorstand, ber, wie im Zeblitichen Schulgesetzentwurf einem echten Schulgemeinde Borftande außerlich einigermaßen ähnlich fieht, in Gesellschaft mit übermäßigen Konzeffionen an die Geiftlichfeit beider Kirchen auftritt, und nun dieser isolierte Schulvorstand wegen feiner unliebsamen Gesellschaft vollends Mistrauen erweckt, - so frage ich: wie fann ba die unichuldige Schulgemeinde-Inftitution, die im Gesetzentwurf nicht vorhanden und absichtlich ausgeschlossen worden ift, für jene leidigen Konzessionen und das dadurch erwecte Miftrauen verantwortlich gemacht werden? Da könnte man noch eher gegen die städtischen Schuldeputationen migtrauisch sein, da sie bei diesem Gesetzentwurf in Gesellschaft mit jenen traurigen Rongessionen wirklich portommen, mabrend die Schulgemeinde nicht vortommt.

Doch lassen wir nach der abstraften Reslexion auch noch auschauliche Thatsachen reden, die sedem, der sehen will, vor Augen stehen. Wenn die Schulgemeinde einen übermäßigen Einfluß der Geistlichkeit begünstigte, so würden doch ohne Zweisel alle Geistlichen diese

Inftitution aufe lebhaftefte befürworten.

Erstlich: Wo hat denn die Mehrzahl der Geistlichen jemals Sympathien für die echte Schulgemeinde-Idee gehegt und geäußert? (Bon einer einsichtigeren Minderzahl, die allerdings erfreulicher Beise da ist, wird später zu reden sein.) Nicht einmal die Mehrheit der protestantischen, geschweige der römisch-katholischen, — ja, es ist traurig zu sagen, nicht einmal die Mehrzahl der niederrheinischen Pfarrer. Wer an jenen Stellen solche Sympathien voraussetz, — ich meine zunächst dei der hochstrchlichen, geschweige hierarchisch gesinnten Geistlichkeit — der muß entweder die letzten 30 Jahre hindurch geschlasen haben, oder er läßt sich durch eine gewisse optische

Täuschung affen. Bohl spricht man bort eifrig von Familienrecht, allein man bentt dabei nicht entfernt daran, daß die Eltern felbst dieses Recht auszuüben hätten — was ja auch die römische Kirche in religiösen Dingen befanntlich gar nicht dulden fann - sondern man nimmt ftillschweigend an, daß die Beiftlichkeit dasselbe vormundschaftlich mitbertreten folle. Sodann geschieht jenes Reben vom Kamilien recht - genauer: blog vom elterlichen Intereffe an der Schule lediglich an bem Awecke, um baburch die Gründe für die fonfessionelle Schule zu verftarten, weil man weiß, daß das theologische Botum allein bei den Simultanschul-Anhängern wenig Eindruck macht. Bu diesem Zweck läßt man sich benn auch einen isolierten jogenannten Schulvorstand gefallen, vielleicht fogar das Lehrerwahlrecht desjelben, vorausgesett, daß der Beiftliche gesetlich Prafes des Schulvorstandes und Lotal-Schulinspettor ift, und daß der Kreis-Schulinspettor ebenfalls ein Geiftlicher ift. Wüßten diese Herren die Zwangs-Konfessionalität ohnehin gesetzlich gesichert und ebenso die geistliche Lotal= und Kreis-Schulinspektion, so wurden sie sich für das Familienrecht (im Sinne der wirklichen Bethätigung besfelben) und für die Schulvorstands-Einrichtung schwerlich intereffieren, - es mußte benn um beswillen geschehen, um durch bas Schulvorstandspräsidium dem Bolfe deutlich zur Anschauung zu bringen, daß in Schulsachen bem Pfarrer Die erfte Stimme gebühre, und weil wiederum die im Schulvorstande figenden Hausväter verhüllen helfen, daß in der Lokal- und Kreisinstanz das Familienrecht boch eigentlich nur vormundschaftlich vertreten ist, nämlich durch die Geiftlichen. Daß es fich mit der vermuteten Sympathie diefer Beiftlichen für Familienrecht, Schulvorstand und Schulgemeinde in Wahrheit so verhalt, dafür haben sie felber ben Beweis geliefert - ex ore tuo te judico (Lut. 19, 22): benn in ber Beit, wo die Konfessionalität der Schule und die geiftliche Lokal= und Kreis-Schulinspektion noch völlig gesichert waren, wo haben da diese Herren jemals von Familienrecht in Schulfachen gesprochen und auf bessen Ausübung gedrungen, da doch auf altpreußischem Boden in den Städten die Eltern (in Schulsachen) ganglich unmundig waren und sind, und in den meisten Landgemeinden fast ganglich? Und felbit jest, nachdem schon seit mehr als zwanzig Jahren die Konfessionsschule in Gefahr steht — wie sie selbst klagen — wann und wo haben benn biefe Beiftlichen feitbem bis heute jemals die volle Bethatigung des Familienrechts, nämlich echte Schulgemeinden gewünscht und beantragt? Man sehe nur den betreffenden Antrag der Majorität ber jüngsten Generalinnobe an - (von ber fatholischen Geiftlichkeit brauchen wir ohnehin nicht zu iprechen); von einer Schulgemeinde ift bort mit feiner Gilbe die Rebe, - nur von einem isolierten Schulvorstande, bessen Begirt als eine Unterabteilung der Rirchengemeinde gebacht wird. Sieht das wie Sympathie für die echte Schulgemeinde aus, die auf neutralem, eigenrechtlichem Boben fteht? Es fann auch nicht Wunder nehmen, daß die Majorität der Generalinnobe den

Eltern in Schulangelegenheiten keine sonderlichen Rechte einräumen wollte, wenn man bedenkt, wie schwer die Geistlichen in den öftlichen Provinzen sich seinerzeit dazu entschließen konnten, den Kirchengemeinden größere Rechte zuzubilligen.

Herragen lag? Giebt man auch zu, daß manche Geistliche nicht rechtzeitig die Notwendigkeit eines Borgehens erfannten, so fielen doch auch Alexanden der Schulgemeinde stammen. Zunächst sei das erinnert, was in Kapitel I (S. 50) über das Berhalten der Geistlichen im Jahre 1871 bei der Aufhebung der Schulgemeinde Repräsentation erzählt wurde. Haben da die Pfarrer bewiesen, daß ihnen die Erhaltung der Schulgemeinde und ihrer Repräsentation am Herragen lag? Giebt man auch zu, daß manche Geistliche nicht rechtzeitig die Notwendigkeit eines Borgehens erfannten, so sielen doch auch Neußerungen, daß die Aufhebung des größeren Bahlkollegiums nicht zu bedauern sei, weil wenige Köpfe sich besser unter einen Hut

bringen ließen, als viele.

Gine andere vielsagende Thatjache, aus Elberfeld. Wie befannt, fteht diese Stadt seit langem weit und breit in bem Rufe, eine "Centralftelle bes chriftlichen Lebens" unferer Weftprovingen zu fein. Wie überall am Niederrhein, so bestanden ursprünglich auch in Elberfeld echte Schulgemeinden, abgesehen von der auf Seite 6 angeführten fleinen Modifikation bei den fogenannten Pfarrichulen. Nun erging im Jahre 1829 die ministerielle Berordnung, daß in ben Städten überall eine kommunale Schuldeputation errichtet werden fonnte. Das geschah benn auch in ben größeren rheinischen Städten, jo auch in Elberfeld und Barmen. Bahrend nun in Barmen wie in ben meisten andern Städten die Schulgemeinden mit ihren Organen unangetaftet blieben, also die tommunale Schuldeputation nur eine höbere Berwaltungsinftang bilben follte, fchlug man in Elberfeld einen andern Weg ein. Hier vereinbarte die städtische Behörde mit den Beiftlichen, die Rechte der Schulgemeinden, namentlich das Lehrerwahlrecht, aufzuheben, und der städtischen Schuldeputation beizulegen, welche aus jämtlichen Pfarrern, je einem Delegierten ber brei Kirchengemeinden und etlichen Delegierten bes Stadtrats bestehen follte. Damit verschwanden die Schulgemeinden und verwandelten sich in bloße Schulbezirfe. Die Rathausväter hatten fich nämlich die Schulverwaltung der altpreußischen Städte, welche die Familie als unmündig behandelt, zum Muster genommen, oder mit anderen Worten: Elberfeld erhielt schon 1829 diejenige kommunale Schulordnung, mit welcher ber von Gogleriche Gesetzentwurf alle Kommunen in Stadt und Land beichenten wollte. Durch die Schulgemeinde-Erfahrung belehrt, war man freilich einsichtig genug, um zu bedenken, daß in einer großen Kommune die Aufsichts- und Pflegegeschäfte für samtliche Schulen nicht alle vom Rathause allein besorgt werden können, was die meisten altpreußischen Städte selbst heute noch nicht begriffen haben; und fo ließ man denn für die nötigen Sandlangerdienste in den Schulbegirfen weislich jogenannte "Schulvorftande" bestehen. Fernstehende werden natürlich verwundert fragen, wie es möglich gewesen sei, daß die Schulgemeinden sich die Konfistation ihrer Rechte gutwillig gefallen ließen. Bur Erflärung möge folgendes bienen. Den Schulintereffenten wurde nämlich versprochen, die Kommune werde von jest an auch bas Schulgeld auf ihren Etat nehmen; damit war es ber großen Rahl der Minderbegüterten leichter gemacht, auf ihre Schulrechte zu verzichten. Auch mag die Beibehaltung der fogenannten Schulvorstände unter dem alten Namen zur Beschwichtigung beigetragen haben, refp. zur Berbeckung, daß diese jogenannten Schulvorstände nach dem Berluft des Lehrerwahlrechts eigentlich nur noch Pflichten, aber feine namhaften Rechte mehr bejagen. Genug, die neue kommunale Schulordnung wurde mit Genehmigung der Königl. Regierung eingeführt. Jahresfrift fanden aber die Rathausväter die Uebernahme des Schulgeldes unbequem, und jo wurde dasselbe wieder den Eltern auferlegt: allein die verlorenen Schulrechte befamen dieselben nicht wieder. Der vormundschaftliche Schulverwaltungs-Apparat funktionierte ja recht glatt. Natürlich hatte berfelbe, gerade wie in den altpreußischen Städten, die Wirkung, daß die Bolksschulintereffenten sich immer mehr an dieje Bevormundung gewöhnten und schließlich das altbergische Bewußtsein ber elterlichen Schulrechte aang verschwunden zu fein ichien. Bu fogenannten Schulvorstehern mahlte bie Schuldeputation jolche Leute aus, welche diese Sandlangergeschäfte, da sie doch einmal gethan werden mußten, entweder um Gotteswillen übernahmen, oder, in Erinnerung an die frühere Bürde dieses Amtes, sich das zusammengeschrumpfte Bostchen mit bem alten Titel zur Ehre rechneten, am liebsten jedenfalls solche, welche nicht nach mehr Rechten verlangten. Die Lehrer mußten ohnehin sich in das Unvermeidliche schicken, gleichviel ob gern ober ungern. So verlief die Elberfelder Schulgeschichte ca. 40 Jahre in ber gewünschten Ruhe und Gemütlichfeit. Da brach bei einigen Schulvorstehern das Bewußtsein durch, daß nach richtiger Moral auch die Eltern im öffentlichen Schulwesen bestimmte Rechte besigen müßten. Ein angesehener Stadtverordneter und warmer Schulfreund, der aus Liebe zur Schule auch einen Schulvorfteberpoften übernommen hatte, — ber frühere Landtags-Abgeordnete B. Lubw. Schmidt (Bater bes jegigen Reichstags - Albgeordneten Reinh. Schmidt) — brachte in Verbindung mit einem andern angesehenen Schulvorfteher auf einmal wieder Leben in dieses verschrumpfte Inftitut. Dieje beiden herren luden die übrigen evangelischen Schulporfteber ber Stadt famt ben Sauptlehrern zu einer freien Konfereng ein, die etwa vierteljährlich ftattfinden follte, um bas Wohl der Schule zu besprechen. Ohne Ameifel wurden in der städtischen Schuldeputation Diese freien Schulvorfteher-Ronferengen nicht gern gesehen; allein bas Unsehen der beiden einladenden Gerren bectte sie genügend. Den erften äußeren Anlaß zu diesen Schulvorsteher-Ronferengen hatte eine Ber-

fügung des Regierungspräsidenten Rühlwetter gegeben, wonach die jährlichen Schulferien auf vier bis fünf Wochen und etliche fatholische (!) Feiertage beschränkt wurden. Die Konferenz wandte sich dawider in einer Betition an den Minister, und als das ohne Erfolg war, an ben Landtag; die Schulvorsteher anderer Städte folgten diesem Beispiele, und man hatte die Freude, daß die Kühlwettersche Ferienordnung bald durch eine bessere erset wurde. Alls dies erreicht war, that Die Elberfelder Schulvorsteher-Ronfereng einen weiteren Schritt: fie richtete eine Eingabe an die städtische Schuldeputation, worin gebeten wurde, den Schulgemeinden das Lehrerwahlrecht wiederzugeben. Man blieb eine lange Zeit ohne Antwort. Da ließen die Leiter der Konferenz die Schuldeputation vertraulich wissen, wenn nicht bald eine Untwort erfolge, jo würden fie die Angelegenheit in ben öffentlichen Blättern zur Sprache bringen und zugleich eine Eingabe an die höhere Behörde richten. Darauf fam bald ein Bescheid; berselbe lautete nicht entschieden ablehnend, sondern es wurde darauf hingewiesen, daß befanntlich ein neues Schulgeset in naher Aussicht stehe, und bann diese Angelegenheit allgemein geregelt werden würde; zugleich wurde versprochen, daß bis dahin bei allen Lehrerwahlen zuerst von dem betreffenden Schulvorstande eine gutachtliche Neußerung eingeholt werden solle. Da jener Bertagungsgrund sachlich richtig war, so mußten fich die Schulvorsteher einstweilen zufrieden geben und das Lehrer= wahlrecht verblieb ber ftäbtischen Schuldeputation. - Ein Hauptcharafteriftifum jener Elberfelder Schulverwaltungsordnung darf nicht übersehen werden. 2018 im Laufe der Zeit die Zahl der Geiftlichen zugenommen hatte, wurde die Zahl der Delegierten des Stadtrates zwar auch vermehrt, dennoch hatten die Geistlichen im Bereine mit ben zu ihnen stehenden Delegierten der firchlichen Gemeinden das Nebergewicht, und die Beiftlichen waren es eigentlich, welche fämtliche Lehrerwahlen vollzogen und das gange ftadtische Boltsschulwefen regierten.

Befunden nun diese Mitteilungen aus der Elberfelder Schulgeschichte, daß diesenigen Geistlichen, welche 1829 die wichtigsten Rechte der Schulgemeinde an die städtische Schuldeputation ausliesern halfen, und jene, welche später diese vormundschaftliche Schulverwaltung auserecht zu halten suchten, eine Spur von Sympathie für die altebergische Schulgemeinde-Institution im Herzen trugen? Wir wollen gerne annehmen, daß sie das Wohl der Schule im Auge hatten — nämlich nach ihrer Ansicht, von ihrem Standpunkte aus. Es liegt aber auch die Frage nahe, ob sie nicht zunächst an die sirchlichen Interessen resp. an ihre Standesprivilegien, und erst in zweiter Linie an die Interessen der Schule und des Lehrerstandes gedacht haben. Doch sei dem, wie ihm wolle; das eine aber geht aus den mitgeteilten Thatsachen unzweideutig hervor, daß ihnen die Schulgemeinde-Institution entschieden unspmpathisch war. Was mochte es nun sein, daß ihnen dieselbe nicht gestel? Daß die Schulgemeinde eine Schutzwehr sür den

tonfessionellen Charafter der Volksschule ist, tann ihnen offenbar nicht mißfallen haben. Somit können es nur die freiheitlichen Charafterzüge der Schulgemeinde gewesen sein und der Umstand, daß sie auf

neutralem Boben fteht.

Doch der Leser hat die interessante Geschichte der Elberfelder vormundichaftlichen Schulordnung noch nicht gang zu Ende gehört. Im Berlauf der Zeit schien den Rathaus-Batern, wenigstens ben liberalen, allmählich ein Licht darüber aufzugehen, daß man bei der Bereinbarung vom Sahre 1829 firchlicherseits beträchtlich weitsichtiger gewesen war als auf dem Rathause und darum fast noch mehr als den Löwenanteil davongetragen hatte. Den Liberalen war dieses unter fommunaler Firma geführte geiftliche Schulregiment natürlich ein großes Aergernis. Als fie nun in den 70er Jahren nach und nach Die Majorität im Stadtverordneten-Rollegium gewannen, da beeilten fie fich auch sofort, jenes Aergernis aus der Welt zu schaffen. Freilich, die altväterliche freie Schulgemeinde dunkte diesen unfränkischen Liberalen ebenso aut eine Thorheit wie den fonservativen Geiftlichen: denn in Berlin und ben andern altwreußischen Städten aab es ja feine Schulgemeinden, und dort war doch der echte, patentierte Muster-Liberalismus zu Hause. Gerade, als das 50jährige Jubilaum des paftoral-fommunalen Schulregiments por der Thur stand, trat die neue städtische Schulordnung ins Leben. Sie schien den Beiftlichen zuzurufen: nachbem ihr ein halbes Jahrhundert lang die Kamilien- und Schulgemeinderechte vormundschaftlich vertreten habt, wollen jest wir Liberalen es einmal an eurer ftatt versuchen, wenigstens jo lange, bis die Familien mundig werden und felber ihre Rechte mahrnehmen konnen. Aus der alten, vielföpfigen Schuldeputation wurden alle überschüffigen Baftoren trog ihres Straubens unerbittlich hinausgefegt. In ber neugebilbeten Schuldeputation follten brei "schul- und unterrichtsfundige" Manner Blat finden; dazu nahm man vorderhand drei Geiftliche. Ein Recht auf diese Stellen hatte aber fein Beiftlicher als folcher. Die geiftlichen Schuldeputationsmitglieder a. D. hatten nun Muße, über den Wechsel der Dinge und ihr früheres Berhalten nachzudenken. — Oben, in Rapitel I (S. 51) heißt es: "Alle Schuld rächt fich auf Erden. Die Nemefis wird schlieflich alle ereilen, welche das natürliche und gottgeordnete Recht der Eltern in Schulsachen nicht respettieren und schützen wollen, — auch den Staat, und die Kommunen famt der Kirche. Ein Schulwesen, das nicht nach Gerechtigfeit geordnet ift, bei beffen Berwaltung nur die brei größeren intereffierten Korporationen mitwirfen können, - ein folches Schulwesen fann unmöglich gesund bleiben. Mag es äußerlich noch fo hubsch und stattlich aussehen, im Inneren ift boch ber freffende Schabe ba, und er wird früher oder später auch deutlich genug zum Borschein kommen." — Wie der Leser fieht, hat jene Nemesis die geistlichen Schulgemeinde-Verächter zu Elberfeld bereits ereilt und merkwürdigerweise gerade ba, als bas Jubiläumsjahr bevorstand.

Allem Anichein nach find die Elberfelder Baftoren felbit jest. trot ber ihnen zuteil gewordenen empfindlichen Leftion, für das Kamilienrecht und die Schulgemeinde-Institution noch immer nicht gunftiger geftimmt als früher. In der letten Bupperthaler Kreisspnode (von 1891) jollte auch ein Botum über die zu wünschende Einrichtung der lokalen Schulverwaltung abgegeben werden. Der Antrag des Superintendenten, eines Elberfelder Beiftlichen, lautete aber bloß auf Errichtung eines fog. Schulvorftanbes, bem bei der Lehrerwahl auch nur ein Vorschlagsrecht zustehen follte. Auch in den Berhandlungen war anfänglich nicht von der Notwendigkeit der Schulgemeinde die Rebe. Erft ein Presbyter, und zwar nicht aus bem Wupperthal, sondern aus einer Außengemeinde, brachte den zur Seite geschobenen Begriff zur Sprache. Er wies barauf bin, baß es fich zuvörderft um eine Schulgemeinde handele; ware die ba, fo fände sich der Schulvorstand von selbst; sodann handele es sich darum, welche Rechte die Schulgemeinde haben folle, und dazu gehöre vor allem das Recht der Lehrerwahl. Auf diesen Appell melbeten fich allerdings etliche beifällige Stimmen von Beiftlichen und Presbytern, namentlich aus den Außengemeinden. Die widerstrebenden Geistlichen mit ihrem Anhang wußten es jedoch dahin zu bringen, daß die Mehrheit sich schließlich mit dem blogen sogenannten Schulvorstande und seinem Borschlagsrecht begnügte. Rum frage ich nochmals: wenn jogar unter ben meiften Baftoren im "Centralfreise" der niederrheinischen Kirche eine so tiefgewurzelte Antipathie gegen die echte Schulgemeinde herrscht, wie wird es da erst unter der hochfirchlichen oder gar hierarchisch gesinnten Geiftlichkeit der öftlichen Brovinzen stehen? Migverständnisse tragen nicht die Schuld an dieser Abneigung; jene widerstrebenden Geistlichen sind mit dem Wesen der freiheitlichen Schulgemeinde genugiam vertraut, - jedenfalls beffer als die gleichfalls widerstrebenden jog. liberalen Bolitifer, die es nicht für der Mühe wert gehalten haben, fich um die Schulgemeindefrage ernstlich zu befümmern.

Wersen wir jest auch einen kurzen Blick auf die Nachbarstadt Barmen, wo es entschieden besser steht. Bei der Reorganisation der städtischen Schulverwaltung im Jahre 1879, wodurch die alte Schulsdeputation umgesormt und ein selbständiger Stadtschulinspektor angestellt wurde, hatte man hier die SchulgemeindesInstitution nach reislicher Durchsprechung und unter Zustimmung aller Parteien grundsätlich seitgehalten. Für die Hauptlehrerwahlen wurde sogar dem Schulsvorstande eine kleine Schulrepräsentation zugeordnet, — wohl das einzige Beispiel dieser Art im Regierungsbezirk Düsseldorf, ja in ganz Preußen. Faktisch waren die Hauptlehrer schon früher Mitglied des Schulvorstandes gewesen, auch bei der Wahl der Lehrer; jest wurde ihnen dieses Recht in aller Form zuerkannt. Wie nun die dortigen Pastoren für das Schulgemeindeprincip gestimmt sind, mögen die folgenden Thatsachen andeuten. Als 1890 der von Gossersche

entwurf die Schulgemeinde ausrotten wollte, war Barmen der erfte Drt, wo fofort ein Petitionsausichuß von Schulvorstehern und Stadtverordneten aus allen Parteien, von den entschiedenen Konservativen bis zu den entschiedenen Deutschfreisinnigen, zusammentrat, um eine Betition zur Erhaltung berjelben an ben Landtag vorzubereiten. Dem Bernehmen nach hat der größere Teil der Pfarrer erfreulicherweise dieser Petition gern zugestimmt; baneben hat es sich aber auch gezeigt, daß in ihrer Mitte entschiedene Gegner der Schulgemeinde sind. Auch früher war es fo. Bährend meiner Barmer Amtswirtsamkeit ift es 3. B. nach dem Erscheinen meiner ersten größeren Schrift über die Schulgemeinde (1863) bei der Bakang einer Lehrerstelle im Bupperthale wiederholt vorgekommen — und zwar nicht bloß in Elberfeld, jondern auch in Barmen — daß der in Aussicht genommene Kandidat vorher von dem betreffenden Geistlichen darüber examiniert wurde, ob er meinen Schulverfaffungsansichten zustimme; erft wenn berjelbe fich ausweisen konnte, daß er von dieser Lehre noch nicht angesteckt sei, wurde er gewählt. (In einem dieser Källe erklärte jedoch der Beistliche ausbrudlich, feine Frage beziehe fich blok auf meine Schulverfassungsgrundfage, nicht auf meine übrigen pabagogischen Unfichten; mit ben letteren möge der Kandidat sich gründlich vertraut zu machen suchen.) So ftand es damale. — Baren bei ber vorhin erwähnten jungften Bupperthaler Kreisipnobe die Barmer Baftoren nebit ihren Presbytern allejamt einmütig für das Schulgemeindeprincip eingetreten, jo murde das jetige lahme Botum, trot des Widerftrebens der Elberfelder, wohl wesentlich anders ausgefallen sein.

Allerjüngst beriet in Barmen auch eine Versammlung der "Christlich-Socialen" über die Schulgesetzfrage. In dem vom Reserenten, einem Pfarrer, gehaltenen Vortrage wurde zwar die Konsessichule (soll heißen: Zwangs-Konsessichule) empfohlen, aber sein Wort von der Schulgemeinde gesagt. Aus der Witte der Versammlung heraus wurde die Notwendigkeit derselben betont. Der Geistliche war aber

nicht dafür zu gewinnen.

Das Resultat unster Umschau, wie es unter den Geistlichen um die Sympathie für die Schulgemeinde steht, ist im ganzen für die Freunde dieses Princips recht betrübend, spricht also nicht für jene Behauptung von liberaler Seite, daß die meisten Geistlichen das Schulgemeindeprincip begünstigen, weil dasselbe ihren ohnehin über-

mäßigen Ginfluß auf die Schulen verftärfen helfe.

Allerdings giebt es auch unter den Pastoren in Jülich-Kleve-Berg warme Freunde der echten Schulgemeinde, — weit weniger freilich in der Grafschaft Mark. Zunächst werden wohl hierher zu zählen sein diesenigen, welche sich dem Berein evangelischer Lehrer und Schulstreunde angeschlossen haben; doch sind dies keineswegs die einzigen. Wie groß ihre Zahl im ganzen ist, läßt sich nicht genau übersehen, da die meisten ihre Ansicht nicht öffentlich kund gegeben haben. Von einigen ist es jedoch geschehen. Leider wurde aber bei diesen Publis

tationen gewöhnlich ein zwiefacher tattischer Tehler begangen. Ginnal ber, daß man fich nicht voll und rund und ohne Borbehalt gir allen Konfeguenzen des Schulgemeindeprincips (mit Ginschluß aller berechtigten Standeswünsche ber Lehrer) bekannte. Sodann ber noch schlimmere, daß dabei die Interessen der Kirche zu ängstlich gewahrt und zu ftarf in ben Vordergrund geschoben wurden - wider den Rat des Apostels (Phil. 2, 4). Es mochte dies zum Teil mit schonender Rücksicht auf die hochfirchlichen Gegner des Schulgemeindeprincips in Weftfalen und den öftlichen Provinzen geschehen sein, die man gewinnen zu können wähnte. Allein was hilft die gute Absicht, wenn die Mittel verfehrt find? Jene beiben Fehler find verhang nisvoll geworden. Denn die hochfirchlich fonfervativen Kreise, die man gewinnen wollte, stehen der Schulgemeinde-Idee nach wie vor antipathisch gegenüber; und die simultanistisch-liberalen Kreise, sowie viele Lehrer in Gegenden, wo man die echte Schulgemeinde nicht fannte, haben aus jenen Veröffentlichungen nur neue Nahrung für ben alten Berdacht geschöpft, daß die Schulgemeinde-Institution die Borrechte der Geiftlichen begunftige, - wie in den Blättern Diefer Gegner lang und breit zu lesen ift. Somit haben jene wohlgemeinten, aber auf beiden Seiten hinkenden Zeugniffe in Wahrheit mehr geschadet als genütt, zumal angefichts bes von Zedlitsichen Gesetentwurfes. Blücklicherweise ift seitdem auch eine Stimme aus der niederrheinischen Rirche laut geworden, welche ftreng gerade Linie halt. Zuerst im Jahre 1883 durch einen Auffat im Evangelischen Schulblatt: "Gin Bort jum Recht und jum Frieden in ber Schulauffichtsfrage." Der Berfaffer war ber Pfarrer Alfr. Klug, 3. 3. in Bluyn bei Mors. Jungft hat derfelbe auch ein felbständiges Schriftchen über die gange Schulverfaffungsfrage herausgegeben, betitelt: "Soffnungen und Bünsche der evangelischen Schule und Kirche im Blid auf das zu erlassende Schulgeset." Er bekennt sich voll und rund, ohne Ginichrantung und ohne Borbehalt für bas Schulgemeindeprincip mit allen feinen Ronfequengen, und ebenfo für die berechtigten Ansprüche der Badagogit und des Lehrerftandes. Dem geehrten Berfaffer fei hier im Ramen aller mahren Schul- und Kirchenfreunde für sein warmes und entschiedenes Zeugnis herzlich Dank gesagt. Ift es auch zur Zeit noch die erste öffentliche Stimme dieser Art aus einem niederrheinischen Pfarrhause, so wird fie, wie wir hoffen, doch nicht lange mehr die einzige fein.

Nebrigens dürsen wir hinzusügen, daß diese Stimmen sich in guter theologischer Gesellschaft besinden würden. Schon früher haben nämlich auch mehrere hochgestellte und weithin angesehene deutsche Theologen sich für das Schulgemeindeprincip und seine Konsequenzen erklärt. Ich nenne vorab den noch lebenden nassaufichen Generalsuperintendenten Ernst in Wiesbaden, der dis zu Ansang der 70er Jahre Pastor in Barmen war. In der großen Versammlung der bergischen Schulvorsteher und Schulfreunde, die im Jahre 1869 die Vetition der

niederrheinischen Schulgemeinden beriet, führte er ben Borfig. Weiter ift zu nennen der jüngst verstorbene, als theologischer, firchenpolitischer und tolonialpolitischer Schriftsteller weithin befannte und geachtete Dr. Fr. Fabri, gebürtig aus Bayern, früher Miffionsinspettor in Barmen, später Professor in Bonn. Er hat häufig bas Schulverjaffungsproblem mit mir besprochen, und im Jahre 1869 hielt ich auf feine Beranlaffung in der deutsch-hollandischen Baftoralkonferenz zu Befel als Referent von beutscher Geite einen Bortrag über biefes Thema. In seinen Schriften hat Dr. Kabri wiederholt auf meine Theorie der Schulverfaffung hingewiesen, als auf eine Anschauung, die seiner firchenpolitischen Ansicht verwandt sei. - Der britte, der hier zu nennen ift, war fein geringerer als der in der ganzen theologifchen Gelehrtenwelt hochangesehene Professor 3. Chr. R. von Sofmann in Erlangen, der als Mitglied des bayerischen Landtages auch bei ben dortigen echten Liberalen heute noch in gutem Andenken steht. Rurz nach dem Erscheinen meiner Schrift: "Die drei Grundgebrechen" (1869) teilte mir ein bayerischer Pfarrer mit, daß ihn sein früherer Lehrer, Professor von Sofmann, zuerst auf meine Schrift aufmertsam gemacht habe - mit dem Bemerken: nach seiner Ansicht seien die von mir bargelegten Grundfate und Borichlage (Selbstverwaltung mit Intereffenvertretung auf der Brundlage der gewiffenseinigen Schulgemeinde) ber einzige Weg, wodurch die Schulverfaffungsfrage aus dem bisherigen Wirrwarr herausgebracht werden fonne. Daß diese Mitteilung mir in der That große Freude machte, zumal im Bergleich zu ben bisherigen Widerstreben der meisten Geiftlichen, branche ich nicht erst zu fagen. Diesem Widerstreben wurde auch öffentlich und positiv Ausdruck gegeben, und das bringt mich auf die britte Gruppe von Thatsachen-Zeugnissen.

Drittens: Im Jahre 1881 erschien meine Schrift: "Ein Beitrag zur Leidensgeschichte der Bolksschule." Aeußerlich war dieselbe veranlaßt durch die bekannte Anklagerede des damaligen Ministers von Puttkamer, die vornehmlich den Zweck hatte, das Ansehen der sogenannten "natürlichen Autoritäten" im Schulregiment zu besestigen.

Als Ergebnis meiner Untersuchung zeigte sich, daß das, was der Minister dem Lehrerstande zum Vorwurf gemacht hatte, vornehmlich daher rühre, daß die staatlich-firchliche Schulleitung ihrer Aufgabe nicht gewachsen gewesen sei und darum selber die gerügten Verirungen in der Lehrerschaft verschuldet habe. Kurz, die Antlage des Ministers wider den Lehrerstand verwandelte sich in eine Antlage wider die Schulbüreaufratie und die Geistlichseit. Nun liegt die Frage nahe, wodurch denn dem Versasser zu dieser so wirksamen Verantwortung des Lehrerstandes die Wassen geliesert worden seien. Die Schrift selbst kann darüber Auskunft geben. Die besten Wassen stammten gerade daher, daß er sich von vornherein sest auf den Standpunkt des Schul-

gemeindeprincips, oder was dasselbe ist: des Selbstverwaltungsprincips im Sinne der Interessenvertretung, gestellt hatte. Im Schulgemeindeprincip lag die Hauptkraft der Verteidigung. Der Punkt will gemerkt sein.

Wie man benken kann, fand diese Schrift in den Lehrerkreisen durchweg die lebhafteste Zustimmung; schon nach fünf Monaten wurde eine zweite Auflage nötig. Sofort meldeten sich aber auch in den Kirchenzeitungen und von den höheren Schulbeamten herausgegebenen Schulblättern zahlreiche Gegner, welche meine Darlegungen aufs

heftigfte angriffen.

Ber waren nun diefe Kritifer? Mit Ausnahme eines einzigen, eines Anonymus, der aber selbst das Buch gar nicht gelesen hatte, fondern bloß auf Grund einer andern Kritik rasonnierte, und mutmaßlich ein in einem Schulamte stehender Theologe war, - also mit Ausnahme biefes Ginzigartigen waren es lauter Theologen, fei es im Pfarramte ober im Rreisichulinivektorate ober noch höheren schulregimentlichen Stellungen: aus Westfalen, Bayern, Brandenburg, Sachien, Hannover u. f. w., aus Bürttemberg, dem Mufterlande geistlichen Schulregimentes, fogar ihrer zwei, ein Dberfirchenrat und ein Defan, und aus Elberfeld. Natürlich hatten Diese Geaner alle mohlgemerkt, worin die Sauptstärke meiner Position lag, nämlich in dem Schulgemeindeprincip, genauer ausgedrückt: im Selbstverwaltungssystem mit gerechter Interessenvertretung. Da diese Position aber für sie unangreifbar war, jo suchten fie meiftens fich baran vorbeizubrucken, jo gut es ging, und beschränkten sich vornehmlich barauf, die privilegierte geiftliche Schulaufficht zu verteidigen. Giner freilich ließ fich von der rabies theologorum hinreißen, gerade auf jene Citadelle meiner Festung loszugehen. Alle jene theologischen Kritiken, teils vollständig, teils im Auszuge, find zusammengestellt und eingehend beleuchtet in ber Schrift: "Neuer Beitrag zur Leidensgeschichte ber Boltsschule" (Barmen, Wiemann, 1883), jum Zeugnis über bie Stellung jener Theologen zur Schulverfaffungsfrage. Somit tann jeder das barüber Gesaate genau fontrollieren.

Wie steht es nun (angesichts aller dieser Thatsachen-Zeugnisse von der tiesgewurzelten Antipathie der meisten Theologen gegen die Schulsgemeinde-Institution) mit jenem besorglichen Bedenken, welches die Simultanisten samt den Büreaukraten in Umlauf gesetzt haben, daß diese Institution einen übertriebenen Einfluß der Geistlichen auf die Schule begünstige? Wäre das wirklich der Fall, müßte dann die Schulgemeinde nicht umgekehrt allen jenen Theologen sehr sympathisch sein, und würden sie dieselbe dann nicht lebhaft befürworten? Run sie aber, wie wir gesehen haben, diese Institution aufs lebhafteste und zum Teil recht grimmig bekämpsen, — muß man daraus nicht umgekehrt als jene "Bedenklichen" schließen, daß dieselbe den über-

- fire im Estat fiebe? Had ge ben beremmeren Unfprüchen 2000, wie in meinen verschiedenen . Ger Dentende aum abne naberen darf und mut man dann nicht ermiden Theologen mit lediglich errie, fondern beilmebr barüber Contain im Sinne varen? Und legeril felber am befold miffen, mas Begg fieht, und ba fie eben um nit allen Mraften bifampfen, -🛼 meldie feinerlei umberedrigten er: einmutig die Erulumeinde gelfen? - Chne Zweifel merben bie auch ohne eine weitere Gilfe meiner-Serfichenden Fragen gut finden. Das Beife leifte ben Berrichaftegeluften Beriete Borichub, werde im Temnach

Bedenken gegen die Schulgemeinde amentlich von Bureaufraten und vielen wie diese Ansicht in manchen burgerberfen lautet: wo die Socialdemo ben sie versuchen, sich in die Schul

einzudrängen, um dadurch auf einzudrängen, um dadurch auf einzudrängen, um dadurch auf er Schulgemeinde und prüsen wir, de Socialdemofratie Unheil stiften winchung vorausseigen dürsen, daß eitung und alle dabei beteiligten Memmunes ihre Schuldigkeit thun. Senfessionssichule, denn diese wird weitaus die Regel bilden, und das Wangs Ronsessionsichule zu sein. Wase wachsen, als diese freien wir echt pädagogisch gestalten, und Kirchen immer mehr pädagogischen

👢 Seer tonieisionellen Schulgemeinde

1. Der Schulvorstand. Hier sigen von Amts wegen ein Pfarrer, ein Delegierter der bürgerlichen Gemeinde und ein Lehrer, außerdem zwei gewählte Bertreter der Familie. Jene drei Amtspersonen haben also immer die Majorität; und daß dieselben möglicherweise Luft bekämen, sämtlich Socialdemokraten zu werden, wird wohl einstweilen

niemand befürchten.

2. Die Schulrepräsentation. Nach einem früher (S. 50. 68) erwähnten Borichlage wurden die Mitglieder berufen werben zu einem Drittel vom Borftande der firchlichen Gemeinde, zu einem Drittel vom Borftande der bürgerlichen Gemeinde und zu einem Drittel durch Urwahl der beteiligten Kamilien.\*) (Selbstredend müffen alle drei Gruppen aus Gliedern der Schulgemeinde bestehen.) Bu den wichtiaften Obliegenheiten dieser Repräsentation gehört einmal die Wahl der beiden wechselnden Mitglieder des Schulvorftandes und fodann, mit dem Schulvorstande vereint, die Wahl des Lehrers. Nun steht bei den zwei ersten Gruppen der Repräsentanten schwerlich zu beforgen, daß darunter Socialbemofraten fein werben. Ferner besitzen diese zwei Gruppen eine Zweidrittel-Majorität: es ift somit flar, daß Die Socialbemokraten feine Hoffnung haben, jemals einen ber ihrigen in ben Schulvorstand zu bringen. Bas fodann bie Lehrerwahl betrifft, so wollen wir einmal den dentbar schlimmsten Fall annehmen, daß die dritte Gruppe der Repräsentanten aus lauter Socialbemofraten bestände. Auch für diesen Fall steht nach dem vorher Gesagten völlig fest, daß die Zweidrittel-Majorität der Repräsentation, verstärkt durch den Schulvorstand, der den Socialdemokraten verschloffen ift, niemals einen socialbemokratischen Lehrer, falls es solche giebt, wählen wird. Rechnet man noch hinzu, daß alle Wahlen der Kontrolle der nächst= höheren Berwaltungsinftanzen unterliegen und von der entscheidenden Stelle bestätigt werden muffen, jo fällt die Furcht vor der Socialbemofratie vollends bahin.

Dieses Bebenken erledigt sich also schon allein durch die nähere Betrachtung der Organe der Schulgemeinde. Wer dasselbe hegt, der beweist damit nur, daß er sich die Organisation der Schulgemeinde

nicht deutlich vorgestellt hat.

Doch in meinen Augen ist das nicht einmal der Hauptgrund wider jene Besorgnis. Dieser liegt vielmehr in dem Wesen und dem Wirkensfreise oder in den Obliegenheiten der Schulgemeinde. Bergegenwärtigen wir uns auch diese Seite der Sachlage etwas näher.

Setzen wir einmal ben Fall, in irgend einer Schulgemeinde wären bie aus Urwahlen hervorgegangenen Mitglieder der Schulrepräsentation

<sup>\*)</sup> Dieser Borschlag wurde gemacht in der Petition niederrheinischer Schulsgemeinden vom Jahre 1869. Derselbe sindet sich auch in meinen Schulversassungsschriften. Belleicht weiß jemand einen bessern. So ist auch möglich, daß für andere Gegenden und Verhältnisse andere Formen zweckmäßiger wären. So lange aber nicht eine bessere Beise vorgeschlagen wird, glaube ich an meiner Ansicht seischaften zu dürfen.

In den einer auch meiner — constitution geere bei der der der der Engliche Einstellen gegen der Engliche Englic

I make the second of the secon

No einen Boufane de Corore ein and ibret hamien. Darauf ein Boliademoftaten die andren notie im Boliande und Loake ein einstelle

Sing him der Schalgemeint. Trannischen die Kangemeint. Trannischen die Mehricht. — Inamilation töllig undenfrat die einmalvertretung oder aver das dand socialdemotration war. Si ion diesen Mörverschaften as similanten bestätigt bart. Kinn die Schul-Bahltotlegiums für diese China oder Iliopia vir ingen einen aussuchen, welche und für tauglich erflärt bat. den Bewerdern gerade den um die Eborheit wird wohl niemand giene braucht man teine knaft

meetier und feste minischenement, in den Einmeltundden bedriene meesten — falle de derette Edul 2000 : dies Meelegen oodbiete der 2000 en die Vamillenverrieter in 2000 in fennen, fondern dienlich me 2000 in fennen, fondern dies, to dat 2000 in terminische diese Ange

zu haben. Könnten fie aber, falls ein jocialbemofratisch Angehauchter fich unter den Bewerbern befände, diesen nicht herauswittern? Das würde allerdings möglich, ja sogar wahrscheinlich sein, - wenn die Schulbehörde fich einen folchen herangezogen hatte und diefer gerade jenem Bahlfollegium in die Sande gelaufen ware. Nehmen wir denn auch diese Zufälligkeiten noch an. Nun wird aber die Lehrerwahl von drei höheren Instanzen fontrolliert: von der Kommunalbehörde, von der Kreisbehörde und von der Begirferegierung. Werden diefe Inftanzen fämtlich jene Wahl gut beißen und den halb-focialbemofratischen Kandidaten durchschlüpfen laffen? Wahrscheinlich ist es wohl nicht. Angenommen aber, es geschähe bennoch; dann würde dies gunächst nur beweisen, daß diese höheren Inftangen ebenfo unguverläffig wären als die Schulgemeinde-Wähler und obendrein an Scharfblick denfelben nicht einmal gleichkämen, und daß, wenn diese Kommunal= behörde oder diese Kreisbehörde oder diese Begirkfregierung in ihrem Bereiche die Lehrer zu mahlen hatte, dann unzweifelhaft viel mehr jocialbemotratisch Angehauchte in das Schulamt fommen würden, als bei der Schulgemeinde-Wahl, — wofern fich folche in der Lehrerschaft fänden. Bei einer Schulgemeinde-Migwahl, wenn fie perfett wurde, wären überdies jene Kontrollierinstanzen, wegen ihrer übernommenen höheren Berpflichtung und der ihnen zugetrauten höheren Befähigung, jedenfalls mehr verantwortlich als die Schulgemeinde-Institution. Und endlich: wenn ein solcher Durchgeschlüpfter, - wofern alle bieje Bufälligfeiten und Undentbarkeiten möglich wurden - im Schulamte stände, ift er dann etwa ein Freiherr, der thun fann, was er will? Sch denke, er steht gleich allen übrigen Beamten unter der Aufsicht der Behörden. Können die übrigen Beamten nicht ungestraft social demokratischen Liebhabereien nachgeben, so wird der Lehrer es auch wohl nicht können. Go sieht es um das gefürchtete mögliche Unbeil bei dem Lehrerwahlrecht der Schulgemeinden aus. Der Lefer verzeihe, daß ich darüber so viele Worte gemacht habe. Wenn die unheilfürchtigen Leute felber benten wollten, bann ware es freilich nicht nötig gewesen.

Zum vierten blieben noch die übrigen Obliegenheiten der Schulgemeindes Organe in Erwägung zu ziehen. Dieselben wurden in Kapitel III genau aufgezählt. Es sind ihrer nicht wenige, alle sind nötig, und manche sind sogar recht wichtig. Sollte hier durch die socialdemokratischen Mitglieder der Schulgemeindes Organe Böses gestistet werden, so könnte dieses nur dadurch geschehen, daß jene Obliegenheiten mangelhaft wahrgenommen würden. Aber sind denn keine Schulsbehörden da, die dann Wandel schaffen könnten? oder werden dieselben einer solchen Vernachlässigung der Amtspflichten ruhig zuschauen? Doch geset, jene Obliegenheiten würden wirklich teilweise vernachlässigt, und die Schulbehörde bekümmerte sich nicht darum. Das wäre gewiß bedauerlich. Allein geschähe denn in diesem schlimmen Falle etwas anderes, als was in den großen "Muster" Schädten,

na ariz . Busta z a demokrate **Ezili**a 1 demokrate **Ezili**a 1 demokrate — Tezilia urrin Lei - Irs น และสมรักระการครั้ง A CONTROL OF THE STATE OF THE S Control Residence in the Age Columbiation for ion a st The Miller of Control en dem jagan gerten Bertimen. un in die Spalierian P o otto monder de locronima. 21.12 # 971 226 # 12 1 1111 \$ words access the Constitute and de Spariter our fiether unt gramati varra, estere la esta. . The term of some Digital Ship The on the September 1 and Strategical Strate A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH Committee Statement and the second s de de la companya de in the state of the second second Study of the Control of the Control

ar ::: .a::3==

auf dem ganzen socialen Gebiete in solcher Weise sonst nicht vorsommt. Er besteht darin: die Möglichkeit, daß die Schulgemeindes Organe irgendwie Schaden thun könnten, ist äußerst gering; dagegen ist sür sie Raum und Gelegenheit genng vorhanden, Entes zu thun (vgl. über letteres die trefsliche Schulvorstands-Instruktion Justus Gruners und die Mitteilungen aus der niederscheinischen Schulgeschichte in Kapitel I); und zwar ist dieses Gute großenteils recht wichtiger Art, und dazu befindet sich vieles darunter, was von einer höheren Instanz nur sehr unzulänglich besorgt werden könnte, also notwendig innerhalb der Schulgemeinde gethan werden muß (s. Kapitel II). Bas wäre nun von den Socialdemokraten, falls sie in kleinerer oder größerer Anzahl in die Schulgemeindes Organe eindrängen, schlimmes zu befürchten? Hat jemand schon einen Sturm im Basserglase gesehen?

Summa: Durch die vorgeschlagene Organisation wird es schon von vornherein so gut wie unmöglich gemacht, daß ein Socialdemofrat in den Schulvorstand fäme, selbst in dem seltenen Falle, wenn das aus Urwahlen hervorgegangene Orittel der Schulrepräsentanten aus sauter Socialdemokraten bestände. Somit wäre das Bedenken

wegen der Socialdemokratie schon allein hierdurch erledigt.

Durch den vorhin bezeichneten eigentümlichen Charafterzug der Schulgemeinde, wonach die Möglichkeit, Schaden zu thun, äußerst gering ist, wird sodann jenes Bedenken vollends beseitigt; ja, es hat sich dei näherem Besehen sogar gezeigt, daß die Mitwirkung von Socialdemokraten unter Umständen mutmaßlich der Schule eher zum Vorteil gereichen würde als zum Schaden. Wem dieses Endergednis nicht gefällt, der sehe zu, wie er mit der Wahrheit sertig wird, daß sie ihm gefalle.

#### Alerkfähe.

1. Soll die Gewissensfreiheit im öffentlichen Schulwesen zur Ausführung und Bethätigung kommen, und zwar unverfürzt,
so giebt es bafür nur einen einzigen Weg: die Gründung
von echten Schulgemeinden auf dem Boden des Familienrechts.

2. Das Schulgemeindeprincip verwirklicht nicht bloß die erziehliche Gewissensfreiheit, sondern gewährt und verbürgt ihr auch den sichersten Schutz. — den sichersten, der überhaupt möglich ift.

3. Nur auf diesem Wege läßt sich der wirre Streit über Ronfessionsschule und Simultanschule im Sinne der Gewissensfreiheit zum Austrag bringen.

4. Bei der unechten, der Kommunal=Schulgemeinde ist die sicherste Schukwehr der erziehlichen Gewissenstreiheit bereits verloren; und ihre beiden Berwaltungskollegien, der simultane Gemeinderat und der simultane Gesamt-Schulvorstand (Schuldeputation), gewähren dann als solche der Gewissenstreiheit nicht nur keinen Schuk, geschweige eine Bürgschaft solchen Schukes, sondern sind vielmehr für dieselbe und namentlich für die Konfessionssichule eine stete Gefahr und Bedrohung.

# Anhang.

#### 1. Theologie, Badagogit und Sumanitätsidee.

Die schwierige Frage, wie von seiten des Staates die erziehliche Gewissensfreiheit der Anßerkirchlichen zu behandeln sei (S. 98 ff.), sührte u. a. auch zu der Untersuchung, welche methodischen Ansorderungen die sormale Pädagogis an den religionsunterrichtlichen Anschauungsstoff stellen müsse, also gleichviel, welcher Konfession dieser Unterricht dienen solle. Es ergab sich erstlich, daß ein solcher Anschauungsstoff sieben bestimmte Eigenschaften haben müsse, und sodann weiter, daß diese pädagogischen Eigenschaften vereint nur zu sinden seien in dem geschichtslichen Bestandteil von Föraels klassischer Nationallitteratur. Abgesehen von der großen Bedeutung dieses Ergebnisses für die Schulen und die Konfessionen, leistet dasselbe, wie wir sahen, auch den Staatssmännern einen höchst schäusenswerten Dienst, nämlich den, die schwierige Frage von der erziehlichen Gewissenssireiheit bei den Außerkirchlichen in einer Weise erledigen zu können, welche diese selber als die einzig mögliche anerkennen müssen.

Jene Untersuchung über den religiösen Anschauungsstoff mit ihrem Ergebnis hat aber auch noch eine andere so interessante wie bedeutsame Seite. Darauf möchte ich hier die Leser mit einigen Worten ausmerksam machen, salls sie nicht selbst schon daran gedacht haben. Es betrifft mehrere tief greisende Unterschiede zwischen dem sormal pädagogischen und dem kirchlichstheologischen Standpunkte, die dadurch ans Licht kommen.

Eritlich. Die Theologie erkennt bas padagogische Urteil über bie hervorragenden Borguge bes aus ben biblijchen Schriften entnommenen religiösen Anschauungsftoffes zwar gern an. Gleichwohl find es nicht Dieje pabagogischen Gigenschaften ber Bibel, welche Die ftreng firch= lichen Theologen bornehmlich betonen; es ift vielmehr ihre bogmatische Normalität. Bare es anders, fo wurde nicht bis auf den heutigen Tag ber abstrafte Ratechismus als bas Sauptbuch des Religionsunterrichts angesehen werben und fich in ben Borbergrund brangen. Abgesehen von den unmittelbaren erziehlichen Rachteilen, welche an diefer antipadagogischen Lehrweise hangen, hat bas einseitige Betonen bes bogma= tischen Wertes ber biblischen Schriften notwendig auch die Folge haben muffen, daß ber Blid von ihren pabagogifchen Borgugen abgelentt wurde, und biefe Eigenschaften beim großen Bublitum fast gang in Bergeffenheit geraten ober ihm überhaupt unbefannt geblieben find. Denn mo in aller Belt fteht Baraels nationallitteratur in bem Unfeben, ein flaffisches, nämlich padagogisch-klaffisches Wert zu fein, zumal bei ben meiften Gelehrten und Gebildeten?

3meitens. Die formale Babagogit begnügt fich bamit, nur bas au bezeugen, mas fie beweisen tann, nämlich: bag die beilige Schrift Die erwähnten fiebenfachen Borguge fur Die fittlich religiofe Bilbung wirflich in flaffischem Dage besitt; ober icharfer ausgebrudt: bag es gur Beit thatfachlich fein befferes grundlegendes Lehrbuch für biefen 3med gebe; ob es auch in Bufunft fein befferes geben werbe, muß fie dahingestellt fein laffen, weil fie es eben nicht weiß und nicht wiffen tann. Der ftreng firchlichen Theologie genügt Diefes beweisbare Urteil über ben gegenwärtigen Thatbestand aber nicht; fie will burchaus anerfannt und gesagt haben, daß es niemals ein befferes, zumal dogmatifch vollfommeneres Religionsbuch geben werbe und geben fonne. Benn fie fich nicht genan fo ausbrudt, fo ift es boch ber Ginn ihrer Forberung. Bie man fieht, ift ihr vor allem baran gelegen, ihren Infpirationsbegriff ficher gu ftellen. Angenommen, derfelbe fei richtig: gehört benn ein formaler Lehrfat gum Inhalt bes Glaubensbefenntniffes? Offenbar nicht, wie die Theologie auch gut weiß. Bare es nun für die gesamte firchliche Lehrpraris nicht unendlich vorteilhafter und fegenverheißender, wenn fie fich gunachft, gleich ber Babagogit, feit auf ben Boden bes miffenschaftlich bemeisbaren Werturteils über ben gegenwärtigen Thatbeftand ftellte, alfo bor allem fich angelegen fein ließ, dieses Berturteil über bie beiligen Schriften auf bem ficheren Bege bes praftifchen Lehrens jur allgemeinen Renntnis, Geltung und Birfung ju bringen? Und wenn fo die biblifden Schriftfteller überall, bei jung und alt, vorab im Ginn ihrer notorischen, nämlich pada= gogifchen Rlaffizitat vollaus ju Bort, ju Behor und Achtung famen: follten biefelben bann für ihre weitere Burbe nicht felber viel mirtjamer zu zeugen verfteben, als wir Epigonen mit bem endlofen Disputieren über Inspiration, dem abstrakten Katechismusunterricht und bem Predigen bor leeren Kirchenbanten? Und wenn bas in Schule und Rirche bereits früher jo gehalten worden mare, feitbem Comenius und andere Badagogen baran gemahnt hatten: würden dann wohl fo aablreiche Stimmen nach Simultanschulen verlangt haben, und jo viele Studierte und Richtstudierte an Rirche, Christentum und aller Religion irre geworden fein, wie es jest ber Fall ift?

Drittens. Bon längst her haben angesehene und eble Männer, wie Melanchthon, Comenius, Leibnitz, Sailer u. a. sich nach Annäherung und thunlichster Berständigung zwischen den verschiedenen Religionszemeinschaften gesehnt. Im Berlause der Zeit sind auch mancherlei dahin zielende Bestrebungen ausgetaucht und verschiedene Mittel empsohlen worden. Abgesehen von der "Union" und der "Evangel. Alliance" in ihrem engeren Bereiche, z. B. die Loge, der Illuminaten-Orden; und speciell auf dem Schulgebiete sind als Mittel empsohlen: die paritätische Simultanschule, der simultane oder sog. "allgemeine" Religionsunterricht und die religionslose Schule. Bon den Kirchen selbst, zumal den größeren, ist nichts derartiges geschehen; und überhaupt haben sie sich in der gegenseitigen Besehdung viel eifriger gezeigt als in den Bersuchen nach

Berjtändigung. — Bon jenen humanitären Borschlägen auf dem Schulgebiet ift der sog. "allgemeine" Religionsunterricht nirgend zu stande gekommen; kein Bunder, er war eben mehr scholastisch als pädagogisch gedacht. Die paritätische und die religionslose Simultanschule haben sich zwar in verschiedenen Ländern die Herrschaft erkämpst, aber beide sind augenscheinlich pädagogische Mißgeburten, gegen welche nicht bloß die Theologie, sondern auch die Pädagogik stetig protestieren muß. Bohl mögen diese interkonfessionellen Schulen bei einem Teil ihrer Schüler ausgleichend wirken, jedoch vornehmlich nur abschleisend; gewiß ist aber, daß sie wegen ihrer agressiven Tendenz die Kirchen dahin treiben, ihre Konfessionalität noch schäfer auszuprägen; und noch gewisser ist, daß sie wegen ihres negierenden Charakters bei einem andern Teil ihrer Schüler Gleichgültigkeit gegen alle Religion und vielleicht noch Schlimmeres erzeugen, wie dies bei den simultanisierten höheren Schulen längst zur Genüge vor Augen liegt.

Nun vergleiche man mit allen diesen fünstlich erdachten und nichts weniger als musterhaften Einigungsmitteln den natürlichen Weg, den die Pädagogif zeigen kann. Sie verlangt für den schulmäßigen Religionsunterricht unbedingt einen religiösen Anschauungsstoff, der sieben bestimmte pädagogische Eigenschaften haben muß. Diese Ansorderungen sinden sich vereint erfüllt in einem Auszug aus dem geschichtslichen Bestandteil von Israels klassischer Nationallitteratur. Die sämtslichen christlichen Konsessionen erkennen von ihrem Standpunkte aus diesen religiösen Anschauungsstoff als nötig und mustergültig an, selbst die Juden in seiner ersten Hälfte. Was haben wir da vor uns?

Ginen grundlegenden religiofen Lehrstoff, ber

a) für die Schulen aller Konfessionen nach Inhalt und Form wesentlich gleich,

b) als Anschauungsstoff der erziehlich wichtigfte,

e) seiner Beschaffenheit nach pädagogisch musterhaft, d) nach seinem Ursprunge klassischer Quellenstoff ist.

Da hätten wir also das von den Einigungsfreunden so lebhaft gewünschte gemeinsame (simultane) Religions-Lehrbuch und zwar gerade das fundamentale; nicht ein künstlich ersonnenes Machwerk, sondern ein naturwüchsiges und darum echtes Kunstwert; von der neutralen Pädagogik gewiesen, und von der Theologie willkommen geheißen; — ein Lehrbuch, das vor allem den Konsensus der Konsessionen, nicht die Sonderlehren, in die Herzen der Schüler pslanzt, und zwar fest und lebendig; dazu nicht tendenziös, sondern ganz von selbst, gleichsviel ob dem strengen Konsessionalismus dies gefällt oder nicht. Und da dieses Buch, obgleich es durchaus den Konsensus Echarakter an sich trägt, doch die Gewissensspreiheit unangetastet läßt, dieweil die konsessionnellen Lehren nach Bunsch und Bedürfnis daran angeknüpst werden können: so haben die Konsessionen keinerlei Ursache, gegen diesen simulstanen Lehrkoss mistrauisch zu sein, — im Gegenteil, sie werden sich sagen müssen, das ihre Sonderlehren nur dann gedeihlich wurzeln können,

Confirment for incomment toler of a control of the remailed deficiency for the control of the field of the confirment and the confirment and the control of the contro

.. geftoff möglichft lebendig und intereide. — also junichft nicht barm ont ..d.ide Lehrwort: Dirthirbeitung bes Mitterials in inter-

Anden bogmartimen Bahrbeiten für andwaulichfeit balten. — alfo folge boen Boben verlassenden Svekulanien wellen Tifferengen in der Lehre von ben ben inderenden in der Lehre von ben ben in Teligionsunterricht ausgeschlossen find in and anderen abstraften religioien power Sprücke und langere biblische Leie abstrat fich dem geschichtlichen An int offen und mit demielben ein einbeitzigen genen biefer Stoffe, auch nicht der berten, selbständigen Lehrgange

mie Areiter Religionsunterricht, obwohl er bestimmten Monfeision dient, doch andererieits im Annaberung der verschiedenen Monfeisionen wir mehr ift daß eine io gewonnene religiöse Tried zur Fortentwickelung in sich trägt, in sicherer sich erzielen laßt, se weniger es

34.0

4:::

È 1.

:11 .

Or Burn

tendenziös erstrebt wird, — das werden die nachdenksamen Leser auch

ohne weitere Bemerfung meinerseits unschwer einsehen.

Auch diese Fortführung des guten Ansangs ließe sich verwirtlichen, wenn der Staat der Pädagogik diesenige Selbständigkeit zuerkennen wollte, die es ihr ermöglichte, dem Gemeinwesen mit ihrem ganzen Bissen dienen zu können. Es ließe sich selbst dann verwirklichen, wenn die Kirchen sich gegen sene Unterrichtsweise ansänglich noch sträubten; nehmen wir aber lieber an, sie seien damit einverstanden, weil es so zu

ihrem eigenen Beften ift.

Biertens muffen wir noch einer icheinbar etwas abseits liegenden Ronfequenz des normalen Anschauungsstoffes gedenken, die vielleicht nicht allen Lejern bon felbit einfällt. Gie betrifft die territorialen freien Lehrervereine, insbesondere die großen Brobingial- und Landesbereine. 218 territoriale konnen diese Bereine nur simultan fein. Rach ber bisberigen Auffaffung ber Simultanitat mußte man feinen andern Rat, als um des lieben Friedens willen alles Religioje, und fo auch ben Religionsunterricht, bon ben Berhandlungen auszuschließen, wenn auch nicht immer geradezu grundfählich, fo doch faftisch. Auf dem Standpunfte des negierenden Simultanismus war dies in der That gang torreft; benn ber weiß fich nicht anders zu helfen als durch Amputieren. Die Ignorierung bes Religiofen weift aber barauf bin, daß wir es mit einer unvollfommenen Form bes padagogifchen Bereinslebens ju thun haben. Denn im Ramen ber Babagogif theoretisch verfichern, daß die Religion ber wichtigfte Lehrgegenstand fei, und dann praftisch ben Religionsunterricht bon den Berhandlungen ausichließen, das ftimmt nicht; das lautet wie: thut nach meinen Worten, aber nicht nach meinen Berten. Thatfachlich ift biefer Gelbstwiderspruch den Bereinszwecken auch nur hinderlich gewesen, und nicht am wenigsten gerade dem Zwede, auf Berträglichfeit und Berftandigung zwischen den Ronfessionen binzuwirfen. Es fonnte eben nicht anders fein. Ich will einiges anbeuten, mit Absicht nur einiges.

Der religiös negative Charafter dieser Bereine, der sich in der Amputationsmaßregel aussprach, hat bei solchen Personen, denen die Religion und der Religionsunterricht am Herzen liegen, unvermeidlich vielsach Mißtrauen erweckt. Das war um so bedenklicher, da die arme Pädagogik wahrlich nichts weniger als llebersluß an Kredit und Ansehen besitzt. Sodann beraubten die Bersammlungen sich des Segens, der schon allein in dem Ernst religiöser Borträge und Besprechungen liegt, — noch abgesehen von dem Segen des Inhaltes. Ton und Haltung der Bersammlungen haben dies auch nicht selten deutlich merkbar gemacht. Wenn schon sede andere Wissenschaft swei Mal thun. — Weiter: die Geistlichen, obschon sie den Religionsunterricht "leiten" sollen, beschäftigen sich in ihren Konserenzen und Synoden bekanntlich äußerst selten mit der Methode desselben, und die Juristen und Verwaltungsbeamten, welche beim Schulregiment mitzuwirken haben, gar

nicht: wie follen nun die richtigen methodischen Grundiane bes Meligionsunterrichtes flargestellt und bem Bublifum befannt merben, wenn auch die größeren Lehrerkonferengen baran vorbeigeben, die boch die einzigen Stellen find, wo bie Badagogif an die Deffentlichkeit treten fann? - Ferner: in bem Dage, wie bei biefen Berfammlungen Religion und Konfeifion braugen bleiben muffen, in eben bem Dage fteht bann für folde, benen Religion und Ronfeffion gleichgultig find, Die Thur weit offen, und wenn fie es nicht gar ju ungeschieft ansangen, so fonnen fie ihren Camen reichlich ausstreuen. Dag bies einem Bereine bon Schulmannern jum Segen und jur Ehre gereichen wurde, wird ichwerlich jemand gu beweisen vermogen. Dieje munde Stelle wird fur einen folden Berein um fo hinderlicher, ba wegen ber bisberigen ichiefen, bormundichaftlichen Stellung ber Geiftlichen gur Babagogit und gum Schulamte die Lehrer genotigt find, wiber dieje unberechtigte Bormundichaft ftetig zu polemisieren. Offenbar hangt die Birtung biefer Bolemif auch weientlich bavon ab, ob fie ihren Schild blant balt, b. b. bag nicht ber Berbacht erhoben werden fonne, fie gebe aus Abneigung gegen die Kirche und die Konfeifion bervor. Befanntlich wird diefer Berdacht oft und laut genug ausgesprochen. Bie wollen nun die Lehrervereine fich wider diefen Borwurf beden? Damit, daß man pathetijch auf die Bruft ichlagt und behauptet, Religion und Rirche liege ben Lehrern ja am Bergen, wird offenbar nichts bewiesen. Es handelt fich um eine Biderlegung durch Thatfachen. Bie foll aber der Thatfachen Beweis por ber Deffentlichfeit geliefert merben, wenn Religion und Religionsunterricht fattisch von den Konferenzverhandlungen ausgeschloffen find? Und endlich: was für ein vollgültigeres und empfehlenderes Bengnig würde es für diese Berjammlungen fein, wenn die Theilnehmer nicht bloß fagen fonnten, es fei nichts vorgefommen, was das religiofe und tonfeffionelle Befühl verlett habe, fondern: diefelben feien ihnen für ihr religiofes Leben und ihre religionsunterrichtliche Aufgabe pofitib förderlich gewesen? - Also Semmniffe über Semmniffe, wohin man blidt. Sollte es ben territorialen Lehrervereinen nicht möglich fein, aus diefen Reffeln berauszutommen?

Erinnern wir uns bei dieser Frage an den oben besprochenen religionsunterrichtlichen Anschauungsstoff. Bielleicht hilft derselbe, die richtige Antwort zu sinden. Er gilt für die Schulen aller Art, ist von der neutralen Pädagogif gewiesen, von allen Konsessionen bereits anerfannt, und von litteraturfundigen Autoritäten ersten Ranges (Goethe, Herber u. a.) auch vom Standpunkte der Bildung überhaupt als klassische empsohlen. Mit einem Bort: er ist in jedem Betracht — hinsichtlich der Pädagogik, der Konsessionen und der Humanitätsidee in ihrer gegenseitigen Stellung zu einander — simultan, und, was die Hauptsache, nicht negativer, sondern positiver Art. Bas hindert nun, daß die territorialen Lehrervereine, anstatt die Religion zu ignorieren, sich auf diesen so neutralen wie inhaltsvollen sesten Boden stellen? Nichts. Im Gegenteil, — alles, was hier mitzusprechen hat, rät dringend dazu:

die Badagogit, die Rirchen, die Sumanitätsidee, die Schulen und bas Standesintereffe. Stellen die Lehrervereine fich aber auf Diefen Boden, fo find fie mit einem Schlage von allen jenen Feffeln und Unehren frei, wenn - fie es fein wollen. Auf Grund bes gemeinsamen religions= unterrichtlichen Unschauungsstoffes tonnen fie bann über alle methobischen und praftisch-religiösen Fragen, welche zur Aufgabe ber Babagogit gehören, unbefangen und friedlich ihre Bedanken austauschen. Und selbst wenn es einem Mitgliede beliebte, eine berartige Frage gang von feinem tonfessionellen Standpuntte und in feiner tonfessionellen Mundart gu behandeln - wofern es mit Tatt geschähe und in der lauteren Absicht, andern zu dienen und niemand zu ärgern (Röm. 15, 1. 2): so würden auch die Undersgearteten einen folchen Bortrag jedenfalls mit Rugen anhören, mahrscheinlich auch mit Interesse. Die weiteren Konsequenzen und Burechtrudungen, welche aus biefer positiv-fimultanen Stellung ber Bereine fich ergeben, werbe ich nicht näher bargulegen brauchen. Gewiß ift, daß biefe veranderte Stellung ben Schulen, ber Babagogit, den Kirchen und der Sumanitätsidee in hohem Mage zum Borteil gereichen würde, und nicht am wenigsten ben Interessen bes Lehrerstandes.

\* \*

Ueberbliden wir bas Gesamtresultat unserer Betrachtung.

Wir lernten zwei Wege kennen, auf benen eine Annäherung und Berftändigung zwischen den verschiedenen Konfessionen, oder wie man auch jagt: eine Berwirklichung der Humanitätsidee, angestrebt werden kann.

Belches find ihre charafteriftischen Unterschiede? Bir werden

ihrer mindeftens 10 gu nennen haben.

1. Der eine, der bekanntere, ist der der paritätischen und religionslosen Simultanschule, der Loge und ähnlicher Vereine. (Auch die protestantische Konsensus-"Union", obwohl sie ein begrenzteres Ziel im Auge hat, und die "Evangel. Alliance" gehören dem methodischen Princip nach hierher; ebenso die territorialen freien Lehrervereine der bisherigen Art.)

Der andere, bisher wenig beachtete, ift der schlechthin padas gogische, welcher auf dem Schulgebiete zunächst durch den religionsunterrichtlichen Anschauungsstoff aus Israels klassischer

Rationallitteratur gefennzeichnet wird.

2. Jener weiß fich nur durch Ignorieren und Amputationen, furz, durch Regieren zu helfen.

Dieser hat nichts Regierendes an sich: er ift nach Charafter

und Berfahren ganz und gar positiver Art.

3. Jener ift fünftlich erdacht.

Dieser ist durchaus naturwüchsig, von der Bädagogik gewiesen, aber bloß gewiesen, auf Grund psychologischer Natur= gesetz; zwar anscheinend vornehmlich nur der konsessionellen Erziehung dienend, allein hinterher sindet sich, daß dieser für die tonfessionelle Erziehung einzig richtige Weg auch für die Sumanitäts= ibee ber befte ift, - furg, daß bie Natur alle Rünftelei übertrifft.

4. Jene Mittel wirfen nur, wenn fie abfichtlich in Bewegung

gefett werden.

Diese Mittel (ber Anschauungsftoff und das dazu gehörende richtige Lehrverfahren) wirken bagegen für die Sumanitätsidee, ohne daß es beabsichtigt zu fein braucht, gang bon felbit, mit innerer Rotmendigfeit.

5. Jener Beg hat ftets mit Migtrauen gu tampfen, erregt Unrube und Belarm, und jedes Bormartstommen ift nur unter beftandigem

Sader und Streit möglich.

Diefer wird überall mit Bertrauen begrüßt, und fo geht hier alles friedlich, ftill und ungehindert gu.

Ober mit andern Worten:

Jener bezwedt Bereinigung und beginnt mit Zwiefpalt. Diefer bezwedt gleichfalls Bereinigung (boch auch noch etwas höheres, nämlich ein naturwüchsiges Regenerieren von innen heraus) und tennt nur Bufammenhalten.

6. Gener geht aus bon einer Difftimmung ober Abneigung gegen die Konfessionen; er würde gar nicht da fein, wenn diese

Mikstimmung nicht da wäre.

Diefer bagegen geht aus bon ber Achtung gegen bie Ronfeisionen (besgleichen gegen bie Nationalitäten u. f. m.); indem er nun zunächst der Konfessionalität dient, aber dabei bor allem von der Badagogit fich raten läßt, fo fällt es ihm von felbft zu, daß er baburch auch aufs befte für die simultane Sumanitätsibee wirft - fei es bewußt ober unbewußt.

Ober mit andern Worten:

Jener ift simultan, weil er anti-tonfessionell ift. Diefer ift fimultan, weil er richtig, d. i. padagogifch=tonfeffionell ift.

7. Jener beunruhigt nicht nur die Kirchen — was an fich verzeihlich fein fonnte - fonbern auch ben Staat, die Rommune, die Schule und die Familie, und vermehrt hier überall die aus ber Berichiedenheit ber Ronfessionen stammenden Berlegenheiten burch nene, insbesondere für die Staatsmanner.

Diefer läßt nicht nur alle diefe Rreife in Frieden, fondern schafft ihnen Frieden; er erzeugt nicht nur feine neuen Berlegenheiten, fondern berminbert auch diejenigen, welche aus ber

Berschiedenheit der Konfessionen entstehen konnten.

8. Sener empfiehlt eine Schuleinrichtung, Die an gablreichen Feb-Iern schwerfter Art leidet: Die paritätische Simultanschule ift in jeder Beziehung uneinheitlich; der Religionsunterricht fteht ifoliert; ber Lehrer fieht fich im vaterländischen Geschichtsunterricht häufig jum Giertang verurteilt und überhaupt ber Befahr ber Berbachtigung ausgesett; das Geschichtsbuch und Lesebuch muffe auf manche wertvolle Stoffe verzichten; Die Schulandacht fühlt fich beengt; und endlich — wohl das allerbedenklichste: in die Herzen der Kinder wird absichtlich ein innerer Zwiespalt gepflanzt.

Diefer bagegen fennt nur Schulen, die bon allen biefen

Fehlern frei find.

Um den folgenden (9.) überaus wichtigen Unterschied der beiden Bege kenntlich machen zu können, muß ich erst eine Bemerkung voraussichien.

Will der Schulunterricht in intellektueller wie erziehlicher Sinficht das Befte erreichen, dann gilt feit Comenius und besonders feit Beftaloggi für ben Lehrer bas als Sauptproblem, die Selbftthätigfeit bes Schülers anzuregen. Soll bas gelingen, bann ift die Borbebingung, fein Intereffe an der Sache zu wecken; und foll bas gelingen, bann ift eine Doppelforderung zu erfüllen, nämlich einerseits (objettib) bie Sache möglichft anichaulich vorzuführen, und andrerseits (subjettiv) an die Individualität des Schülers angufnupfen. Dieje lettere methodische Forderung, Anknüpfung an die Individualität, muß als die wertvollfte Entbedung ber neueren Babagogif angesehen werben, ba fie es ift, welche die volle Erfüllung der übrigen Vorbedingungen in ihrer Reihenfolge (Anschaulichkeit, Intereffe, Gelbftthätigkeit) erft möglich macht. Comenius und Beftalozzi hatten bieje Bahrheit zwar geahnt, aber erft burch Berbart murbe ihre große Bedeutung flar erfannt und wiffenichaftlich nachgewiesen. Um ihr ins Berg schauen zu können, barf man fie nicht einfach gläubig hinnehmen, fondern muß ihr scharf ins Geficht ichauen; geschieht bas, bann entbedt man balb, bag in ihr auch etwas Befrembliches, Frappierendes ftedt, mas uns ihre Richtigkeit zweifelhaft machen fann.

Eine Individualität nämlich mag fo reich und hervorragend fein, wie fie will, immer ift fie boch mehr ober weniger einseitig; auch tann fie möglicherweise recht burftig, ja armfelig fein, wie g. B. die Idioten zeigen. Bie läßt fich nun eine möglichft vielfeitige Bildung und Rraftentfaltung gewinnen, wenn babei an die Individualität angefnüpft werben foll, die doch jedenfalls einseitig und vielleicht obendrein dürftig und armfelig ift? und vollends, wenn dieje Eigenart als folche jogar auch ftetig gepflegt werden foll? Rann biefer Weg zu jenem Biele führen? Liegt barin nicht ein Widerspruch? In ber That, der Schein eines Widerspruches ift offenbar vorhanden. — Run beachte man auch eine andere Seite. Je mehr die Gingelwesen einer Gattung indibi= dualifiert (verschiedenartig) find, befto höher fteht dieje Gattung. In einer Schafherbe find die Individuen faft gleich; im Menschengeschlecht bagegen find fie untereinander fehr verschieden; und je höher bie Einzelnen entwickelt find, befto verschiedener werden fie, wie 3. B. die Europäer im Bergleich zu den Regern, und die Erwachsenen im Bergleich zu ben Kindern zeigen. Rurg, die größere Individualisierung ift immer das Rennzeichen einer höheren Entwidelung. Das beweift wenigstens fo viel, daß es mit der Individualität eine eigene Bewandtnis hat, daß in ihr ein psychologisches Bebeimnis ftedt. Wie die Babagogit

fich biefes Webeimniffes theoretisch zu bemächtigen und mas fie barnach praftisch ju thun hat, läßt fich nicht mit furgen Worten zeigen; bas muß man fich durch die Pfnchologie beweisen laffen. Benug, es bleibt bei ber obigen Bahrheit: bas Erreichen einer möglichft vielfeitigen Bilbung und Kraftentfaltung hängt zuerft und zumeift babon ab, daß ber Unterricht forgfältig an die Individualität bes Schülers anfnüpft und biefelbe auch in ihrer Besonderheit pflegt. Diese anscheinende Begunftigung ber Ginfeitigfeit geschieht bann aber - wohlgemerft! als Mittel jum Bred, nämlich um auf ficherem Wege ju einer moglichft vielfeitigen Rraftentfaltung ju gelangen. Dieje ben fortgefchritteneren Schulmannern langft geläufige Bahrheit hat jungft Die vielbesprochene geiftreiche Schrift "Rembrandt als Erzieher" auch dem größeren Bublitum eindrücklich ju machen versucht. Möchte es ihr gelungen fein! Hebrigens giebt es auch alltägliche Beispiele genug, Die barauf aufmertfam machen fonnen. Wer hatte es nicht erlebt, bag ein Schuler lange Beit für fein einziges Lehrfach ein mertbares Intereffe geigte und gleichfam nur mit fortgeschleppt werben mußte; bag aber bann, wenn irgend ein Lehrgegenstand, sei es auch nur ein fehr untergeordneter, ihn angog, und er fich mit Gifer und leidenschaftlicher Lieb= haberei ihm hingab, und wenn vollends ber Lehrer diese Liebhaberei an benuten verstand, - daß dann das hier erwachte Interesse auch noch auf andere Wiffensgebiete fich übertrug und diefer früher fo ftumpfe Rnabe ichlieflich ein tüchtiger Mann wurde? - Go ftebt es um Die Bebeutung ber Individualität.

Bas bei den Einzelwesen die perfonliche Individualität ift, das ift auf bem focialen Bebiete die Ronfeffionalität, Die Rationalität, bie CtammeBeigentumlichfeit u. f. w. Bon biefen focialen Indipibualitäten gilt nun basselbe, was oben von ber perfonlichen gefagt murbe: mogen fie immerhin mit Ginjeitigfeit, alfo mit Mangeln behaftet fein, fo ift ihre Besonderung boch bas Zeichen einer höheren Entwicke-In besonderem Dage gilt dies von den Konfessionen, weil fie rein geiftige Gemeinschaften find. Daß es mehrere Konfessionen giebt, beweift zwar, daß die vollkommene noch nicht gefunden ift; allein ihre Berichiebenheit fowie bas Entstehen neuer Ronfeffionen barf an und für sich nicht als ein lebel, geschweige als ein Unglück betrachtet 3m Wegenteil: benn bie Pluralität bedeutet im Bergleich aur Ginformigfeit unzweifelhaft eine hobere Entwickelungsftufe; und bas Entstehen einer neuen Ronfession befundet, daß bier ein lebhaftes reli= gibse Interesse borhanden ift; und durch ihr Rebeneinander und ihre Ronfurreng forbern biefe verschiedenen Gemeinschaften fich gegen= feitig und arbeiten jo vereint auf ein höheres Biel bin, felbft wenn es nicht beabsichtigt wird. Macht fich bei ber religiöfen Individualifierung ein llebel bemerkbar, fo fann bies nur baburch entstehen, bag bie eingelnen Ronfessionen zu felbstjelig und gu bochmutig find, um die Eigenart ber anderen gu achten, und gu liebearm, um fie in ihren Schmachen gu tragen und friedlich mit ihnen ju leben; und daß fie gu wenig bas Bedürfnis fühlen, miteinander zu verkehren, sich auszutauschen und vereint ein Besseres, Höheres anzustreben. Leider sind diese moralischen Fehler von jeher bei den Konfessionen häusiger und schlimmer gewesen als bei den Nationen und den übrigen socialen Besonderungen, und so kann das eingeschlichene Uebel möglicherweise geradezu zu einem Unglückwerden, darob dann das in der firchlichen Vielgestaltigkeit liegende Gute

teils bis zur Unfenntlichfeit verdectt, teils vernichtet wird.

Bas nun die padagogifche Behandlung ber Ronfessionalität, ber Nationalität u. f. w. betrifft, jo gilt hier basjelbe Grundgeset, was wir bei der perfonlichen Individualität fennen lernten. Sier haben wir es nur mit ben Besonderungen auf dem religiofen Gebiete gu thun. Soll eine möglichft vielfeitige fittlich-religiofe Bilbung und Kraftentfaltung erftrebt werden, bann muß der Unterricht zuvörderst nicht bloß an die Ronfessionalität bes Schillers antnupfen, fondern diefelbe auch in ihrer Gigentumlichfeit pflegen; dabei aber fo verfahren, bag jenes höhere Biel im Auge behalten wird. Die anscheinende Begunftigung der Einseitigkeit ift notwendig - einmal, damit der in der Konfessionalität enthaltene religiöse Lebenskern bewahrt bleibt, und zum andern. weil es feinen fürzeren und erfolgreicheren Weg zu jenem höheren Biele giebt. Als das unentbehrliche Sauptlehrmittel bei folchem Unterricht haben wir ben echt fimultanen Unichauungsftoff padagogifch-flaffifcher Art fennen gelernt. In welcher Weise bann berfelbe im Ginne bes näheren wie bes entfernteren Bieles bilbend burchzuarbeiten ift, muß Die Babagogif miffen. - Welches Urteil murbe nun über biejenigen Sumanitatsbeftrebungen auf bem Schulgebiete gu fällen fein, die fich 3um Ronfessionellen (Nationalen u. f. w.) anders ftellen, als vorbin Dargelegt wurde, die nämlich, anftatt an basfelbe angufnüpfen und es gu pflegen, es vielmehr ignorieren, migachten, ftoren und ichabigen?

Fahren wir jest in ber Bergleichung ber beiben Bege fort.

9. Jener Weg, der — wie wir unter Nr. 2 bis 8 sahen — die Konsessionalität mißachtet, sie teils gar nicht oder nur notdürftig pslegt, teils geradezu stört und angreist, handelt schnurstracks wider das erste und wichtigste Grundgesetz der Pädagogit und arbeitet somit seinem eigenen Zwecke entgegen.

Dieser hingegen befolgt treu und genau, was jenes pädas gogische Grundgeset besiehlt. — Allerdings sett die volle Durchs führung etwas voraus, was leider bis jett noch nicht ganz verwirklicht ist, nämlich daß die Kädagogik freie Hand habe, um

mit ihrem gangen Wiffen bienen gu burfen.

Bergleichen mir ichließlich auch die Erfolge ber beiben Bege.

10. Jener, der negativssimultanisierende Weg wird ohne Zweisel in irgend einem Maße abschleisendsausgleichend auf die Konfessionen wirken, doch können diese positiven Erfolge immer nur sehr beschränkte sein. Noch gewisser ist, daß selbst diese beschränkten Erfolge von Schritt zu Schritt durch Nachteile schlimmster Art erkaust werden müssen; denn a) alle Schüler find wenigstens der Gefahr ausgesetzt, daß auch ber Kern der religiösen Gesinnung mitgeschädigt werde;

b) bei einem Teil der Schüler wird Gleichgültigkeit gegen die Religion und vielleicht noch Schlimmeres erzeugt werden;

c) in die Herzen der Kinder wird ein innerer Zwiespalt eingepflangt;

d) die Kirchenkörper selbst sehen sich babin gedrängt, ihre Kon-

fessionalität noch schärfer auszuprägen;

e) nicht bloß in den religiösen Gemeinschaften, sondern auch in Staat, Kommune, Familie und im Lehrerstande werden fort und fort Unruhe, Hader, Streit und Berlegensheiten erzeugt:

f) die unter Nr. 8 und 9 genannten pädagogischen Mängel und Verschuldungen der paritätischen Schule haben noch zahlreiche Schädigungen anderer Art im Gefolge und zwar nicht nur für die religiöse, sondern auch für die allgemeine Vildung (vgl. "Gutachten der bergischen Lehrerkonserenz über die Konsessions und die Simultanschule". Gütersloh, 1876).

g) Dringen die negativ-simultanisierenden Bestrebungen durch, so laufen sie besten Falls dahin aus, daß zu den vorhandenen Konfessionen noch eine neue hinzukommt, — die Humanitätsoder Ausklärungs-Konfession, oder wie sie sich sonst nennen will. Sonderbar! man bezweckt Berminderung der konfessionellen Spaltungen und endigt mit Bermehrung derselben.

Diefer, der rein padagogifche Weg bagegen fann, wie unsere Untersuchung nachgewiesen hat, alles erreichen, was die Freunde ber Sumanitätsidee munichen mogen, und gwar ohne diese erfreulichen Erfolge durch irgend welche Nachteile erfaufen zu muffen, und dazu jo ftill und friedlich wie möglich. - Und nun kommt erst die Sauptsache, die über das alles noch weit hingusgeht, und woran die Simultanschul-Anhänger nicht von fern haben benten bürfen: er leitet in allen Konfessionen gang bon felbft einen inneren Regenerationsprozek ein, gleichviel ob dieselben es miffen und wollen oder nicht; und in bem Dage, wie die Badagogit frei wird, führt er diefen Berjungungsprozeß ber Konfessionen auch bis jum Biele burch. Gigentlich hatten also jene speciellen Erfolge nicht besonders erwähnt zu werben brauchen, benn alle Gingelwünsche ber Sumanitätsidee find in diesem inneren Reformationsprozesse ohnehin schon mit einbegriffen. \*)

Welch eine Aussicht! — zumal im Bergleich zu ber jetigen Wirrsal mit aller baran hängenden Jämmerlichkeit, Verlegenheit und Bedrängnis in Staat, Kirche, Schule und den wirtschaftlichesocialen Verhältnissen.

<sup>\*)</sup> Selbstrebend ist dabei vorausgesett, daß nicht bloß die Bolksschulen, sondern auch alle höheren Schulen die bezeichnere Lehrweise befolgen.

Bas keine Spekulation hätte "erfinden" können und keine Macht der Erde mit Machtmitteln ins Werk zu setzen vermöchte, nämlich in allen Konfessionen einen inneren Regenerationsprozeß einzuleiten, der aus eigner Kraft mit Notwendigkeit zum Ziele drängt, — das hat der Schöpfer in den psychologischen Raturgesetzen offenbart, und die Pädagogik hat es dort geschaut.

Da wäre eine Aufgabe für den Staat und seine Schulgesetzgebung, die ihrer Bedeutsamkeit nach wohl die "Aufgabe aller Aufgaben" heißen dürste, — von der freilich der v. Goßlersche und der v. Zedlitssche Gesentwurf auch nicht einmal die entfernteste Ahnung hatten. Es handelt sich dabei nur um zweierlei: einmal um den richtigen religiösen Anschauungstoff für alle Schulen, den nur Israels klassische Nationallitteratur liesern kann; und sodann darum, daß die Pädagvgik endlich die ihr ohnehin gebührende Freiheit und Selbständigken Nationalliteratur liesern kann; dem Sinne, um mit ihrem ganzen Wissen dienen zu können. Eigentlich braucht nur dieses letzere Bedingnis genannt zu werden — das Unum necessarium —, denn das erste, welches ja die Pädagogik bereits gewiesen hat, ist dann ichon von selbst mit einbegriffen.

Möchten nun beibe, die Konfessionsfreunde und die Humanitätsfreunde, miteinander wetteifern, um den Staat an jene gesetgeberische Aufgabe aller Aufgaben, ober mas dasselbe ift: an das "Eine Rot= wendige" zu mahnen, bis er den neuen Reformationsprozes von innen heraus in Gang gebracht hat. Und wenn es ja geschähe, baß einige Rirchen aus tonfessioneller Rurzsichtigkeit und Beschränktheit einftweilen noch nicht mithelfen wollten, nun, so mögen benn bie echten humanitats, und die bisherigen Simultanschul-Freunde mit allen Rräften die Gesetzgebung desto eifriger antreiben. Hoffentlich thun fie es Wie trefflich stimmte ein solcher Entschluß auch zu ber aber beibe. heurigen 300 jährigen Jubelfeier bes großen Babagogen Amos Comenius, bes treuen Anhängers seiner Bruder-Ronfession und nicht minder warmen Fürsprechers der Humanitätsidee, dessen Blid weit genug war, um Theologie, Badagogit und Wiffenschaft in ihrer Busammengehörigfeit erfassen zu tonnen.

#### 2. Ginige Grundsuge des zu munichenden Bolfsichulgefetzes.

Bei ber Beurteilung bes neuen Bolfsichulgesetzentwurfs fommen brei Gefichtspunfte in Betracht:

I. Die Form ber Schulverwaltung;

II. bas tirchliche Intereffe;

III. bie Anliegen ber Babagogif und bes Schulamts.

Our L

Was den ersten Punkt betrifft, so sind wir der sesten Ueberzeugung, daß diesentge Schulverwaltung die beste ist, welche nach dem Princip der Sethstuerwaltung im Sinne der Interessenvertretung aller betrillaten Gemeinschaften eingerichtet ist. Wir wünschen also, daß überalt achen dem aussührenden Amte resp. der ausssührenden Behörde in milderatendes Kollegium gebildet werde, in welchem alle Interessenten ausweisene Bertretung sinden müssen: der Staat, die Kirche, die Konnange die Kamilie und das Schulamt.

dar wollen Bertretung der Familie ist in erster Linie erforderlich im Borband von Familiendätern, die Schulgemeinde. In dieser ankang ficht ueben dem Lehramte ein beratendes und aufsichtführendes Rollegium, der Schulvorstand, und für alle wichtigeren Angelegenheiten — ähnlich wie bei der Kirchenverwaltung — ein weiterer Kreis, die Schuls-Repräsentation, deren Mitgliederzahl sich nach der Größe der Schulgemeinde zu richten hat. Die Wahl zur größeren Repräsentation geschieht entweder direkt durch die Schulinteressenten, oder zu je einem Drittel durch die Kommunals-Vertretung, durch das kirchliche Pressbyterium und durch die Schulgemeinde; die Wahl zum Schulvorstand erfolgt durch die Repräsentation, nicht durch Urwahl.

Bie nun in der Lokalschulgemeinde neben dem Schulamte in bem Schulvorftande ein mitberatendes Kollegium sich befindet, so sollte auf allen höheren Inftanzen dieselbe Einrichtung getroffen sein,

alfo in ber Rommune neben ber tommunalen Behorbe eine Schul-

beputation,

in dem Kreise neben dem Landrat und Kreisschulinspektor eine Kreisschulkommission, —

im Regierungsbezirt neben ber ftaatlichen Behorde eine Begirts=

ichulinnobe

und für den ganzen Staat neben dem Unterrichtsminister eine

Landesichulinnobe.

Der neue Besetheurf enthält nur einen fleinen Anfang ju einer Reform der Schulverwaltung im Sinne der Selbstverwaltung und Intereffenvertretung. Bom Schulvorftande ift zwar die Rede, jedoch nicht von der Schulgemeinde, welche doch die Voraussetzung des Schulvorstandes ift, noch von einer größeren Reprajentation. Auch dürfte Die Bahl ber Bertreter aus ben Sausbatern, jofern fie eine birekte fein joll, nicht unbebenklich fein. Außerdem nennt der Entwurf fur die kommunale Inftang die Stadtschulbehörde. Ueber diese beiden Inftangen hinaus fehlen nach oben hin für den Kreis (ber Kreisausschuß tann nicht als eine Bertretung in unserem Sinne angesehen werden), ben Regierungsbezirt und ben Staat die beratenden Rollegien ganalich. und damit fehlt auch eine alljeitige Bertretung der verschiedenen Intereffentreise, Familie, Kommune, Babagogit und Schulamt tommen bort nicht mehr zu Wort; Staat und Kirche teilen fich in die vormundicaftliche Berrichaft. Die Bermaltung ift eine bureaufratisch-hierardifche. Demgegenüber munichen wir eine Gelbftverwaltung im Sinne einer allseitigen Intereffenvertretung auf Grund ber Schulgemeinde.

Zu II.

Ist auf diese Beise die Schulverwaltung eingerichtet, so wird eine geeignete Form zur Wahrung der berechtigten kirchlichen Interessen viel leichter zu sinden sein. Hier sind bekanntlich bei den jetzigen Parteisansichten zwei Punkte streitig:

1. Gine Frage die Schuleinrichtung betreffend:

"Sind Ronfessions ober Simultanichulen einzurichten?"

2. Gine Frage aus der Lehre von der Schulverwaltung:
"In welcher Weise soll die Rirche bei der Schulverwaltung besteiligt sein?"

Die Frage nach ber besten Schuleinrichtung ist eine technische Frage und kann darum vom pädagogischen Standpunkte aus am besten beantwortet werden, zumal die politischen Parteien keine bestiedigende Antwort wissen. Die Pädagogik und mit ihr die gesunde Bernunst verslangen, daß die Schule möglichst einheitlich sei: im Lehrplan, in den Lehrpersonen, im Schulvorstande und in der Schulinteressentschaft.

Bu biefer Einheitlichkeit gehört aber in erfter Linie, daß die betreffenben Berfonen binfichtlich ber Erziehungsgrundfage übereinstimmen, mithin bor allem gemiffenseinig fein muffen. Damit wurde die Frage nach bem religiösen Charafter ber Schule bem Streit ber politischen Parteien entrudt und bem Elternrecht gur Entscheidung Abergeben fein. Gelbitverständlich muß jede Schulgenoffenschaft, Die nicht auf bem Boben einer ftaatlich anerkannten Religionsgemeinschaft ficht, fich über ihre Moral und ihre Erziehungsgrundfate befriedigend answeisen fonnen. Damit fann jeder Standpuntt gu feinem Wechte tommen, und doch find alle Bedenken bezüglich ber gegebenen Freiheit beseitigt. Evangelische Chriften werben von biejem Standpuntte aus für fich die evangelische Konfessionsschule wünschen. Indem fomit bie Forberung ber Babagogen übereinstimmt mit ben Intereffen bom religiofen Standpuntt aus, fo liegt barin ein neuer Beweis bafür, bah bie Forberung einer gemiffenseinigen Schule und Schulgemeinde bie richtige ift.

Allerdings muß zugegeben werden, daß die bisherige Konfessionsschule (selbst in dem so wichtigen Religionsunterricht) mit manchen Mangeln behaftet ift. Wenn diese beseitigt wären, so würden ohne Aweisel manche ihrer bisherigen Gegner eine freundlichere Stellung zu

thr einnehmen.

Bas nun die andere ftreitige Frage betrifft, in welcher Beise die Mirche bei ber Schulverwaltung beteiligt fein foll, jo brauchen wir nur barauf hingumeifen, daß bei einer Regelung ber Schulvermaltung in ber (bei I.) vorhin beschriebenen Weise die vollberechtigte Mitwirfung ber Rirche neben ben anderen Faftoren (Staat, Kommune, Familie und Schulamt) in allen Inftangen ausreichend gegeben ift. Was fie etwa barüber hinaus mit Bezug auf den Religionsunterricht zu wünschen hatte, wurde fich auf der gegebenen Grundlage und zwar im Ginne einer einheitlichen Schulaufficht leicht regeln laffen. Das Recht, einen Gin= fluß auf ben Religionsunterricht auszuüben, ergiebt fich für die Dirche nicht aus einer etwa angenommenen übergeordneten Stellung bes Rirchenamts über bas Schulamt, fonbern aus bem Intereffe, welches fie neben den anderen Sattoren an ber Schule hat. Es durfte nun felbftverftandlich fein, bag man, das Intereffe ber Rirche an ber Schule vorausgesett, auch ein Intereffe bes Schulamis und ber Babaqvaif an ber Rirche anerfenne und bemgemäß bem Schulamt auch eine Stelle im Berwaltungs Drganismus ber Mirche, bom Bresbyterium an aufwärts, einraume, in abnlicher Beife, wie bie Rirche im Schulorganismus vertreten ift. Dieje Forderung ift

icon in vormärzlicher Zeit von Bunfen, Professor Lange, Schulrat Landfermann, Seminarbirettor Bahn und ben Superintendenten Bad und Fabricius befürwortet worden; auch hat ber Evangelische Lehrer= Berein im Sahre 1849 eine dahingehende Gingabe an die Rheinische Provinzialsynobe gerichtet, beren Erledigung bamals bis zum Erlaß eines Schulgefetes aufgeschoben murbe. Go lange jene Forberung nicht erfüllt ift, behandelt man Rirche und Schule ungleich, indem man bem einen Teile nur die Bflichten, bem anderen nur die Rechte giebt. Aber auch abgesehen bavon, daß das in firchliche Pflicht genommene Schulamt mit Recht munichen barf, im Berwaltungs= Organismus ber Rirche vertreten zu fein, ware es ohne Zweifel für die Rirche nur dienlich, wenn auch in ihren Ungelegenheiten bie Babagogit etwas mitzusprechen hatte. Läßt nun bei der tatholischen Rirche ihre Berfaffung eine Mitwirfung bes Schulamtes in firchlichen Dingen nicht zu, fo wird ber Staat wohl zu erwägen haben, ob es in feinem Intereffe wie auch in dem der Schule liegt, diefer Rirche einen fo weitgehenden und tiefgreifenden Ginfluß auf die Schule einzuräumen. Jedenfalls muß er bafür forgen, daß auch auf tatholischem Boben wenigstens in Schulfachen die Badagogit zu ihrem Rechte tommen fann.

Wäre die Schulverwaltung nach dem Princip der Selbstverwaltung und Interessenvertretung eingerichtet, so würde sich die jett so viel umstrittene besondere Frage von den Privatschulen leicht lösen lassen, weil dann außer den staatlichen Behörden auch die von uns gewünschten Beratungstollegien mitzusprechen hätten. In diesen würde die Regierung eine kräftige Hilse zur Abwehr jeder gefährlichen Ausnutzung dieser Lehr-

freiheit finden.

Bu III. Mit Bezug auf die Anliegen der Pädagogif und des Schulamtes muffen wir leider geftehen, daß der Entwurf die wichtigsten unberückfichtigt läßt, nämlich:

1. Unfere Buniche hinfichtlich ber Ehrenrechte bes Schulamts:

a) der Bertretungsrechte in den beratenden Kollegien der höheren Instanzen über den Schulvorstand hinaus;

b) ber Amtsrechte, 3. B. Begfall ber Lokalschulinspettion und

dafür Ginrichtung bes Sauptlehrer-Amts;

- c) der Standesrechte, z. B. Anwartschaft auf die technischen Auffichtsstellen, soweit der Lehrerstand die befähigten Kräfte dafür stellen kann.
- 2. Eine Regelung der Lehrerlaufbahn, wozu namentlich auch gehört, daß einklassige Schulen nicht mit unerfahrenen Kräften besetzt werden. (Für die einklassige Schule ist auch noch zu wünschen, daß sie nicht mehr, sondern weniger Schüler erhalte als jede Klasse einer mehrklassigen Schule.)

3. Gine Berbefferung ber Brufungsordnung:

a) hinsichtlich der Seminar-Abgangsprüfung durch Teilung in eine allgemein-wissenschaftliche nach zwei Jahren und eine jachwissenschaftliche am Schlusse der Seminarzeit und durch Aufnahme der Bestimmung, daß ein Zeugniß zur Bejähigung für das Lehramt mit Ausschluß der Berechtigung, den Religionsunterricht zu erteilen, nicht ausgestellt werden darf;

b) hinsichtlich der Mittelschul= und Rektorats=Brüfung durch eine gleichmäßige Behandlung der Stadt= und Landlehrer. (Lettere sind im Rachteil gegenüber ersteren, welche vielsach an Ort und Stelle die Mittelschul=Brüfung ablegen können.)

4. Gine Bestimmung über die zulässige Bahl von Klassen an einem Schulspstem. Bir wünschen, daß die Bermehrung der Klassen eines Schulsptems über 8 hinaus im Interesse der Schularbeit und des Lehrerstandes ausdrücklich verboten werbe.

5. Gine Regelung, die behördliche Genehmigung von Lehrbüchern

und Behrmitteln betreffenb.

6. Gine befriedigende Lösung der Dotationsfrage. Das Grundsgehalt ist im allgemeinen zu niedrig gegriffen; auch muß gewünscht werden, daß die Besoldungsfrage nicht generell, sondern nach Prosvinzen, beziehungsweise Bezirken geregelt werde, da sonst manche Landschaften zu kurz kommen würden.

## V. Das Selbstverwaltungspringip.

Rur aus ber freien Bewegung der inneren Triebe (d. i. der beteiligten Interessen und Interessentie) wird das Leben geboren.
Leopold Rante.

(Deutsche Geschichte i. Beitalter b. Ref.)

### 1. Wegriff.

ieses Pringip bilbet ben Gegensat jum Centralisationssystem und Fur bureaufratischen Verwaltungsweise, wonach nämlich alles von oben herab, vom Centrum aus, blog burch Beamte regiert wird. So ber Gegensat auf bem politisch-burgerlichen Gebiete, fo auf bem firchlichen, fo auch bei ben Schulangelegenheiten. Das Selbstverwaltungs= prinzip forbert bemnach erftlich Decentralifierung ber Berwaltung, alfo - um junachft vom ftaatlich burgerlichen Gebiete gu reben eine gewiffe Selbständigkeit ber Provinzen, Kreife und Gemeinden, und fordert fodann in allen diefen Inftangen anftatt ber bureaufratischen Regierungsmeife eine angemeffene Mitmirkung ber Intereffenten. (3m Blick auf die zu leiftende Arbeit kann man das Selbstverwaltungs= instem auch fo befinieren: es ift ein planmäßiges Zusammenwirken ber regierenden Beamtenschaft und ber Intereffentschaft.) Allerdings giebt es auch staatliche Berwaltungszweige, wo nur die Centralisation am Plate ift; fo 3. B. die auswärtige Politik, das Militar, das Post= wefen u f. m., weil es hier vor allem auf ein einheitliches Birken ankommt. In allen übrigen politischen und burgerlichen Angelegen= heiten ift bagegen eine folche ftramm einheitliche Leitung weber not= wendig, noch dienlich, und so hat die neuere Gesetgebung hier allmählich bas Selbstverwaltungsprinzip durchgeführt, - freilich unter schweren Rämpfen mit ber anders gewöhnten vormundschaftlichen Bureaufratie. Befanntlich pflegten diefe Beamten einzuwenden, bas Bolt fei für die Selbstverwaltung noch nicht mündig, - ober, wo bas nicht mehr helfen wollte, mit dem Stichwort zu schrecken: es durfe feine "Staaten im Staate" geben. Jest giebt es folche "Staaten im Staate", größere und kleinere, und beibe, Staat und Bolk, befinden fich wohl dabei. — Was das firchliche Gebiet betrifft, so besteht in ber evangelischen Rirche an unferm Nieberrhein bas Gelfgovernment (in ber Form ber Presbyterien, Rreis= und Provinzialsynoben) schon feit ber Reformationszeit; in ben alten öftlichen Provingen Breugens bagegen erft feit circa 17 Jahren, und hier maren es gerabe bie Beiftlichen, welche biefer Berbefferung bis babin am beftigften

wiberstrebten. — Auf bem Schulgebiete in Preußen herrscht bagegen bis auf den heutigen Tag fast ausschließlich die bureaukratische Regierungsweise; nur in der untersten Instanz wird der Selbstverswaltung ein wenig Spielraum gegönnt, und auch dies in der rechten Form nur in den wenigen Gegenden, wo die Lokalschulgemeinde das Recht der Lehrerwahl besitzt. Nichts kennzeichnet deutlicher, wie sehr selbst der intelligentere Teil des Bürgerstandes sich an Bevormundung gewöhnt hat, als dies, daß er auf dem wichtigen Gebiet der Schulserziehung so lange und so geduldig die rein bureaukratische Regierungsweise sich gefallen läßt, und namentlich so wenig die große Bedeutung der Schulgemeinde im Selbstverwaltungssystem sich klar gemacht hat. Hier zu Lande sind viele einsache Handwerker und Bauern in diesem Punkte sachtundiger und schafsichtiger als anderwärts studierte Beamte, Abgeordnete, KreissSchulinspektoren und Geistliche.

#### 2. Die Segnungen.

Borin bestehen nun die Vorteile der Selbstverwaltung im Vergleich zur centralisierten bureaufratischen Regierungsweise? Hören wir vorab das Urteil eines kompetenten Fachmannes. Prosessor Roscher, einer der angesehensten Lehrer der Nationalökonomie und Staatswissenschaft, sagt in seiner Schrift: "System der Volkswirtschaft" (Band II.

6 10 ff.) über biefe Frage:

"Bahrend man im 18. Jahrhundert mit wenig Ausnahmen bloß bie Lichtfeite ber Centralisation beachtete, seben wir gegenwärtig in lebhaftefter Beife bas Bute hervorheben, welches bie fleinen Staaten im Staate bewirft haben follen. Birflich icheint ber Gipfelpuntt jeber Bolfsentwidlung ba einzutreten, wo fich bie übrigen juriftifchen Berfonen gwar bem Staate unterworfen haben, aber fonft noch lebens: fraftig fortbauern, hier feben wir Saupt und Glieber, Gebaube und Grundlage, Ginheit und Mannigfaltigfeit, Ordnung und Freiheit, Aristofratisches (Abichliegung) und Temofratisches (Gleichheit) im iconften Gleichgewichte. Bie bie Dufit eines Ginflanges verichiebener Tone bedarf (Ariftoteles), fo das Bolfsleben einer Gelbftandigfeit und boch Barmonie von Stadt und Land, Gewerbfleiß und Aderbau, großem und fleinem Befite, fonjervativer und progreffiver Gefinnung, gang pornehmlich von Centralgewalt und fleineren gesellschaftlichen Berjonen. Löset der Staat aber in feinem weiteren Fortschreiten diese letten völlig auf, fo daß fie wenigftens fein eigenes Leben mehr befigen und die Unterthanen ihm felbst gegenüber nur einen zusammenhangelofen Saufen von Individuen bilben, fo wird bas Bolf gleichfam in Staub permandelt. Cbenfo menia, wie man ein festes Saus von blogen Sandförnern bauen fann, es muffen vielmehr in fich jufammenhangenbe Balfen und Steine bagu genommen werden: ebenfo wenig einen bauerbaften Staat von blogen Individuen. Rur jeltene, hervorragende Beifter find imftanbe, etwas fo Unüberfebbares, wie ein ganges Bolt mit mirflicher Renntnis und Treue ju umfaffen. Bei gewöhnlichen

Menschen fann ber Patriotismus nur bann mahr fein, wenn er von bem fleinen Rreife ausgeht, ber fie junachit umgiebt, für beffen Dit= glieber fie fich perfonlich intereffieren. Gelbft ein Beer wird nur bann etwas leiften, wenn bie Solbaten außer bem allgemeinen Beeres= verbande noch durch besondere Gefühle und Gewöhnungen an ihr Regiment, ihre nächften Borgefesten und Rameraben gefnüpft find. Wie viel mehr bedarf folder "organischen Gliederung" ein ganges Bolt, beffen Mitglieder fo viel gablreicher und ungleichförmiger find! Wo alle Einzelnen bloß durch das weite und rudfichtslofe Band des Staates zusammengehalten werden; wo man gewohnt ift, bei jeder Befahr ober Unbequemlichkeit, welche ber Ginzelne nicht bemeiftern tann, fofort nach Staatshilfe zu jammern: ba wird fich bas Bolf weder im Innern por Eprannei und bei zeitweiliger Stockung ber "Staatsmafdine" vor Anarchie ichugen, noch gegen einen wirklich mächtigen Feind auf die Dauer verteidigen. Man ftust fich überall nur auf folche Dinge, die eines, zuweilen unbequemen, Widerftandes fähig find. Ift ein Bolf burch Atomifierung zu einer Art von Berde geworben, so barf man fich nicht wundern, wenn es mit Stock und Sunden geleitet wird, ober bei Feuersbrünften felbft in die Flammen rennt, bei anderem panischen Schreden sich vom Felfen in den Abgrund stürzt."

"Als rechte Mittelstraße zwischen bem Zuviel und Zuwenig auf diesem Gebiete läßt sich folgender Grundsatz behaupten: Wo der Wetteiser der einzelnen Staatsglieder schaden würde, da ist die Centralisation heilsam: also namentlich in der auswärtigen Politik, im Heerwesen, bei allen Staatsthätigkeiten, welche am besten maschinenähnlich geübt werden. Umgekehrt, wo jener Sifer nütt, da würden Centralisationsporsuche nur schaden können. Im Zweisel möchte ich lieber für, als

gegen bie Centralisation ben Beweis verlangen." -

Roscher benkt, wie man sieht, vornehmlich an das politisch-bürgerliche Gebiet. Das Gesagte gilt aber unzweifelhaft für das Gemeinschaftsleben überhaupt, also auch für die Kirche und das öffentliche Schulwesen.

Bergegenwärtigen wir uns jett bie verschiebenen Borteile ber

Selbstverwaltung für bas Schulmefen genauer.

1. Es werden dann mehr Kräfte zum Dienst für das Gemeinwohl herangezogen. Durch Vermehrung der mitsorgenden, mitberatenden und mitarbeitenden Kräfte kann offenbar auch mehr geleistet werden in Rat und That. Zwei zusammengehörende Hände vermögen zudem mehr als zwei einzelne.

2. Es laffen sich leichter alte Ubelstände ans Licht ziehen und neue Verbesserungen in Anregung bringen, als auf bem langen Wege der schriftlichen Beschwerden und Petitionen.

3. Da beim Schulwesen außer dem Staate auch die Kirche, die bürgerliche Gemeinde, die Familie und das Schulamt (als Bertreter der Pädagogik) interessiert sind und darum von Rechtst

wegen auch mit zu Worte kommen mussen, so ist hier das Selbsteverwaltungssystem doppelt und dreisach geboten. Es muß daher von unten auf dei jeder Berwaltungsinstanz ein kleineres oder größeres Veranungs-Kollegium gebildet werden, in welchem die samtlichen interessierten Korporationen angemessen vertreten sind. Geschieht das nicht, wird das Schulwesen lediglich durch Staatsdeamte bureaukratisch regiert, oder etwa noch mit Hilfe von Kirchendeamten: so sind die drei übrigen Interessenten ent mündigt und mögen dann geduldig zusehen, ob ihre Wünsche von den beiden Bormündern berücksichtigt werden oder nicht. Das Selbstverwaltungssystem kann allen beteiligten Faktoren zu ihrem Nechte verhelsen, aber nur dieses System allein

Mur bei der Selbstverwaltung können die Schulen innerlich gefund sein und bleiben; denn bei der bureaufratischen Bormundichaftsverwaltung, gleichviel ob sie rein staatlich ift, oder halb staatlich, halb firchlich, stehen sie immer in Gefahr, ein seitigen Zwecken dienen zu muffen, sei es politischen oder firch-

lichen.

5. Indem bas Gelbitverwaltungsinftem alle intereffierten Rorporationen zur Mitarbeit heranzieht, fo werben biefe Rreife auch immer mehr mit bem Schulmefen befannt und gewinnen burch biefes Rennenlernen ein marmeres Intereffe für basfelbe. Dieje beiben Folgewirfungen murben ber Schule in jebem Betracht, innerlich und außerlich, fehr zu gute tommen. Die bureaufratische Bormundichaftsverwaltung hat bas gerade Gegenteil zur Rolae: fie balt die entmundigten Korporationen von einem naberen Rennenlernen ber Schulangelegenheiten ab, und fo wedt fie nicht nur nicht bas Schul-Intereffe, fonbern laft basfelbe, mo es von Ratur vorhanden ift, immer mehr erfalten und erfterben. Ramentlich gilt bies auch von ber fo nahe beteiligten Familie in benjenigen Wegenden, mo feine echte und vollberechtigte Schulgemeinde besteht. Das alles liegt Jebem, der feben will, that= ladlich por Augen. Unfer bureaufratisch regiertes Schulmefen ichteppt im Innern wie im Außern nicht wenige alte Berkehrtbeiten und Mifftanbe mit fich, wie in Abschnitt VII bewiesen werben wird; aber wo find in jenen entmundigten Kreifen bie Berionen, welche biefe Mangel tennen? Und wo ift ein Intereffe, ne fennen ju lernen? Das Gelbftverwaltungsfuftem murbe bierin bala Wandel schaffen.

in der Selbstverwaltung besorgen die mitwirkenden Personen ibre eigenen Angelegenheiten; bei der Beamten-Regierung ist des nicht der Fall. Wären nun diese zweierlei Arbeiter auch aleich gemissenhaft, so kommt doch bei Ersteren der besondere Nursed zur Sorgsamkeit hinzu, daß sie für ihre eigenen Anzeitzendeiten thätig sind. Das ist ein neuer, bedeutsamer Vorteil.

fich die Selbstverwaltung als heilfam, fondern auch für bas betreffende Gemeinschaftsleben im Gangen. Gin gefellichaft= licher Organismus, beffen Berwaltung nach biefem Pringip geordnet ift — heiße er Staat ober Kirche ober Schulgenoffenschaft — gleicht einem Leibe, in welchem bas Blut lebendig und fräftig durch alle Glieber pulfiert: hier ift, bei marmen Gliebern und faltem Ropfe, bann Befundheit, Bohlgefühl, Rraft, Arbeitsluft. Umgekehrt: ein gefellschaftlicher Organismus, wo alles von oben herab bureaufratisch ober hierarchisch regiert wird, gleicht einem Leibe, in welchem bas Blut nur matt und burftig zu den äußersten Gliedern gelangen fann und diese daber falt und ichlaff werden; der Ropf aber leidet an übermäßigem Blut= andrang, wird fieberheiß, nervos, reigbar, jum Schlaganfall disponiert (vergl. die Kataftrophe von 1848), und fo find beide, Ropf und Glieder, in die Wette leiftungsarmer gemacht. Sier sehen wir anstatt ber Gesundheit einen ausgeprägten bösartigen Rrantheitszuftand, Digbehagen überall, anftatt bes Rraft= gefühls und der Arbeitsluft Erichöpfung und Apathie. Wie viel bas Gelbstverwaltungspringip für bas Gefamtleben einer Gemeinschaft zu bedeuten hat, liegt in diesem Gleichniffe hand= greiflich por Augen. Giner näheren Erläuterung bedarf es nicht. Das staatlich-bürgerliche Leben und die evangelische Kirche find aus jenem Krantheitszuftande, der früher ihre beften Krafte gefeffelt hielt, jest glücklich erlöft. Das Schulwesen bagegen wird noch immer bureaufratisch regiert; nur in ber unterften Inftanz war ihm ein Studden Selbstverwaltung vergonnt, boch auch bies meiftens in fehr unvollkommner Geftalt.

Da haben wir die siebenfachen Segnungen des Selbstverwaltungsjystems für das Schulwesen. Schon jeder einzelne Vorteil, zumal der letztgenannte, ist so gewichtig, daß er für sich allein den Ausschlag geben könnte; wievielmehr die gesamte Siebenzahl.

# 3. Ausgestaltung des Selbstverwaltungsspstems auf dem Schulgebiete.

Je nachdem die zu verwaltenden Angelegenheiten geartet sind, je nachdem muß auch ihre Berwaltung geordnet sein. Anders ist die Berwaltungsordnung auf dem politischen Gebiet, anders auf dem kommunalen, anders auf dem kirchlichen. Das kann jeder wissen, denn es steht in den Berwaltungsordnungen dieser dreierlei Gebiete bereits jedem por Augen.

Wiederum ist klar, daß diese dreierlei Berfassungen, weil sie nach dem Selbstverwaltungsprinzip gebildet sind, etwas Gemeinsames haben. Dieses Gemeinsame ist ein Zwiesaches, einmal die Decentralissation, entgegen der Allesregiererei vom Centrum aus — also eine gewisse Selbständigkeit der untern Instanzen und zum andern — entsacen der büreaufratischen Verwaltungsweise — die Sinrichtung, daß

in jeder Buftang neben dem ausführenden Umte ein mitberatenbes wolleginm aus Bertretern ber Intereffentschaft vorhanden ift.

Diefe beiben gemeinsamen Stude muffen fich naturlich auch bei

ber Schulverwaltungsordnung finden.

Borin besteht aber bei ihr das Unterschiedliche, das Eigen=

Um das zu erkennen, muß man eine Frage beantworten: Wer it auf dem Schulgediete, wenn die Selbstverwaltung gelten soll, das eigentliche "Selbst"? Wer bei dem Staate dieses Selbst ist, oder bei der Kirche, oder bei der Kommune, das steht jedem klar vor Augen, nicht is dei der Schule. Da werden von verschiedenen Seiten Ansprücke geltend gemacht, welche genau geprüft werden müssen. Wir ragen darum Ist das wahre Selbst etwa der Staat allein? Nein, dem auch die Kirche hat ein pslichtmäßiges Interesse an der Schule und somit auch Rechte, desgleichen die Kommune, desgleichen die Kamitte. Wollte der Staat das alleinige "Selbst" bei der Schulsverwaltung sein, so würden diese drei anderen Interessenten von der Schulsverwaltung ausgeschlossen, entmündigt sein.

Ober burfte etwa die Rirche allein als das eigentliche "Gelbst" gelten, wie die römisch-katholische Rirche glaubt behaupten zu burfen?

Rein, aus denselben Gründen wie vorher; die andern Intecessenten haben ein pflichtmäßiges Interesse, somit auch Rechte, welche sie nur durch Teilnahme an der Schulverwaltung wahrnehmen können.

Ober fonnte die Rommune das mahre Gelbft fein? - ober die Kamilie? Bieberum nein und abermals nein aus den vorgebrachten Wründen. Summa: Beim Schulmefen find mehrere Kaftoren beteiligt und gwar jeber mit einem eigentumlichen Intereffe, welches nur von jebem Kattor felber vertreten merben fann. Somit find jene pier Kaftoren gufammen ber Gigentumer bes Schulmefens ober bas eigentliche "Gelbit," ober mit anderen Borten: bas eigentliche "Gelbit" bei ber Schulverwaltung ift eine Affogiation, ein Bund von mehreren intereffierten Faftoren. Daraus folgt bann weiter, bag in ben beratenben Schulverwaltungs-Rollegien jene beteiligten vier Intereffenten gebührlich vertreten fein muffen und zwar in allen Inftangen. Da baben wir bas Eigentumliche bes Gelbftverwaltungefuftems auf bem Schulgebiete, im Bergleich zu ber Gelbftverwaltung auf dem ftaatlichen, firchlichen und tommunalen Gebiete. Bei ben letteren ift bas Belbu" eine einzelne Gemeinschaft, beim Schulmefen fest fich bas "Gelbit" aus verichiedenen Gemeinich aften gufammen. Soricht man barum von Gelbftverwaltung bes Schulwefens, fo muß immer fillichweigend bingugefest werben : burch gebührende Intereffen: portretung. Bon Gelbftverwaltung in Schulfachen zu fprechen, ohne han mabre "Selbst" feftgeftellt ju haben, ift entweder Unverftand und Mehantonloffgfeit, ober bewußter Betrug; in jedem Falle läuft es auf Ungerechtigfeit, auf Entmundigung eines ober mehrerer Miteigentumer an ber Schule binaus.

Wie nun das Schulregiment im Sinne ber echten Selbstverwaltung zu ordnen ift, sagt sich jetzt sozusagen von selber. In jeder Verwaltungsinstanz muß neben dem ausführenden Amte ein beratendes Rollegium gebildet werden, in welchem alle vier Faktoren (nebst dem Schulamte) gleichmäßig vertreten sind, also

1. neben ber Landesschulbehörde (Ministerien) - eine Landes=

Schulfnnobe,

2. neben der Bezirferegierung - eine Bezirfe-Schulfnnobe,

3. neben ber Rreisschulbehörde - ein Rreis Schulausschuß,

4. neben ber Kommunalinstanz — eine Schuldeputation,

5. neben bem Schulamte - ein Schulvorstand,

Bergegenwärtigen wir uns jest, wie die Selbstverwaltungs-Kollegien der verschiedenen Instanzen ungefähr aussehen, wenn man dieselben nach den vorbesprochenen Grundsätzen zusammenset

Borab noch einige allgemeine Bemerkungen.

1. (Mitglieberzahl.) Nach meiner Ansicht bürfen diese Kollegien nicht zu vielköpfig sein. Zede Überzahl wird zu einem Hemmnis. Namentlich gilt dies für die untern Instanzen: den Lokal-Schulvorstand, die kommunale Schulbeputation und den Kreis-Schulausschuß. Die höheren Instanzen — die Provinzial- resp. Bezirks-Schulspnode und die Landes-Schulspnode — bedürfen und vertragen allerdings eine größere Mitgliederzahl, da sie es mit Angelegenheiten von größerer Tragweite zu thun haben und seltener zusammentreten können. Doch auch bier ist die wirkliche Überzahl nicht von Borteil.

2. (Wahlweise.) Nur in der untersten Instanz (Schulgemeinde) sollen Urwahlen stattsinden, doch auch hier nur teilweise; alle höheren Kollegien sollen dagegen aus den unteren Instanzen sich aufbauen, — ähnlich wie es auf dem kirchlichen Gebiete geschieht. Dies hat mehrsfache Vorteile: einmal lassen sich die Wahlen leicht vollziehen; zum andern gewinnt die Verwaltung an Stetigkeit; und zum dritten wird wüstes Ugitationsgetriebe thunlichst fern gehalten. Daß durch diese Wahlweise die freiheitliche Bewegung beeinträchtigt werde, braucht man

nicht zu befürchten, wenn überhaupt ber Sinn für Fortentwicklung in

der Schulintereffentschaft lebt; fehlt biefer Sinn, dann ift das chaotische Wahltreiben ber ichlechteste Ersat bafür, den man finden kann.

Das Genauere über die Bahlweise wird bei jeber Inftang ange-

geben werben.

3. (Amtsbauer.) Die Amtsperiode der gemählten Mitglieder bauerte bei den drei untern Inftanzen 6 Jahre; bei den zwei obern Inftanzen 4 Jahre. Dort scheibet alle 3 Jahre die Hälfte aus, hier

alle 2 Jahre.

4. Meine Vorschläge find zwar nicht für ben sofortigen praktischen Gebrauch fertig zugeschnitten, sondern haben zunächst nur den Zweck, den Lesern ein anschauliches Vild der verschiedenen Vertretungskörper zu geben und zugleich zu zeigen, daß die Sache auf diesem Wege bezuem ausführbar ist. Wenn die nachbessernde Kritik Muster-Vor-

ichläge ju liefern weiß, fo foll's mich freuen. Dan wird inbeffen balb finden, daß Zwechmäßigkeit und bequeme Ausführbarkeit schwer

zusammenzubringen find.

5. Durch Aufwerfen der Frage, ob, wo und wie bas höhere Schulweien geordnet werden muffe, darf die notwendige Organisation auf dem Boltsschulgediete nicht aufgehalten werden. Wäre die Orsganisation schon da, wurde die Frage von der Ausgestaltung des höheren Schulwesens nur Nupen davon gehabt haben.

# 1. Die Schulgemeinde-Bertretung.

A. Schulvorstand:

(5 Mitglieber.)

2 Familienvertreter, 1 Bertreter ber bürgerl. Gemeinbe,

1 Bfarrer\*),

1 Lebrer.

B. Schulrepräsentation. (6 ober mehr Mitglieder.)

ein Drittel: Bertreter der Schulgemeinde,

ein Drittel: Bertreter ber firchlichen Gemeinbe.

ein Drittel: Bertreter der bürgerlichen Gemeinde.

## Bemertungen:

a) über die Wahlmeise bei ben beiben Schulgemeinde=

Rollegien ift bereits früher (S. 50, 68, 134) geredet worden.

b) Die Frage vom Borfit laffe ich absichtlich hier offen. In ber firchlichen Gemeindevertretung führt herfommlich ber Pfarrer ben Borfis, in ber burgerlichen ber Burgermeifter. Go gebührt es fich, und was fich gebührt, wird auch bas zwedmäßigste fein. Wenn bereinft bas Schulamt aus feiner bisherigen Difachtung erlöft fein wird, bann wird man ohne Zweifel auch für recht ertennen, bag bem verantwortlichen Leiter ber Schule ber Borfit im Schulvorftanbe nicht perfagt merben barf. (Selbftrebend ift dabei eine gewiffe Altersreife parauszusepen.) Go lange diese Erkenntnis nicht burchgebrungen ift, burfte es am besten fein, die gewohnte historische Ginrichtung beigube= balten, wonach ber Pfarrer ben Borfit führt. Denn es empfiehlt fich nicht, ben Borfigenden burch Wahl zu bestimmen und badurch ein menta zweckmäßiges Bergleichen und Abichaten ber einzelnen Dit= glieber ju veranlaffen. Sollte bagegen ber Borfigenbe ernannt merben, la murbe burch bie Ernennung jebes anbern Mitgliebes immer ein Schatten auf ben Lehrer fallen. Ich mage aber zu hoffen, daß ein-mal gerade die Geiftlichen felber entschieden für die dem Schulamte gehilbrende Gerechtsame eintreten werden.

<sup>1</sup> Bei Simultanichulen wurde für jebe ber beteiligten Konfessionen ein Warrer naer anderer Bertreter jugugiehen fein.

# 2. Die kommunale Schuldeputation.

2 Schulvorfteber (Bertreter ber Schulgemeinbe),

2 Bertreter ber burgerlichen Gemeinbe,

- 2 Pfarrer, (resp. 1 Pfarrer und ein anderer Bertreter ber firchlichen Gemeinde),
- 2 Lehrer, ber Bürgermeister als Vorsitzender.
- 9 Mitglieder.

## Bemerkungen:

(Wahlweise der Schulvorsteher und der Lehrer). Um das Interesse und Verständnis für Erziehungsangelegenheiten zu fördern, ist es wünschenswert, daß jährlich eine gemeinsame Konferenz der sämtlichen Lokal=Schulvorstände der Kommune abgehalten werde. Nicht geschäftliche Angelegenheiten sollen dabei besprochen werden, sondern wichtige allgemein=pädagogische Fragen, (z. B. Jugendschut) — im Anschluß an Borträge, wofür die Lehrer zu sorgen haben. (Näheres über Zweck und Einrichtung dieser gemeinsamen Schulvorstands=Konferenz wird in Kap. VIII. zur Sprache kommen.) Ich nehme nun an, daß diese nütliche Einrichtung besteht. In dem Jahre, wo eine Erneuerungswahl der Schuldeputation vorgenommen werden muß, geschieht dann die Wahl bei Gelegenheit dieser Konferenz durch die betreffenden Gruppen (einerseits der Schulvorsteher, anderersseits der Lehrer.)

## 3. Rreis-Schulausschuk.

3 Schulvorsteher, (Vertreter ber Familie),

3 Bertreter der burgerlichen Gemeinden,

3 Pfarrer bezw. Bertreter ber firchlichen Gemeinden,

3 Vertreter des Schulamtes bezw. Lehrer,

Durch Berufung der Be= { hörde 1 Bürgermeister, der Kreis-Schulinspektor, der Landrat.

15 Mitglieder.

# Bemerkungen:

1. (Wahlweise.) Wie innerhalb jeder Rommune jährlich eine gemeinsame Konferenz ber sämtlichen Schulvorstände einzurichten ist (f. oben), so sollte in jedem Kreise — aus denselben Gründen und zu demselben Zweck — auch eine vereinigte Konferenz der sämtlichen kommunalen Schuldeputationen bestehen. (Näheres darüber im Kap. VIII.)

In dem Jahre, wo eine Bahl für den Kreis-Schulausschuß ftattfinden muß, geschieht dieselbe dann in diefer Kreis-Konferenz burch die betreffenden Intereffenten-Gruppen (Schulvorfteber, Rommunal-

vertreter, Pfarrer, Lehrer.)

2. (Sigungen.) Der Kreis-Ausschuß versammelt sich jebenfalls jährlich einmal; außerbem bei besonderen wichtigen Anlässen auf Berufung des Kreis-Schulinspektors. — Bielleicht empfiehlt es sich auch, für gewisse Angelegenheiten

einen engeren Musichuß

einzusepen, — bestehend aus dem Kreis-Schulinspektor und je einem Mitgliede der vier Interessenten-Gruppen, — oder, falls man vornehmlich technisch-pädagogische Ratschläge im Sinne hat, an Stelle
ber lebtgenannten Mitglieder blog 1 Bfarrer und 2 Zehrer.

3. (Abgrenzung ber Schul-Kreise.) Für die Belebung und Fortentwicklung des inneren Schulbetriebs ist die Kreis-Schulinspektion die einflußreichste Instanz der gesamten Schulverwaltung, weil hier der leitende Beamte nicht bloß mittelbar, durch Refkripte,

fonbern unmittelbar, von Berfon gu Berfon wirten tann.

Freilich hängt nun ber volle Erfolg auch gang von der Perfonlichkeit bes Schulinspettors ab. Die außere Geschäftsführung begreift bloß ben kleineren und leichteren Teil feiner Amtsthätigkeit in fich; die Sauptfache ift, bag er imftande fei, in ber Lebrerichaft ein reges paba= gogiiches Leben, b. i. ernfte Gefinnung, ibeale Berufsauffaffung und ein eifriges Streben nach theoretischer und praftischer Fortbilbung gu pflegen. Rurg, ce bandelt fich nicht blog um Schulinfpettion, fonbern um Schulpflege. Daß bagu weit mehr und weit anderes erforderlich ift als Rommandieren und Monieren, fagt fich von felbft. Ge burfte barum fur bie Schulbehörde leichter fein, ein halbes Dutend geeignete Manner für einen Schulratspoften ausfindig zu machen als einen einzigen wohlausgerüfteten Rreis-Schulinfpeftor. - Aus biefer eigenartigen und bervorragenden Bedeutung ber Rreis-Schulinfpeftion giebe ich die Folgerung, daß ber Rreis-Schulausschuß nicht an ben politischen (lanbratlichen) Rreis, fonbern an ben Schulinspeftionsbegirt fich anschließen muß. Beständen in einem landrätlichen Rreife mehrere Schulinspettionsbezirte, fo murben eben mehrere Rreis-Schulausschuffe aebilbet: fo viele Schulinipettorate, fo viele Rreisichulausichuffe. Dementiprechend foll benn auch nicht ber Landrat, fondern ber Schulinfpeftor Borfisenber bes Kreisschulausschuffes fein. Der Landrat ift von Amtswegen Mitglied jebes Kreisschulausschuffes, ober als Rommiffar der politischen Beborbe. - Birb ber Schulfreis jo abgegrenzt und organifiert, jo erhalt er - abnlich wie bie Schulgemeinde - nicht einen politischen, sondern einen pabagogisch neutralen Charafter. Diefer Punft ift wichtiger, als manche Lefer benten mogen: wichtig fur bie Wirtfamfeit bes Schulinipeftors und wichtig für bie Freiheit ber Babagogit. Das Schulwefen foll ja bem Staate als Dberichulherrn unterftellt fein, aber es barf nicht gang und gar von ber Politif abhängig werben. Dawiber find Schuswehren nötig, und eine biefer Schuswehren ift auch ber neutrale Charafter bes "Schul-Rreifes" und bes Rreisschulausichuffes.

# 4. Regierungsbezirts=Schulinnode.\*)

Für jeben Schulinspektionskreis ist je ein Delegierter aus jeder Interessentengruppe gedacht. Da die 34 Regierungsbezirke Preußens in 465 landrätliche Kreise eingeteilt werden, von welchen nur die größten mehrere Schulinspektions-Kreise zählen, so darf man annehmen, daß von letzteren in einem Regierungsbezirk durchschnittlich etwa 15 sein könnten. Die betreffende Bezirks-Schulspnode würde dann bestehen aus:

15 Schulvorftebern (Bertretern ber Familie),

15 Bertretern ber bürgerlichen Gemeinbe,

15 Bertretern der firchlichen Gemeinde bezw. Pfarrern,

15 Bertretern des Schulamtes bezw. Lehrern,

Durch Berufung ber Kgl. Regierung.

10 Mitgliedern aus ber Zahl ber Seminar-Direktoren, Kreisschulinspektoren, Superintendenten bzw. Dechanten und Landräte.

70 Mitgliedern.

# Bemerkungen:

1. (Wahlweise.) Oben wurde angenommen, daß in jedem Schulinspektionskreise jährlich eine gemeinsame Konferenz der sämtlichen Kommunal: Schuldeputationen abgehalten werde, welche den Kreis: Schulausschuß zu wählen habe. Diese Konferenz ist auch als Wahlkörper für die Regierungsbezirks-Schulsynode

gebacht.

2. (Vertretung ber Konfessionen.) Es ist zu wünschen, daß in konfessionell gemischten Gegenden auch die Minoritäts-Konfession thunlichst die ihr gebührende Bertretung sinde. Man wähle darum in den Wahlkreisen, in welchen die Minorität wenigstens ½ der Sinswohner zählt, bei je 2 der Interessenten-Gruppen abwechselnd das eine Mal ein Glied der einen, das andere Mal ein Glied der andern Konfession. Wenn trothem in der Schulspnode die Minoritäts-Konfession unverhältnismäßig schwach vertreten wäre, so möge die Königsliche Regierung aus den dei der Wahl vorgeschlagenen Personen so viele Ergänzungs-Delegierte berusen, daß das Zahlenverhältnis annähernd richtig wird. Überdies möge vereindart werden, daß dei Vershandlungen über solche Angelegenheiten, welche unzweiselhaft das konfessionelle Gewissen berühren, auf Antrag des einen oder andern Teiles die Abstimmung nach Konfessionen getrennt stattsinden kann.

3. (Situngen.) Die Bezirks Schulfnnode finde alle 2 Jahre

ftatt und bauere in ber Regel 2-3 Tage.

4. (Borftand.) Derfelbe wird von der Synode felbst gewählt und besteht aus einem Borsitzenben und zwei Beisitzern.

5. (Engerer Musichuß) Der Borftand nebft etlichen bingu-

<sup>\*)</sup> Da in Preußen das Bolksschulwesen nicht nach Provinzen, sondern nach Regierungsbezirken verwaltet wird, so muß die landschaftliche Schulspnode sich an diese Sinteilung anschließen.

and fandigen Ausschuß ber von der gen Anläffen zusammen berufen Bolfsschullehrer sein.

#### mulinnode.

34 Regierungsbezirken würde dem-

Bertretern ber Familie),

dulamtes, bezw. Lehrern,

der Bahl der Professoren der den Universitäten, der Seminar= der Rirchenobern, der Schulaufsichts- und Regierungsbeamten.

Bezirks-Schulfnnode mählt jede Bezirkter zur Landes-Schulfnnode.

Bahlen uneingeschränft.]

Ausdehnung des preußischen Staates wicht zu groß finden können, wenn deschäfte eine kleinere Zahl genügen kulterungsbezirk vertreten und die Wahl wirdliederzahl nicht vers

Die Landes-Schulspnobe finde alle 4 Megel 8—10 Tage. Bas bei der Be-Landte bemerkt ist, gelte auch hier.

auflorgenden und mitratenden repräsentativen wie bei gegebenen Umftänden zur

noch einmal daneben die oben auf= \*\*Chiverwaltungssystems, — in aller Kürze:

\*\*Darum vermehrte Leiftungen in Rat

Die entsprechenden Berbesserungen

3. Die verschiedenen Interessentenkreise können allesamt zu ihrem Rechte kommen. Hier ist namentlich auch an den alten Streit zwischen Staat und Kirche auf dem Schulgebiete zu denken. Nur allein auf dem Wege des Selbstwerwaltungs-Systems (mit Interessen-Vertretung) läßt sich dieser unsellige Streit gerecht und friedlich zum Austrage bringen.

4. Das Bolfsichulmefen wird innerlich gefunder und namentlich

davor bewahrt, einseitigen Zweden bienen zu muffen.

5. Die Ration gewinnt mehr Einsicht in das Schulwesen und damit auch mehr Interesse für dasselbe.

6. Das Bewußtsein der mitsorgenden Personen, daß es sich um eigene Angelegenheiten handelt, steigert ihre Sorgfalt.

7. Das Selbstverwaltungssystem hat eine durch nichts zu ersetzende volkserziehliche und beruhigende Kraft: es weckt den Gemeinsinn und bringt ihn in Thätigkeit. Auf je mehr Gebieten diese Verwaltungsweise zur Anwendung kommt, besto mehr gewinnt das ganze Staats- und Volksleben an Gesundheit.

Sind das noch nicht Segnungen genug? Man müßte jedem dieser 7 Sätze eine ganze Abhandlung widmen, wenn man den Stoff ganz erschöpfen wollte. Wer diese Vorteile in ihren ausgedehnten Folgewirkungen durchdenkt, der muß unzweifelhaft die Überzeugung gewinnen, daß jene Verwaltungseinrichtungen reichlich, ja überreichlich sich lohnen würden; dazu wird ihn ein tieses Bedauern ergreisen, daß diese Institutionen nicht schon längst ins Leben gerusen worden sind.

36 will beifpielsweise nur auf einen einzigen Buntt ben Finger legen, auf Nr. 2, wo vom "ans Licht ziehen ber vorhandenen Ubel= ftande" die Rede ift, und von ber "Anregung zu entsprechenden Berbefferungen." Wie fieht es jest, unter ber Berrichaft ber Bureaukratie um die Mittel für folche Bestrebungen aus? Es fteben zwei Wege bafür offen: die Preffe und ber Beg ber Bittschriften. Die politische Preffe giebt fich nur in beschränktem Mage für pabagogische Besprechungen ber und kann auch kaum anders, ba fie alle übrigen Angelegenheiten zu besprechen hat. Die pabagogischen Blätter und Schriften werden vom großen Publifum nicht gelefen. Die regierenden Schulbeamten haben teils wegen ihrer vormundschaftlichen Bielgeschäftigkeit wenig Beit, fich um bie pabagogische Litteratur ju bekummern; teils find fie im Bewußtsein ihrer höheren Stellung für Bebanken aus subalternen Kreisen wenig empfänglich. Rurg, was auf litterarischem Wege gur Berbefferung bestehender Ginrichtungen gerebet wird, bas ift unter ben jetigen Umftanben zu 90 Prozent verlorene Mube. Was bann ben Bittschriften-Beg betrifft, fo läßt fich auf bemfelben noch weniger ausrichten. Aus ber Mitte ber Schulintereffenten geben folche Gingaben an die Behörben felten aus, es mußte fich benn um irgend ein lotales Bedürfnis handeln; benn woher follte bas Publifum, bas fein pabagogisches Fachblatt lieft, die allgemeinen Übelftande im Schulwefen fennen? Für die Lehrer aber ift biefer Weg zu dem genannten

sadurch zeigen, daß er die außers ener Selbftvermaltungsfollegien b. an iege, mas er vermag, um fie

welche von der "Auslieferung der Schule welgen erwarten, fei hier noch folgendes

Lung der politischen und firchlichen Rechte ben Gemeindegliedern zufällt, so ist es auch bei welche den Familien zugebilligt werden. Eicht, für die Vertretung geeignete Pers

...t. auf dem politischen, firchlichen und

kommunalen Gebiete bie rechte Auswahl treffen zu können, warum

benn nicht auf bem Schulgebiete?

3. Will man grabe ber untersten Instanz keine Rechte zuerstennen, so übersieht man, daß für ihre Aufgaben weniger eine hohe Bildung erforderlich ist, als vielmehr gesunder Menschenverstand und ein Herz für die Schule. Überdies ist in den Vorschlägen die Organisation der Schulgemeinde vorsichtiger geordnet, als selbst im konservativen Zedlissichen Entwurf, der ja den Schulvorstand lediglich aus Urwahlen hervorgehen ließ.

4. Man darf nicht vergeffen, daß die Schulgemeinde dem Schulswesen das eigene Heim bietet, so daß die Freiheit der Rädagogik ebenssowenig ohne Schulgemeinden denkbar ift, wie die Freiheit der

Rirche ohne kirchliche Gemeinden.

5. Diesenigen ferner, welche an der kirchlichen Vertretung Anstoß nehmen, zumal wenn dieselbe zumeist aus Pfarrern besteht, mögen bedenken, daß die in der Verfassung nun einmal gewährleistete Leitung des Religions-Unterrichtes nicht, wie z. B. der Zedlitssche Entwurf wollte, am besten durch Schaffung einer besondern kirchlichen Instanz geschieht, wodurch dann die Schulaussicht eine zweiteilige würde, sondern dadurch, daß die Interessen der Kirche in den Selbstverwaltungs-Körpern genau ebenso gewahrt werden, wie die andern Interessen. Man könnte sogar im Notfalle der Kirche lieber eine noch stärkere Verstretung zubilligen, als die dualistische Aussichtsordnung beibehalten.

# 4. Vergleichung der verschiedenen Inftanzen hinfichtlich ihrer besonderen Aufgabe und Bedeutung.

Es kann nicht meine Absicht sein, diese Betrachtung vollständig auszuführen; ich will bloß auf einzelne wichtige Punkte hinweisen.

In einem Großstaate sind die genannten 5 Verwaltungs-Instanzen sämtlich notwendig, keine darf sehlen. Gleichwohl haben einige unter ihnen eine Aufgabe von hervorragenderer Bedeutung als die übrigen. Es muß nämlich unterschieden werden, ob sie der äußeren Regelung oder der inneren Beledung und Gesundheit dienen. Den letzteren kommt die höhere Bedeutung zu. Sin Schulwesen kann gut geregelt, gut in Ordnung gehalten sein, und es bringt doch nicht die erwarteten guten Früchte, weil es an der Beledung d. h. an der Entsesselung der treibenden Kräfte in den wirkenden Persönlichkeiten mangelt. Es ist darum für unseren Zweck wichtig, die Hauptsinstanzen, von welchen diese Beledung ausgehen kann, kennen zu lernen.

Es sind ihrer drei:

die oberfte oder Centralinftanz (Unterrichts Ministerium);

die Rreisinspektionsinstang;

die unterste ober Schulaemeinde-Instanz.

Die beiben übrigen Instanzen, Die Bezirks-Regierung und Die Rommunal-Instanz sind zwar notwendig, haben aber keine hervor-

ragende Aufgabe. Beibe find nur als Sulfen ber Central-Regierung anzuseben. Die Bezirks-Regierung foll einerfeits bafür forgen, bag die allgemeinen Vorschriften wirklich zur Ausführung kommen, und andrerfeits bafur, bag bas, mas fonft in ben untern Inftangen gefchieht, wider die allgemeinen Borschriften nicht verstoße. Die Kommunalverwaltung hat es vornehmlich mit der äußeren Ausruftung der Schulanstalten (Bebäude und ihre Ginrichtung) zu thun. Sorgt fie bafür, fo hat fie genug gethan. Gine Belebungsaufgabe haben beibe, Bezirks-Regierung und Rommunalbehörde, nicht: jene nicht, weil fie gu weit von ber Arbeitsstätte entfernt ift; biefe nicht, weil bas Beleben burch eine technisch einsichtige Berfonlichkeit geschehen mußte, bie aber ber Rommune fehlt. (Rur biejenigen größeren Städte machen eine Musnahme, welche zugleich einen landrätlichen Rreis bilben und einen eigenen Stadtschulinspektor haben, dem die Geschäfte des Kreisschuls inspektors übertragen find. Allein hier tritt auch wieder ein Nachteil ein. Der Stadtichulinfpettor ift fo febr mit fommunalen Beichäften belastet, daß ihm für die inneren Schulpflegedienste nicht viel Zeit übrig bleibt. Rurg, die ftabtischen Schulfreise fteben in Ansehung ber inneren Schulpflege hinter ben ländlichen Rreifen beträchtlich gurud. Wer ein Auge dafür hat, tann bas in dem inneren Schul- und Lehrerleben auch unschwer merten. Sier ware ben größeren Städten nur burch Anftellung von zwei Schulinfpektoren zu helfen, einem für die Verwaltungsangelegenheiten und einem eigentlichen Kreisschulinspektor.) Befehen wir nun die 3 hauptinftanzen näher.

Die hervorragende Wichtigkeit der Centralinstanz fällt schon von selbst ins Auge. Sinmal hat sie die Aufgabe, das Schulwesen zu einem einheitlichen Ganzen zusammenzusassen, behufs höchster Steigerung des Segens, der in der gegenseitigen Handreichung (Assistion) zu erreichen ist. Zum andern erstreckt sich ihre Wirksamkeit auf fämteliche Schulen, trifft sie das Richtige, so kommt dies allen zu gut; macht sie Mißgriffe oder versäumt sie etwas, so leiden alle darunter. Zum dritten: da der Staat diesenige Gemeinschaft ist, die allen übrigen Gemeinschaften zum Schutdache dient, so müssen auch alle wünschen, daß das staatliche Interesse im Schulwesen zu seinem Rechte komme. Daß dies wirklich geschehe, kann nur Sorge der Centralinstanz sein. Zum vierten müssen die Bildungsstätten der künstigen Lehrer auf staatlichem Boden stehen. Damit hat der Staat die Hauptwerkstätten in der Hand, in welchen am meisten für die Belebung des Schulz

wefens geschehen fann.

An dieser viersachen Sorge nimmt nun auch das centrale Selbstverwaltungs-Rollegium, die Landesschulspnode teil: sie soll das Unterrichtsministerium in diesen vier Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Daneben aber liegt ihr auch eine besondere Aufgabe ob. Die aussührende Centralbehörde wird leicht dahin geführt, (auch wenn sie es nicht beabsichtigt) die Centralisation zu übertreiben d. i. zu viel regieren und unisormieren zu wollen. Hier hat die Landesschulspnode die Pflicht, die Freiheit ber padagogischen Entwicklung zu mahren und

unnötiges Uniformieren abzumehren.

Die zweite hervorragende Instanz ist der Schulinspektions-Kreis. Es liegt dies darin, daß der Schwerpunkt ihrer Aufgabe nicht in der Regelungsarbeit, sondern in der Beledungsarbeit liegen soll. Dies ist dadurch möglich, daß eine einsichtige technische Kraft angestellt ist, die den Arbeitsstätten nahe genug steht, um von Person auf Person wirken zu können. Wenn eine solche Kraft in den obern Instanzen auch vorhanden ist, so steht sie doch den Arbeitsstätten nicht nahe genug. Darum ist hinsichtlich des innern Schullebens die Kreisinstanz von größter Bedeutung. Hier ist gleichsam das Schwungrad der ganzen Schulverwaltungsmaschinerie. (Siehe auch den Anhangsaufsat dieses Kapitels).

Die dritte hervorragend bedeutsame Verwaltungsstelle ist die Lokalsinstanz, die Schulgemeinde. Es mag anfänglich befremdlich ersicheinen, daß grade die unterste so unscheindere Instanz, die außer der Lehrerwahl nur gering aussehende Obliegenheiten zu besorgen hat und dazu in so kleinem Bereiche, mit zu den gewichtigsten Verwaltungsstellen gehören soll. Dennoch kommt ihr diese Würde in Wahrheit zu.

Wie früher nachgewiesen, müssen in der Schulverfassung 7 ethischpädagogische Grundsätze zur Ausführung kommen, wenn dieselbe richtig sein soll. Prüsen wir jetzt, was jeder dieser 7 Grundsätze über die

Schulgemeinde fagt.

Bon breien Grundfaten liegt biefe Prüfung in ben voraufge-

gangenen Rapiteln bereits vor.

Im 2. 3. und 4 Kapitel wurde bewiesen, daß Familienrecht, Zweckmäßigkeit und Sorge für Gewissensfreiheit zwingend auf die Schulgemeinde-Institution hinweisen. Im 1 Kapitel wurde überdies gezeigt, daß es Gegenden giebt, wo die Selbständigkeit der Schulzgemeinden sich durch eine mehrhundertjährige Geschichte als allseitig

fegensreich bewährt hat.

Was sagt nun das Selbstverwaltungsprinzip über die Schulgemeinde? Wir haben oben festgestellt, daß das wahre "Selbst" beim Schulregiment sich zusammenset aus den 4 Interessenten: Staat, Rirche, bürgerliche Gemeinde und Familie. Die drei ersten sind schon fertige Korporationen, die Familien müssen sich auch zu einer werksäsigen Korporation zusammenschließen, und dieser Verband der Familien: das ist die Schulgemeinde. Über die Notwendigkeit dieses Verbandes kann kein Zweisel bestehen; denn wie in Staat, Kirche und Kommune nicht jeder mitreden kann, nicht jeder beispielsweise für seine Person entscheiden kann, ob Steuern dewilligt werden sollen oder nicht, sondern dieses Steuerbewilligungsrecht nur durch die gewählte Vertretung ausziden lassen kann, so kann auch in Schulangelegenheiten die einzelne Familie ihre Rechte nicht anders geltend machen als durch eine Vertretung der die Schulgemeinde bildenden Familien. Ohne korporativen

au voller Berücksichtigung tommen. ... zu verlangen, da die Kamilie nicht Jimi. Kirche und Kommune, fondern Bollnere Drei Korporationen von ihrem Stand-. .... Seite ber Schulerziehung ins Auge Der Intereffe vertritt, umfaßt bagegen Die . creenung zu bedenken hat, nicht nur jene ... :od andere dazu, z. B. die Berufsmahl, : 3:0. Die Gefamtpersonlichkeit, die Beziehung . ...... nich jene großen Korporationen nicht ... ....ern konnen. So wiegt also das Familien-, weit ichwerer als jene brei Teil-Intereffen .... unachft, daß die Schulrechte ber Familie .....nunlen Schulrechte an ihrem Teile. . ..... Wenn auch das "Selbst" bei der Gelbst= in in der Praxis als eine Berbindung von e fommt doch offenbar nicht den Teil-Inter-... Intereffenten, mithin bem Familien-Berband . A die eine Stelle zu, und fie könnte barum das 3. Geibitverwaltung beißen.

... Juvagung zeigt, daß auf Grund des Gelbst= . we Edulgemeinde, die unterfte Inftang ber Schul-. ... Darf. Wie wir früher gefehen haben, gehört .. Segnungen des Selbstverwaltungsinftems auch ..... Daburch zum Mitforgen für bas allgemeine ...... we jozial erziehlich gehoben wird; mahrend um= ......tratisch vormundschaftlichen Regierungsweise bas ... oual reifer, sondern im Gegenteil immer gleich= ... wager wird. Besinnt man sich nun, wie und wo= ..... gesche Wirkung geschieht, so wird man bald v. Neielbe in den untern Bermaltungsfreisen ftarfer 28ober bas kommt, läßt sich leicht einsehen. In . .. remachen Angelegenheiten höher liegen, find fie wante Des Bolles zu wenig verständlich, und immer ... Hemere Angahl von Bersonen, welche mit Gin= an around faun. Umgekehrt aber, je kleiner die Ber-... Doto mohr treten ihre Angelegenheiten an die werden ihnen besehbar und ermeden ihr octan Dann in sozialerziehlicher hinsicht in der That fleineren Berwaltungsbezirke am einfluß-

San Bet angeleitet und gewöhnt werden, sich am Bohl zu beteiligen, so muß mit der Bohl zu beteiligen, so muß mit der Berangen, den kleinsten Rreisen der Anfang

gemacht werben, — also auf bem politischen Gebiete in der bürgerlichen Gemeinde, auf dem religiösen Gebiete in der einzelnen Kirchengemeinde, auf dem Schulgebiete in der Schulgemeinde. Mit der
Selbstverwaltung oben anfangen, in der Centralinstanz, ist das Berfehrteste, was geschehen kann, — wie dies auf dem politischen Gebiete die Geschichte auch deutlich vor die Augen gestellt hat. Unser
politisches Leben würde nicht so verwirrt, so unruhig und so von
Parteien zerwühlt sein, wenn die freiheitlichen Resormen in den untern
Instanzen begonnen hätten. Wer noch immer nicht einsieht, wo der
rechte Ansang der Selbstverwaltung liegt, der hat auch nicht einmal

das Abc der Gefellichafts-Wiffenschaft begriffen.

Die Schulgemeinde bildet aber nicht bloß ben einzig richtigen Anfang zur Ausführung des Selbstverwaltungssystems, sondern durch ihre Organisation weist sie auch auf den rechten Weg, wie nach oben fortgebaut werden muß, nämlich, daß in sämtlichen höhern Instanzen ein mitberatendes Kollegium zu schaffen ist, in welchem alle vier interessierten Faktoren samt dem Schulamte vertreten sind. Das Fehlen eines solchen Kollegiums in einer dieser Instanzen, sowie das Nichtvertretensein eines dieser Faktoren in einem solchen Kollegium wird somit als ein Gebrechen, als eine Abweichung vom Selbstverwaltungsprinzip gekennzeichnet. Überdies wird die Schulgemeinde, wo sie in richtiger Organisation besteht, ein steter Mahner und Anstrieb zur vollen Durchführung des Selbstverwaltungssystems und ein fortwährender Protest wider jede Form der privilegierten Vormundsichafts-Verwaltung sein.

Das Prinzip der Selbstverwaltung zeigt demnach, daß so notwendig auch die höheren Verwaltungs-Instanzen sein mögen, doch an Wichtigkeit keine der Schulgemeinde gleich kommt. Wer als Freund der Selbstverwaltung gelten will, der wird das vor allem dadurch bekunden müssen, daß er in erster Linie für den richtigen Anfang derselben, für die Schulgemeinde, eintritt. Sie ist im ganzen, vollen

Sinn bas Fundamentstück ber Schulverfaffung.

Bon der hervorragenden Bedeutung dieses Fundamentstücks vom Standpunkte der drei letten ethisch-pädagogischen Grundsätze wird in Rapitel VI, VII und VIII näher zu reden sein.

Die Wahrheit, daß bei der Selbstverwaltung auf dem Schulgebiete die unterste Instanz, die Schulgemeinde, als das Fundamentstück anzusehen und darum am unentbehrlichsten ist, lenkt unwillkürlich den Blick auf den auffälligen Gegensatz, der sich in der kommunalen Schulordnung der meisten größeren aud kleineren Städte, zumal in den östlichen Provinzen, sindet. Diese Städte kennen keine Schulgemeinde, haben auch in der Regel nicht einmal den Ansanz zu denselben, nämlich keine lokalen Schulvorstände für die einzelnen Schulen. Hier soll die städtische Schuldeputation zugleich Lokal-Schulvorstand der

Bujammenichluß fann alfo ber vierte

ift es bann mur. einzelnen Burger Intereffe. Co In gerade bie illie reichiten.

Soll Day Mitioraen Bir Selbfivermalin

gu einer Bertretung und baburch au einen der beiden Inftangen Das ist aber um so mehr au und Richtige angesehen zu bloß Teilinteressent ist wie Staat diche aber dürfte es beshalb interessent. Während jede bieser bestalt Das hier die Kommune die punkte aus nur eine besondere bet ift natürlich ein Fortschritt faßt, also immer nur ein Teils im sein Schulsonietäten " die for Familie, welche die ganze Erzielle in daß für die fommunale Bersteil-Interessen, sondern noch besteht, ift ebens die Individualität des Kindes, der Selbstverwaltungespikan zur Familie u. i. zur Familie usw., — um weld befrinmern und bie übrican Gelbstverwaltungssystem bie bekümmern und nicht bekümmern bet augleich auch pallamen. Interesse an der Erziehung weit bit diejenigen Aufacken Bufammen. Daraus folgt zum beforgen können. Sonderbarer Beise für fich nicht minder vollgilter gent bie Rathausnoter biefe ifchen, firchlichen lichen, firchlichen und kommune bie Rathausväter diese ihre altes folgt noch mehr daraus mugemeife für eine freiheitliche und für permaltung in dieser Orge verwaltung ber Schule fich Schwerwaltung in dieser Justanz. Was pier Faktoren vier Faktoren barstellt, so weit, wo das Familienrecht nicht anerkannt effenten, sondern dem Boul- nicht verbürgt ist? Und was ist das für oder ber Sollie oder der Schulgemeinde der Bulleterssent, die Familie eigentliche "Selbst" ber Gebruch sich normunds ihr Schul-Noch eine andere ber die mare überhaunt Romandschaftlich vertreten perwaltungsprinzipe bie and Kirche sich eigenwächtig bettreten verwaltung, nicht fehlen an und auch die Oatig als vormundzu den siebenfachen stwirfung ausschlieben Gennune samt der dies, daß die Bevölkerum ausschließen. Es wird nicht nötig Wohl fähiger gemacht aus sief haben dies hereits aus beleuchten, gekehrt bei ber bareaute Sentel haben dies bereits zur Genüge gethan. Bolf nicht nur nicht in Die Städte fteben in den mochte ich noch gültiger und unmunn Die Städte stehen in dem Rufe, daß in durch jene sogial erne pervorragende Intelligenz und ein reger Sinn darauf geführt, ball sierer in solchen Fragen ist als in den obern Burger in folden Fragen, welche Freiheit und dem Mage, als die Jen gefeben bab bie 7 für die großere Die aber gesehen, daß die 7 ethisch-pädagogischen der Schulverfaffung beachtet fein wollen, einmeinde für das unentbehrlichfte Glied im Schulwaltungstreife und erflären. Wenn nun jene Stadtbürger nichts-Julgemeinde für überflüssig halten, so ist flar, daß er einen einzigen jener Grundfate reiflich nachgefon jeder einzelne erklart die Schulgemeinde für foll ba aus den Hoffnungen der Schule werden, telligenten Stadt-Bürgerfreise fich so wenig um bie Sauberfaffung befümmert haben?

britte merkenswerte Thatfache foll nicht unerwähnt nicht Langem konnte an der Spige des preußischen Staatsmann ftehen, der ebenfalls grade das unent:

behrlichfte Glied unter ben Schulverwaltungsinftangen für ein überfluffiges, nuglofes Ding hielt. In bem Goklerschen Schulgeset-Entwurf von 1890 fehlte bekanntlich die Schulgemeinde-Institution. Jene aus ben Zeiten ber Bevormundung fammende ftabtische Schulordnung, wonach die Kommune zugleich als Schulgemeinde gilt und die Schul-Deputation neben den kommunalen zugleich die lokalen Schulver= waltungs-Aufgaben zu beforgen bat, follte in Stadt und Land Ideal einer Schulordnung ber untern Inftangen fein. Daß biefer Gefete : entwurf, der die vom Familienrecht geforderte Lotal-Instanz verwarf, nun auch in ben drei obern Inftanzen feine Gelbftverwaltungs-Rollegien dulden wollte, sondern dort alles im büreaufratischen Gleife ließ, kannman auf seinem Standpunkte nur konfequent finden. Gleichwohl war in den Motiven viel von Selbstverwaltung die Rede, obgleich bloß in der Rommunal-Inftang ein Studden Gelbftverwaltung vorfam, was aber mit dem Mafel ber angemaßten Bormundichaft über die Kamilie behaftet war. Die Unterrichts-Rommiffion des Abgeordnetenhauses, die den Gesetz-Entwurf durchberiet, wußte in dieser Beziehung auch nichts Wefentliches zu andern; die einzige Anderung, welche fie behufs Mehrung ber Selbstverwaltung vorschlug; bestand barin, daß in der Rreis-Inftanz auf dem Lande der Landrat und der Kreis-Schulinspettor ben Rreis-Schulausschuß bilben sollten, - also zwei Staatsbeamte follten bier bas Selbitverwaltungs-Rollegium fein. Der Gokleriche Gesegentwurf ift glücklich von der Bildfläche verschwunden und auch ber Zedlitiche, aber wann wird der Rebel verschwinden, der über ber Theorie ber Schulverfaffung lagert?

# 5. Was für Aussichten haben wir, daß die Schulgesetzebung in die vorhin gezeichnete Bahn des richtigen Selbstverwaltungssystems allmählich einlenken werde?

Da fommt natürlich zunächst die regierende Schulbeamtenschaft in Staat und Kirche in betracht. Wie die bisherige Schulgeschichte gelehrt hat, ift bort wenig Begunftigung zu hoffen; im Gegenteil, die Bünsche nach einer Schulreform im Sinne ber Selbstverwaltung ftoßen bei ber Mehrzahl diefer Beamten auf die entschiedenfte Ab-Das fann auch nicht wunder nehmen; benn andernfalls mußten die Bureaufraten befennen, daß ihre eigene Ginficht und Gurforge allein nicht ausreiche. Bu einer folchen Gelbsterkenntnis zu gelangen, ift aber ichwer, und ein offnes Geftandnis ift noch ichwerer. In ber That liegt auch in ber gangen langen Weltgeschichte fein einziges Beispiel vor, daß eine vormundschaftlich regierende Beamtenichaft aus fich felbft eine Mitwirfung ber Intereffenten an ber Bermaltung ber öffentlichen Angelegenheiten gewünscht hatte, und gwar weber auf bem politischen Gebiete, noch auf bem tommunalen und am allerwenigsten auf bem firchlichen und pabagogischen. Es scheint vielmehr gleichfam in ber Natur folder vormunbicaftlichen Stellungen ni liegen, das die Benormundung und das Centralisieren immer mehr gesteigert wird, selbst dann, wenn die betreffenden Amtspersonen nicht bewunt und adstattich darauf hinarbeiten. In der seit mehr als einem Inditaniend bestehenden Verwaltungsweise der römisch-katholischen Kirche daben wir den Muster-Topus dieses Naturtriebes vor Augen; die dierarchische Ververmundung und Centralisation haben von Jahrstundert zu Judibundert zugenommen. Wenn auf dem politischen und tommunalen Gediete im Laufe dieses Jahrhunderts das Selbstverwaltungsspiltem immer mehr Plat gegriffen hat, so ist jedermann bekannt, das des lediglich auf Andrängen aus der Mitte des Volkes geschehen ist.

Do bangen alfo die Aussichten auf die zu munichende Schulverwaltungeredorm vornehmlich von der Bolfevertretung im Landtage und der bebinter flebenden Bablerichaft ab. Gind nun die Musfichten, welche fich bort bieten, in ber That wesentlich gunftiger? Beitenen wir und. Geit 1848 ift auf bem politischen Gebiete bie Gelbitverwaltung eingeführt, auch finden wir fie auf fommunalem Gobiere, ebenjo in der evangelijchen Rirche; überdies haben in allen Aweigen des Staatslebens gesetzgeberische Reformen (im freiheitlichen dinne) und Reufdopfungen ftattgefunden - in ber Juftigverwaltung, im Steuerweien, im Berfehremefen, in ben Berhaltniffen bes abbangigen Arbeiterftandes, in ber Befoldung ber meiften Beamtentlaffen, im Rolonialweien u. f. w.; bagegen ift die Bolfsichulverwaltung noch immer in der bureaufratischen Form geblieben, ja überhaupt fein neues Schulgejet irgent einer Urt zu ftande gefommen. Woran liegt bas? Bober Die Bergogerung in ber Gefeggebung grabe auf bem Bollsichulgebiet und grade bier allein? Diefe auffällige Musnabme an Diefem einzigen Buntte muß boch einen Grund haben, einen febr erheblichen. Dan wird vielleicht antworten: der Grund liegt im politischen Burteiwefen, in ber Berriffenheit ber Bolfsvertretung: Die einen find einer freibeitlichen Reform ber Schulverwaltung grund: sablich abbold; die andern, welche eine folche Reform wünschen, konnen he nicht burchieben, jumal bie Staatsregierung auf ber Seite jener ficht. Dieje Antwort ift, was bie thatfachlichen Angaben betrifft, nicht unrichtig; allein fie giebt boch nur halben Aufschluß. Denn, wenn bie weiheitlichen Bolfsvertreter bie vorher genannten gablreichen Berwaltungs und anderen Reformen haben burchbringen fonnen, - troß ber ungunnigen Barteiverbaltniffe - warum bann nicht auf bem Rolleichalgebiete? Dier muffen alfo offenbar gebeime Sinberniffe im Spiele geweien fein, welche mit ben miglichen Barteiverhaltniffen nichts ju thun baben, fondern anderswo gesucht werden muffen. Coviel ift wordt flat die Freunde ber freiheitlichen Reformen find entweder auf beni Gebiete in ihren Bestrebungen weniger eifrig und ausbauernb gemelen als auf ben anberen Bebieten, ober fie muffen ichwere tattifche falle begangen haben, falls nicht in beiben Beziehungen, im Gifer und bit Giringt, waleich etwas gemangelt hat. Dans Aucifel ift es fur die hoffnungen auf eine Schulvermal:

tungsreform von der allergrößten Wichtigkeit, daß klargestellt werde, ob auf Seiten der liberalen Partei wirklich solche schweren Fehler begangen worden sind, und wenn Ja, worin sie bestehen. Denn wenn solche selbstverschulbeten hindernisse vorhanden gewesen sind, aber nicht aufgedeckt werden, dann wird es künftig nur gehen können, wie es disher gegangen ist: ein Volksschulgeses wird nicht zustande kommen, oder falls doch, dann nur ein solches, welches im Hauptpunkte, in der Verswaltungsform, nichts Wesentliches bestert. Sin neues Schulgeses aber, welches die alten Mängel beibehält und befestigt, wäre schlimmer als gar feins. In der That, die liberale Partei hat leider nur zu schwere Vehler begangen. Sie haben ihren Grund in den Mängeln und Irres

tumern ihres Schulreform-Brogramms.

Will jemand wissen, welches benn diese Frrtumer der liberalen Partei feien, fo braucht er nur unfere 7 ethisch-pabagogischen Grundfate ber Reihe nach vorzunehmen und zuzusehen, ob jeder berfelben bort voll und gang anerkannt werbe. Es wird fich bann ergeben, daß das liberale Schulprogramm zwar feinen diefer Grundfate ausbrücklich verneint, aber mehrere berfelben ftillschweigend übergeht, alfo praftifch doch verleugnet, und bie übrigen, die es wirklich anerkennt, nicht in ihrem Bollfinne zu erftreben fucht, ober gar praftisch etwas erstrebt, mas mit biefem Bollfinn im biretteften Wiberspruche fteht. Rehmen wir 3. B. ben Grundsat vom Familienrechte. Die liberale Partei behauptet nicht, daß die Eltern allesamt, auch die gebildetften als folde in ber Schulverwaltung nichts mitzusprechen haben follten, - benn ein foldes bureaufratisch : hierarchisches Bevormundungs: Dogma würde im liberalen Munde boch fehr sonderbar klingen -; aber ebensowenig findet fich in bem liberalen Schulprogramm irgend ein praftischer Borichlag, wodurch bas Kamilienrecht zur Bethätigung gelangen fonnte. Denn wenn biefe Bethätigung gewünscht wurde, bann mußte bas Überlegen bald finden, daß bagu por allem die lofale Schulgemeinde nötig ift, daß aber überdies auch in allen höheren Inftanzen bas Elternrecht angemeffen vertreten fein muß. Die liberale Bartei hat noch niemals die Notwendigkeit der Schulgemeinde-Institution ausbrudlich anerfannt; die Dehrgahl ihrer Mitglieder hat fie bisher fogar entichieden befämpft. -

Nehmen wir als zweites Beispiel ben Grundsatz der Gewissensfreiheit. Diese Freiheit haben die Liberalen löblicherweise stets entichieden gesordert; nichtsbestoweniger haben wir im 3. Kapitel gesehen, daß ihrer viele von längst her die Zwangs-Simultanschule
erstrebt haben, also unverfroren benselben Gewissenszwang üben wollten,
welchen die Konservativen und Klerikalen mit ihrer Zwangs-Konsessichule bisher geübt haben. — Nehmen wir drittens das Selbstwerwaltungsprinzip. Auch diesen Grundsatz hat die liberale Partei dem
Wortlaute nach zu dem ihrigen gemacht und immer laut betont. Fragt
man ober, wen sie unter dem "Selbst" versteht, so sindet sich, daß
dabei durchweg nur an Staat und Kommune gedacht wird; ein Teil

Dagu, mahrend ein anderer Teil biemaichließen will; ber Bollintereffent, allen vergeffen, benn fonft hatten fie auch befürworten muffen, mas fie befanntlich wie viele Inftangen bei ber werden, fo findet fich, bag gewöhnlich der Rommunal-Instanz, die Rede ist; die mangen werben ganglich ber Bureaufratie Die Schulgemeinde-Inftang, ber Bevor-Go fpricht biefer Liberalismus mit lauter dung im Schulwesen und führt boch blog annt offenbart fich aber zugleich, wie bie Die Bertretung des Schulamtes kommt Des die Bertretungsrechte grade in den drei Ser Schulgemeinde-Instanz die wichtigsten. porhandenen Kommunal-Instanz für mig ju bedeuten. Nicht erfreulicher würde bes ben noch übrigen Grundsäten sein, livenale Programm entweder etwas ver-vorschlägt und erstrebt, was mit dem bese vereinbar ift.

Suden, Mängeln und positiven Jrrtümern geiten geiten bie Gegenwart hinein, wie dies bei Goslerschen Gesentwurfs in der Unterspardnetenhauses auch deutlich ans Licht ge-

um unwiderleglich hervor, daß die liberale wich eadag. Grundsägen auch keinen einzigen auch einen einzigen und si ihr somit an einer klar durchgebutwersassung sehlt. Darum sehlte in ihren werdde das, was im geistigen Kampse am is sestgagründetes Ziel, d. i. ein solches, Vahrebeit schon für sich selber Propaganda makte es an den rechten Baffen wider die die liberale Partei einem Kriegsheere, das Veldaugsplan besitzt, noch die volle Wehrsteliche Kampsgeschäftlichkeit, während Führer wichtlich glauben, mit allem Nötigen wohl die gänzliche legislatorische Ersolglosigseit noch bestemben? Das einzig Bestembliche dieser die Augen geöffnet hat. Wie es

nun um bie Aussichten ber Schulreform fteht, fann ber Lefer fich

felber fagen.

Schreiber biefes fennt bie Schulgeschichte ber letten 50 Jahre nicht bloß vom Hörenfagen ober aus Büchern, sondern burch eigenes Erleben; und jo hat er benn auch das Berhalten ber verschiedenen politischen Barteien in der Schulreformfrage mahrend biefes langen Reitraums mit eigenen Augen beobachten können. Seine Studien, Uber= legungen und ichriftstellerischen Arbeiten über bas Schulverfaffungs= problem veranlaßten ihn überdies, die Stellung ber politischen Parteien zu diefer Frage noch schärfer ins Auge zu fassen, als man es als bloker Buschauer zu thun pflegt. Durch die Fingerzeige bes verbienftvollsten Borarbeiters in ber Theorie ber Schulverfaffung, bes leiber fruh verftorbenen Prof. Dr. Mager\*) wurde mir ichon in jungen Jahren flar, daß die ichlimmften hemmniffe ber Schulverwaltungsreform da liegen, wo man fie nicht fuchen follte, nämlich bedauerlicherweise gerabe in derjenigen Partei, auf beren Gulfe die Reformfreunde boch allein ihre hoffnung fegen muffen. In meinen verschiedenen Schriften gur Lehre vom Schulregimente, die feit 1860 erschienen find, habe ich mich barum mit besonderem Rleiße bemüht, die liberale Bartei auf ihre fo verhängnisvollen Irrfumer und praktischen Diggriffe aufmerkfam zu machen und fie für die richtigen Schulverfaffungsgrundfate ju gewinnen. Allein meine Bemühungen in diefer Richtung find im Großen und Ganzen erfolglos geblieben. Eigentlich mar bas auch faum anders ju erwarten. Denn mas tann Die einfame Stimme eines ichlichten Schulmannes bedeuten gegenüber einer von längst her eingewurzelten Anschauung einer großen Partei? Um auf einen wirtsameren Erfolg hoffen zu durfen, hatten in bemfelben Zeitraum mindeftens ein paar Dupend ähnlicher Schriften, doch in mannigfaltiger Form und aus ben verschiedensten Gegenden, auf ben Plan treten muffen, um gleich= falls im Namen der leidenden Schule aufs bringlichfte zu einer grundlichen Revision des alten liberalen Schulprogramms zu mahnen. Diefe helfenden Mahnstimmen find aber ausgeblieben. Im Grunde fann man es baber ben liberalen Politifern nicht febr übel nehmen, daß fie über die Schulreformfrage heute noch gerade fo denken wie ihre Bater vor 40 und 50 Jahren. Gefest aber auch, folche Mahnftimmen ftellten jest endlich fich ein - wie benn erfreulicherweise jungft auch etliche erschienen find \*\*) - wie viele Zeit murbe vergeben, bis fie in ber nötigen Ungahl vorhanden wären, und wie viele Jahrzehnte würden hingeben, bis fich - gunftigen Falls - ein namhafter Ginfluß in ben Beratungen bes Landtages fpurbar machte? Dan mache fich ja flar, woran das liegt, - ich meine, warum es fo ichwer halt den Mit= gliebern ber liberalen Partei über bie Mängel ihres Schulprogramms

<sup>\*)</sup> S. dessen "Kädagogische Revue", Jahrgang 1840—48. \*\*) Dr. Barth: "Resorm ber Gesellschaft". Trüper: "Die Schulfragen und ihr Verhältnis zum sozialen Leben", und: "Das Familienprinzip in der Schulverfassung".

ich ich ichon von selbst, daß die zu Ermin nicht leichtgeladene Broschüren sein wichte Untersuchungen bieten müssen, — wiede Untersuchungen bieten müssen, weiter die Rebe sein, aber von etwas weiter die Rebe sein, aber von etwas weiter die Rebe sein, aber von etwas weiten Sauptschwierigkeit stedt. Es sind die man psychologische Geheinnisse icheinen sie durchgängig unbekannt

viele ber einzelnen Doktrinen nicht minite, also unbefangene Untersuchung auf .. " 2: und Bernunft entstanden, sondern ba, : der Gegenpartei handelt, zugleich unter 3.0 ju diesem Wiberpart. hat ber Gegner maat, fo jagt man biesfeits Rein; und . ant man diesseits Ja, und jeder Teil u: fein. Nun könnte aber bie Sache agen. Eine richtige Antwort ift überhaupt Die betreffende Frage reinlich und scharf : in gestellt, fo läuft bas immer auf eine . .: tviel ob mit Ja ober Nein geantwortet wir mehrere Beispiele solcher nicht reinlich · : formulierten Fragen kennen gelernt und . ... nublosen Streiten nicht herauszukommen riele ber ftreitigen Bunfte gwischen ben 23 Liberalen. Da ift benn die konservative · !enfervativ, sondern bloß antiliberal, und milich liberal, sondern bloß antikonservativ. ...dit wenigen Kontroverspunften zwischen Schulgebiete. Will nun Jemand versuchen, Partei irgend einen berartigen Frrtum aufationderlich schwierige Aufgabe. Denn da > 3.4 ein britter Standpunkt möglich fei, fo . Ninficht könne nur aus bem gegnerischen Saber gewöhnlich nicht einmal Luft, genauer .. : damit längst fertig zu sein. Und ichenkt 4 .At doch jeweilig in Gebuld Gehör, so werden ; dahin gedeutet und verstanden, als ob die . Gegners dahinter stäke: kurz, sie wird miß= - grangene Apperzeption fehlt. -- Zu biefem einen gefellt fich noch ein zweites. Es war ein ges meinend über ber Pforte des Tempels gu Delphi Und der Weiseste der Griechen, der seine . . e: Swem Sinne zu belehren fuchte, pflegte noch Sie Grenntnie fei die schwerste, die man lernen konnte.

Sokrates hatte ohne Zweifel Recht. Sollte das, was von der Einzelperson gilt, nicht auch von einer geschlossenen Partei gelten? In der That ist hier die Selbstprüfung und das Selbstgericht über den Parteistandpunkt noch schwieriger, weil die Genossenschaft das Denken des Einzelnen umschließt und festhält.

Nun rechne der Leser diese psychologischen Hindernisse zu den sachlichen Schwierigkeiten hinzu und frage nich dann, wie bald es gelingen möchte, durch litterarische Mittel die liberale Partei von den eingewurzelten Irrtümern ihres Schulprogramms abzubringen. Man sieht, es ist viel versäumt worden, — viele Zeit ist verloren, und vielleicht ist noch mehr verloren als Zeit!

Was nun?

Die Schulreform fitt feft, fitt feit Langem feft. Warten und weiter Warten! Da treibt die Not ber Schule und die Ratlofigkeit immer wieder zu neuem Überlegen. Ronnen theoretische Erörterungen ber Schulverfaffungsfrage fogar im gunftigen Falle nur langfam wirten, fo ware die Frage, ob fich nicht baneben ein anderes litterarisches Mittel ausfindig machen ließe, welches eber gum nächften Biele führen, b. i. die liberale Partei ichneller gur munichenswerten Gelbftprujung bestimmen konnte. Ich glaube allerdings, daß es ein folches Mittel giebt. 3ch meine bies: ben biretten handgreiflichen Nachweis, baß die erwähnten Frrtumer auf liberaler Seite es gewesen find — und sie allein — welche die gegnerischen Parteien in den Stand gefest haben, die freiheitliche Schulreform aufzuhalten. Alfo nicht bas ware nun die Aufgabe, jene hinderlichen Doftrinen der liberalen Partei als Frrtumer zu erweisen, sondern lediglich barzuthun und por die Augen ju malen, bag biefelben thatfachlich biefe traurige Birfung gehabt haben. Belange biefe Darlegung, fo würden ihre Anhänger wenigstens stutig werden; auch würden sie nicht umbin können, sich zu fragen, ob jene Ansichten vielleicht halb ober gang irrig feien; und bamit mare bann bie Gelbftprufung boch ein= geleitet. Mit diefem Erfolg konnte man vor ber Sand gufrieden fein; ift die Selbstprüfung der liberalen Bartei einmal im Bange, und fehlen die nötigen weiter aufflarenden theoretischen Schriften nicht, bann wird fich bas weitere finden.

Im nachstehenden Abschnitte bietet sich der Erftlingsversuch einer solchen direkten Anmahnung an. So ist, wie gesagt, nur ein Versuch. Ist er noch nicht nach Wunsch gelungen, so leistet er vielleicht doch den Dienst, daß nun Geschicktere sich angetrieben fühlen, etwas Bessers zu liefern. Der Verfasser hat sich lange Zeit den Kopf darüber zersbrochen, wie die Darstellung zweckmäßig anzusassen wäre. Eine streng schulgerechte Ausführung, die jede einzelne Behauptung über das Vershalten der verschiedenen Parteien sofort deweisen wollte, hätte die sämtlichen Landtagsverhandlungen über Schulangelegenheiten durchsmustern und ausziehen müssen. Sine solche geschichtlich und sachlich in die Breite und in Verzweigungen sich verlaufende Arbeit war schon

megen ihres Umfanges hier schlechterdings nicht zu gebrauchen, - un= gerechnet, bag ihr gerabe bie notwendigften Gigenschaften gefehlt haben wurden: leichte übersicht, ein konzentrierter Blid auf die Sauptsachen, lebenbige Anschaulichkeit, Gindringlichkeit und noch manches Andere. So ging's also nicht. Schlieglich fagte ich mir: bei einer ungewöhnlichen Aufgabe wird im Notfalle auch eine ungewöhnliche Form gestattet fein, wenn sie jum Ziele führt; und so habe ich mir burch einen ichriftstellerischen Runftgriff, ber in ber freien Litteratur jeweilig angewenbet zu werben pflegt, zu helfen gesucht. Es ift phantafiemäßig eine bestimmte legislatorische Situation gedacht, in ber bie verichiebenen Barteien zu handeln haben, - nämlich ein hopothetischer Minifter, ber ein von ihm entworfenes neues Schulgefet vorlegen will, und ber nun bei fich felbft (in einem Gelbftgefprach) erwägt, wie fich bie verschiedenen Fraktionen zu den ihm am Bergen liegenden Sauptpunkten mutmaglich verhalten werben. Die Charafterisierung ber Barteien ift also einer erdichteten Berson in den Mund gelegt, einer Berfon, die vermöge ihrer Stellung und Amtserfahrung im stande zu fein glaubt, ben Parteien über ihr Programm hinaus ins Berg feben ju tonnen, und in ihrem ftillen Gelbftgefprach fich nicht gu genieren braucht, die Dinge mit bem gutreffenden Ramen zu nennen. Was hier ber phantasiemäßigen Einkleidung angehört, und was die sachliche Wirklichkeit vorführen will, wird der Lefer selber leicht zu unterscheiben und auseinanderzuhalten wiffen. Ihn geht nur bas Bettere an. Das gezeichnete Bild will gleichsam einen fonzentrierten Blid aus ber Bogelichau über die Stellung ber verschiedenen Parteien su ben uns intereffierenden Kardinalfragen ber Schulverfaffung geben. Was mir bei ber Zeichnung vor allem anlag, war möglichfte Un= ichaulichkeit und Deutlichkeit. Bas die gemählte freie Ginkleidung fonft noch leiften fann, will ich hier nicht verraten. Das Gefchilberte tritt gwar, wie es bei biefer Form nicht anders fein fann, gunächft bloß behauptungsweise auf; beim Abichluß wird fich aber auch ber handgreifliche Rachweis finden, bag bie Zeichnung ber Bartei= ftellung in allen wesentlichen Bunkten thatfächlich der Wahrheit und Birflichleit entspricht. Wenn ben Freunden einer freiheitlichen Schulreform, und namentlich ben Lehrern, fich im Berlauf bes Lefens immer mehr ein alpartiger Drud auf die Geele legt, fo begegnet ihnen nichts anberes, als was ber Berfaffer felbft feit Jahren hat erleben muffen. Db bie Augen übergeben, - wenn fie nur babei aufgeben! bann ift alles nur Gewinn. Möge biefer Gewinn nicht fehlen.

Nun zur Sache.

Machen wir uns vorab die gegenwärtige Lage ber Dinge, ber

Schulgesetzebung, klar.
Schon seit 1817 war ein Schulgeset verheißen, obwohl es bereits

The shift and the sail

längst vorher nötig gewesen mare. Alle biejenigen, benen am Boltsiculwesen etwas gelegen war und welche bie politische Reife befagen, um die Bedeutsamkeit bes Selbstverwaltungspringips zu fennen, hatten feitbem fehnsuchtig auf ein Schulgeset gebarrt, insbesonbere auf eine richtige Bermaltungsordnung, ba biefe allein es verburgen fann, baß die wichtigen inneren Schulangelegenheiten, Die eigentlichen Wertsachen, recht geordnet und geleitet werden. - auch allein perburgen fann, bag bie fo lange gurudgefetten Schularbeiter endlich ben gebührenden Lohn und die ihnen gebührenden Amts= und Standesrechte erhalten. Die Schulbehörde ließ aber bis heute barauf warten. Es hieß immer: bie Sache fei fdwierig, auch nicht fehr bringlich. Richt bringlich? Satten bie ftaatlichen und geiftlichen Schulherren mit ben ichmalen Gehältern ber Lehrer auskommen und auf ihre eigenen Standesrechte verzichten follen, fo würden fie wohl über die Dringlichkeit anders geurteilt haben. Schwierig war die Sache auch nicht, wenn man ehrlich bas Selbstverwaltungsprinzip anerfennen wollte; wenigstens um fein Saar breit schwieriger als bie Ordnung der Kommunal-, Kreis- und Provinzialangelegenheiten nach Diesem Bringip, welche schon feit langem besteht; auch fein Saar breit schwieriger als die Kirchenversaffung nach biefem Pringip, mit welcher unfere niederrheinischen Borfahren icon vor 300 Nahren fertig gu werden wußten, mahrend fie freilich in ben 7 öftlichen Provingen, wo die Beiftlichen bisber beharrlich widerftrebten, erft unter bem Minifterium Falf zu ftande fam. Die Berzögerung ber Schulgefetgebung rührte also nicht von der Schwierigfeit her, fondern weil die Bureaufratie ihre Grunde hatte, es bei Berfprechungen zu belaffen. Mittler= weile ift aber die Berbefferung ber Lehrerbefoldung immer bringlicher geworden, zumal in den öftlichen Provinzen und überhaupt im Gebiete des altpreußischen Landrechts, und damit auch die Neuregelung ber Unterhaltungspflicht, ba bei ben bortigen Sanbichulen bie Schullaften für bie fleinen landrechtlichen "Schulfozietäten" meiftens zu ichwer find und darum größere Unterhaltungsverbände geschaffen werden muffen. Un Diefem Teile bes Schulgefetes, bei ben Finangverhältniffen, geht's also mit bem Aufschieben nicht länger; bier foll und muß, fei es gern ober ungern, endlich die Sand angelegt werden. So die gegenwärtige Lage ber Dinge.

Rehmen wir einmal in Gebanken an, ein preußischer Kultusminister der Zetzeit habe sich die Aufgabe gestellt, das bestehende büreauskratische hierarchische Vormundschaftssystem, wonach der Staat alleiniger Schulherr ist, jedoch die technische Aussühren läßt, durch ein Kreisinstanz in der Regel durch Geistliche aussühren läßt, durch ein Schulgesetz zu befestigen. Das Selbstverwaltungsprinzip dürse nur so weit zugelassen werden, als es sich um lokale Angelegenheiten handelt und zwar um solche, welche in einem Großstaate nicht durch staatliche Organe zweckmäßig besorgt werden können — Nehmen wir weiter an, eine Neuregelung der Lehrerbesoldung sei nachgerade so

bringlich geworben, daß sie nicht länger verschoben werden bürfe; und ba benn auch die Schulunterhaltungspflicht neu zu ordnen sei, zumal in denjenigen Gegenden, wo disher die kleinen "Schulsozietäten" allein die Schullasten zu tragen haben, so wolle der Minister nunmehr daran gehen, einen Geseh-Entwurf zur Regelung beider Finanzverhältnisse aus arbeiten zu lassen. Das durch den neuen Gesehentwurf zu schaffende Schathaus der Schule solle aber insgeheim zugleich ein sicheres Gefängnis des Selbstverwaltungsprinzips werden.

Bei der Gestaltung und Motivierung des betreffenden Gesets wäre demnach zweierlei sorgfältig ins Auge zu fassen: einmal zu vershüten, daß Unberusene von der eigentlichen Endahsicht etwas merken: und sodann — um den Triumph vollständig zu machen — die liberalen Parteien dahin zu locken resp. zu nötigen, daß sie mit den Konservativen und dem Centrum in die Wette das Schul-Schahaus nehst seinem verborgenen Kerker schleunigst zu stande bringen helsen. Wenn dann die liberalen Anhänger des Selbstverwaltungssystems hinterher entsdecken, daß sie "hereingesallen" wären, so könne das nichts mehr schaden, da das Werk sertig ist. Auch würden diesenigen unter ihnen, welche dabei eifrig mitgewirkt, wohl vorab sich nicht beeilen, ihre eigene Kurzsichtigkeit vor dem Publikum auszuposaunen. Was fehlte da noch an dem guten Gelingen?

Das ware bas minifterielle legislatorifche Problem.

Wir ftellen also untersuchungsweise die Frage: wenn ein Rultus= minister eine solche Endabsicht hätte, wie würde er dann mut= maßlich bas Schulfinanzgeset einrichten?

Überlegen mir.

Seine nächste Aufgabe wird fein, ein Schulfinanggefet aufzustellen, wie es bem Bedürfnis einstweilen genügt und bie Genehmigung bes Landtages erhoffen läßt. Das bie Grundlage. Sobann gilt es, folche Buthaten beizufügen, bag bas Bange ungefähr bas Aussehen eines vollständigen Schulgesetes befommt, und die Erganzungen so auszu= mablen und einzurichten, daß alles zufammen zugleich feiner Endabsicht bient. Die Dringlichfeit bes Finanggesetes foll helfen, gewiffe Bu= thaten durchzubringen, und wiederum follen biefe Buthaten an anderer Stelle helfen, bas Finanggefen, b. i. bas Gange, burchzubringen. Die Beitumftanbe und Parteiverhaltniffe prufend, ob und wie weit fie bem Belingen hinderlich oder forderlich fein mogen, findet er, daß in der Sauptfache alles gunftig, ja überraschend gunftig fei. Borab ift gunftig, daß bie Befoldungsfrage teinen Aufschub bulbet. Insbesondere hilft dabei, daß auch die Lehrer ftark auf diesen Punkt hindrangen, indem die meiften ihrer Betitionen benfelben als ihr Sauptanliegen an die Spite stellen. Reine Bartei werde baber die Berantwortung eines Aufschubs auf fich nehmen wollen. Das fteht alfo feft. Bam andern verspricht die unnatürlich verhaberte Stellung ber politischen Parteien zu einander, zumal ihr Aus- und Wibereinanderstreben in

Schulsaden, bei weiser Benutzung weit mehr Förberung als hinderung. Endlich und vor allem rechnet er, der Minister, auf die Hüsse des dichten Rebels, der über der Schulversassungsfrage gelagert ist. Die Politiker aller Parteien, die ausschlaggebenden im Landtage wie die schreibenden in der Presse und die disputierenden daheim — wie unterrichtet sie in andern Fragen sein mögen — haben sich meistens so wenig ernstlich um die Theorie der Schulversassung bekümmert, und die gangbaren Parteiansichten darüber sind dermaßen mit fremden (politischen, kirchlichen oder antikirchlichen) Tendenzen durchsett: daß mehr als irgendwo anders ein genaues Studium und ein heller Kopf dazu gehört, um auf diesem verwirrten und vernebelten Terrain sich zurechtsinden und Freund und Feind deutlich unterscheiden zu können. Das kann sür den vorliegenden Fall, für den Endzweck, nur günstig sein, wenn es geschickt benutt wird.

Belauschen wir jest ben Minifter, wie er die Ausführung feines

Planes im Einzelnen genau burchbenft.

Er mag etwa bei fich felbft fagen:

"Wenn ich die beiden Schulfinanggefete (mit ihren Buthaten) bem Landtage vorlege, fo werden voraussichtlich die liberalen Parteien fofort nachbrudevoll fragen: warum fehlt benn in biejem Bejegentwurf eine Schulverwaltungsordnung? Der Abichnitt über die Ber= waltung ber Rommunalinftang ift ja nur ein fleines Bruchftud einer folden Ordnung; alle Schulfreunde hatten boch erwartet, bas neue Schulgejet werde vor allen Dingen die Schule von dem hergebrachten bureaufratifchen Bormundichaftsinftem erlofen. - Sier fündigt fich ein bebenklicher fritischer Moment für meinen Plan an. Dieje Frager muffen baher burchaus beschwichtigt werden, - ichon beshalb, um zu verhüten, bag liberalerfeits bie Genehmigung ber Finanggefege an die Bebingung gefnüpft werbe, es fei zuvor ober gleichzeitig eine neue Bermaltungsordnung vorzulegen. Bon ber tonfervativen Bartei und vom Centrum ift in biefer Begiebung nichts zu befürchten. Diefe Parteien haben niemals eine Selbstverwaltung im Schulwesen ver= langt, vielmehr bas bureaufratische Bormundichafteregiment gerne gut geheißen, fo lange die Staatsbehörde in ber Regel ben Beiftlichen die Lotal= und Kreis-Schulinspettion überträgt. Da ber Gefetentwurf barüber ichweigt, mithin ber Staatsbehorbe freie Sand läßt, fo werben fie verfteben, daß in biefem Buntte alles beim Alten bleiben foll. In Betreff ber feblenden Bermaltungsordnung hätte ich es bemnach lediglich mit ben liberalen Parteien gu thun. Es muß mir um fo mehr anliegen, in biefem Buntte mit ihnen auf einen guten guß zu fommen, weil ich an einer andern Stelle bes Entwurfs ihrer Unterstützung wiber die fonservativen Parteien bedarf. Glüdlicherweise wird die Beschwichtigung gar nicht schwierig fein. Bei ben gahlreichen treff= lichen Silfsmitteln, bie mir ju Gebote fteben, tann fie nicht miglingen."

"Da find zunächst die beiden fraftigen Belfer, welche von vorn berein die rechte Stimmung ichaffen werden: nämlich bie Dringlich-

feit der Kinanggesete und jene gablreichen Lehrerpetitionen, welche bie Befoldungsfrage an die Spite ftellen. Diefe beiden Gintreiber find mir um fo wertvoller, ba fie, falls die übrigen Gulfen nicht gang ausreichen follten, immer zum Schluß zugleich als lette Referve gebraucht werden tonnen, um die Schwankenden vollends willig gu machen. Die Staatsbehörde wird baher ben Liberalen vorhalten ohne Zweifel unter lebhafter Unterstützung von seiten ber beiden andern Barteien : - Die Regelung ber Lehrerbefoldung fei ichon über: lange verichleppt worben, fie bulbe feinen Aufschub; an ber Bergogerung trugen alle Parteien mit Schuld, auch die Liberalen, ba unter bem Minifterium Falt, wo fie die Majoritat befagen, biefe Rotjache leicht hätte erledigt merben fonnen, menn ihrerfeits barauf gebrungen worben mare; ob die liberalen Parteien jest nochmals den martenden Lehrer= ftand im Stiche laffen wollten? Uberdies fei die Umformung ber Schulverwaltung eine fo hatelige Frage, bag man feine Aussicht habe, barüber bald zu einer Berftandigung zu gelangen; bie liberalen Barteien feien felbst barüber bei weitem nicht einig, ebenso nicht einmal die liberalen Lehrer — wie die Berhandlungen des deutschen Lehrer= tages über die Schulfpnoden gezeigt hatten; wie follte es nun erft zwischen den verschiedenen Parteien im Landtage zu einer leidlichen Einiaung tommen und amiichen Staat und Rirche und amiichen Protestantismus und Ratholizismus? Jebenfalls wurde eine Reihe von Jahren barüber vergeben, bevor ein gesetgeberisches Resultat erzielt mare; und was für eins es fein werde, bas laffe fich im Boraus ohnehin nicht wiffen. Bielleicht falle es fo aus, daß die meiften famt ben Lehrern fagen murben, es fei bes langen Streitens und Bartens nicht wert. Db nun die Liberalen um diefes bochft zweifelhaften Ergebniffes willen die Schularbeiter noch länger auf die Berbefferung ihrer Besoldung harren laffen wollten? Db fie vor ben Lehrern und ben überlafteten Schulsozietäten bie Berantwortung übernehmen wollten, wenn allein burch ihre Schuld die beiden Schulfinanggefete jest nicht zu ftande famen, über beren Dringlichkeit boch alle Barteien famt ber Regierung einig feien?"

"So die Sinleitung. Ohne Zweisel werden diese Mahnungen und Vorhaltungen von seiten der Regierung — unterstügt von den Konservativen, vom Centrum und vielleicht sogar von den Sozials demokraten — selbst auf die Heißsporne unter den Liberalen eine beschwichtigende Wirkung ausüben. Das zunächst Nötige, die erwünschte Stimmung zu bereitwilligem Weiterhandeln, wäre damit erreicht. Wohl mag noch die eine oder andere sauersüße Rede vorsallen, wie das so üblich ist dei einem aufgezwungenen Rückzuge; aber das schadet nicht, im Gegenteil, man redet dann sich selbst vollends in die rechte Stimmung

binein."

"Gesetzt aber auch, ber Dringlichkeitsgrund allein wäre noch nicht ganz ausreichend, um die liberalen Parteien davon abzuhalten, ihre Genehmigung der beiden Finanzgesetze von der Vorlage einer neuen Verwaltungsordnung abhängig zu machen. Was thut's? Meine übrigen Hilfskräfte geben mir doch im Voraus die völlige Gewißheit, daß diese Bedingung nicht gestellt werden wird — weder von vorn herein, noch später, kurz, daß man ohne allen Vorbehalt Ja sagen wird; ob

willig ober unwillig, ift mir gleich."

"Die besten dieser weiteren Silsen, die durchschlagenden, werden mir die liberalen Parteien erfreulicherweise selber liefern. Es sind die Fehler und Schwächen des traditionellen Liberalismus auf dem Schulgebiete: teils Herzsehler, teils Gehirnsehler, teils beides zugleich. Diese Fehler haben mir schon von längst her vorgearbeitet und werden auch jeht mich wirksamer unterstüßen, als die Konservativen und das Centrum es thun könnten. Köstlich, den Liberalismus wider sich selber operieren zu sehen — zum Besten der Bureaukratie!"

"Erfter Fehler. — Die liberalen Barteien find allerdings bie einzigen, welche die Reform und Bebung des Bolfsichulwefens mit in ihr Programm aufgenommen haben. Bas in den letten 150 Sahren auf biefem Gebiete ichulregimentlich gebeffert worden ift, fei es im Augern ober im Innern, das ift vornehmlich auf ihre Anregung hin Diefes Berdienst muß man ihnen laffen. Und fo lange Die anderen Parteien gufamt ben meiften Beiftlichen beider Rirchen bleiben, mas fie bis jest maren, - fo lange fann die Staatsbehörde, wenn fie auf bem Schulgebiete gesetgeberisch reformieren will, die Silfe ber Liberalen nicht miffen. Gleichwohl weiß unfer Giner, ber binter die Ruliffen ichnuen fann, nur gu mohl, daß die Liebe ber liberalen Barteien zur Bolfsschule und ihren Lehrern bei weitem nicht fo heiß ift, wie fie gern geglaubt haben wollen. Bei einem Teile ift bas Intereffe an ber Bolfsbilbung allerdings echt und barum auch warm. Ein anderer Teil macht wohl mit, aber doch mehr nur ichicklichkeitshalber, weil die Sache nun einmal zum liberalen Programm gehört. Ein britter Teil hat vornehmlich die hohe Politik im Auge und fann sich baber um die niedrige Bolksschule nicht viel befümmern; er findet aber biefes Bebiet einträglich für feine politischen Zwede: einmal bietet fich hier - Dank allerlei Berichleppungen - mehr als irgendwo anders Gelegenheit, dem gegnerischen Ministerium am Zeuge zu flicken, und fodann konnen die Lehrer bei ben Bahlen gute Dienste leiften. Bei einem vierten Teil - und der durfte gerade fehr gahl= reich fein - besteht die Liebe gur Schule im Grunde in nichts anderem als in der Antipathie gegen die Kirche und die Geiftlichkeit; um diefer Antipathie einen guten Schein zu geben und die Lehrer für seine Zwecke dienstwillig zu machen, barum spielt man sich als Schulfreund auf. Buften biefe "Schulfreunde" bas Schulwefen fo eingerichtet und regiert, daß die Schuldienerschaft in ihrem antifirch= lichen Sinne arbeiten müßte, fo würde ihnen an dem perfonlichen Befinden ber Lehrer wenig gelegen fein. Wehe ber Schule, wenn fie von einer Freundschaft leben foll, die bloß auf der Feindschaft gegen einen Dritten beruht! - Bas für eine Durchschnittstemperatur ber Schulliebe bei biefem vierfach gemischten Saufen beraustommt, lagt fich unschwer abichaten. "Un ihren Früchten follt ihr fie ertennen." Seit mehr als 40 Jahren hatten bie Liberalen im Landtage Gelegenheit, für bie Schulreform zu wirten; zeugen nun ihre Bemühungen bafür, baß fie es mit biefer Reform wirklich fehr eilig gehabt haben? Alle ihre übrigen Programmwuniche find ausgeführt: Preffreiheit, Berfammlungsfreiheit, Gelbftverwaltung ber Brovingen, Rreife und Rommunen, mundliches Gerichtsverfahren, bas beutsche Reich mit feinen pielerlei Segnungen, Rriegsmarine, Rolonien, wirtschaftliche Reformen manniafacher Art, foziale Bohlthätigkeitsgesetze u. f. w u. f. w, felbft Die freie Rirchenverfaffung fehlt nicht. Rur allein auf bem Bolfeschulgehiete ift bie auf ben heutigen Tag fein einziges organisches Befet auftande gefommen, - weder eine neue Berwaltungsordnung, noch eine Regelung der Lehrerbesoldung, noch eine Neuregelung der Unterhaltungspflicht, noch eine Schuleinrichtungsordnung, noch eine gefetliche Lebrordnung. Alles Ubrige ging por; Die Boltsschulreform mußte marten, mußte bis zu allerlegt marten, muß noch immer marten. Beuat bas von einer fonderlich marmen Liebe für biefen fpat= geborenen Kulturträger?"

"Ganz augenscheinlich tritt aber ber bezeichnete Herzsehler ans Licht, wenn man an die Periode des Falkschen Ministeriums denkt, wo die liberalen Parteien die entschiedene Majorität besaßen. Selbst in diesen "sieben fruchtbaren" Jahren ist kein neues Schulgesetzustande gebracht worden; ja, es kam nicht einmal zur Borlage eines Entwurfs, und so kann man auch nicht entschuldigend sagen, daß die andern Parteien das gute Werk vereitelt hätten. Eines weiteren Reugnisses siber den wahren Sachverhalt bedarf es also nicht."

"Und boch liegt noch eins vor, ein folches, was schon für sich allein bem Rundigen genug fagen fann. Die gablreichen großen und fleinen Schulreben, welche in ben langen 43 Jahren im Landtage gehalten worden find - bei ber Ctatsberatung ober bei Betitionen und anderen Gelegenheiten - mogen ihren nächften Zwed erreicht haben, also etwa irgend einen Ubelftand aufzubeden, eine vorge= fommene Ungehörigfeit ber Unterbeborben zu rugen, ober ben Minister ju ärgern u. f. w.; aber für bie Sauptfache, für bie Berbeiführung eines neuen Schulgesetes, haben fie nichts gewirft, wie nunmehr offen am Tage liegt. Als bloge Gelegenheitsreden fonnten fie auch nichts bafür wirken, auch bann nicht, wenn ihrer noch etliche hunderte mehr gehalten worden waren. Sollte bie Schulgesetzgebung wirflich in Bewegung gefett und jebe Berichleppung verhindert werden, bann gab es mir einen Beg. Die Liberalen mußten Sahr für Sabr in gefchloffenen Rolonnen die Borlage eines neuen Schulgefeges beantragen, aber eben in geichloffenen Reiben und unausgefett Sahr für Jahr, gleichviel ob ein fonfervatives ober liberales Ministerium am Ruber war; und falls bas nach etlichen Jahren boch feinen Erfolg gehabt hatte, bann mußte ihrerseits felbit bie Initiative

ergriffen und ein eigener Entwurf vorgelegt werben, - freilich nicht ein vollständiges Unterrichtsgeset, sondern lediglich eine neue Schul-Bermaltungsordnung. Dann ftand ein greifbares, wenn auch vielleicht verbefferungsbedürftiges Ziel vor ben Augen ber Nation, und nun waren die politische Breffe und die Rachpreffe, Die Schulfreunde und die Lehrer in den Stand gefett, wirffam nachhelfen zu konnen - burch weitere Aufklärung, burch Berteidigung, burch Werbung und wo nötig, burch Berbefferungsvorschläge. Sollte aber ein folch entichiedenes und geschloffenes Vorwärtsschreiten möglich oder überhaupt bentbar werben, bann gab es bafur wieberum nur einen Weg, eine unerläßliche Borbebingung: es mußte fich unter ben echten Schulfreunden des Landtags Gin Mann finden, ben die reine, marme Liebe jum Bolfe und feiner Schule trieb, Diefe große national= angelegenheit gleichsam gu feiner parlamentarisch en Lebens= aufgabe zu machen — ähnlich wie einst in England der eble Wilberforce die Emanzipation ber Stlaven zu feiner parlamentarischen Aufgabe machte und, tropbem er anfänglich fast allein ftand, boch bas schone Werk ichließlich unter bem Jubel aller Menschenfreunde ausführte. Bas biefer Schultribun zu thun hatte, zeigte ihm fein englisches Borbild. Mit Silfe eines fleinen Generalftabs gleichgefinnter Schulfreunde und Schulmanner mußte er von Sahr ju Jahr in den verschiedenen Provingen neues Beweismaterial fammeln, namentlich gur Kritif ber beitebenben Schulzuftande und zur Aufflarung über bie zu erftrebenben Reformen; ferner vermittelft anderer freiwilliger Belfer Die politische und pabagogische Presse beraten und versorgen, sowie bin und ber in Stadt und Land belehrende Bortrage und Befprechungen veranftalten. So von Jahr ju Jahr mit neuem und immer reicherem und immer gebiegenerem Daterial ausgeruftet, und unterftust von immer gablreicheren einhelligen Betitionen aus allen Gegenden, murbe er bann in jeder Sitzungsperiode feine gute Sache immer wieder von neuem und mit neuen und ichlagenderen Grunden vertreten haben, und einem jo ausgerüfteten Bortampfer wurden feine Barteigenoffen unzweifelhaft mit Bertrauen und mit freudigem Gifer gefolgt fein. Gin folder Unwalt der Bolfsichule hat fich aber bis heute unter ben Liberalen nicht gefunden; benn andernfalls wurde auch bas geschloffene und unausgesette Bormartsgeben nicht gefehlt haben. Diefe große leere Stelle - unter ben Berfonen und im Sanbeln - bestätigt alfo nochmals, daß ihnen die Reform ber Schulgefetgebung bei weitem nicht fo warm am Bergen liegt, wie fie glauben machen wollen."

"Diese Lauheit und Lässigseit hat nun nach den verschiedensten Seiten hin Folgewirkungen gehabt, die allesamt dem Bormundschaftssinstem zu gute kommen. Hier brauche ich vorab nur die eine festzuftellen, daß die Neuregelung der Lehrerbesoldung durch das lange Bersichleppen so dringlich geworden ift, daß die Liberalen mir jett bei den Finanzgesetzen gern oder ungern zu Willen sein müssen, — müssen. Durch ihre Lauheit haben sie sich selber die Hände gebunden. Das

Schulliche bei fich unichmer abi Seit mehr ale legenheit, ffir me dafür, bafi IIc co Mae ibre librate Berjammlungel ... Rommunett, at vielerlei Schulling mannigfader Wei bie freie Schmone gebiete (f) Im . guftanbe gelown eine Regeling haltungepfling little Deliverton mußte malle marten. geborenen son

Licht, went wo die in biejen stande ged Entwarts andern T Bengnisses

allein on fleinen on gehalfen und and baben fommer all den eine eine offen midre mehr in Men gehalfen delde trage del trag

Dernfalls möchten fie,

stöglicherweise durch

Besoldungsgeset sei

paar Monate bis zur

schnung warten fönnte."

den ersten Grundsehler

meine beiden Finanz-

ein Verstandessehler, hat
Sulnebel haben die meisten
nie recht begriffen, welches
Sulgesetzebung begonnen
neinen von "einem" neuen
sist aber, auch wenn bloß
ein Fünffaches:

ber Schulanstalten;

bahn und ber Befoldung

- teineswege bloß an die Boltsboberen Schulen und an bie ober Berufsichulen. Rurg, it Ginem Male bas gefamte einte Gedante mar unprattifch anderes, als von vornberein auf die lange Bant gieben, Solfsichulwefen war bas Werf baldiges Belingen boffen ein möglichft gutes fein Umfang riet, ftudweise porqu= wich wichtigere Erwägung. Bei auf tonfervativer Geite porwiderftrebt haben, mabrend bas Intereffe ber Rirche am icon aus fluger Rudficht auf aterftust hatten, manche vielleicht dulvermaltung bagegen Beiftlichkeitsvormunbicaft micer benjenigen Ronfervativen, welche magestevorrechte wohl zu unterscheiben gewesen maren. Nach bem berriche!" fonnte bei biefer Lage war. Um bie Gegner mußte auch bas Schulgefet geteilt

werben. So viel war also klar. Nun die Hauptfrage: wie soll geteilt und mit welchem Stücke muß der Anfang gemacht werden? Da liegt der Schlüssel des ganzen Problems. Hätte man sich diese entscheidende Frage überhaupt vorgelegt, so würde nicht viel Berstand dazu gehört haben, um die richtige Antwort zu sinden. Die liberalen Politiker haben sich eben nicht die Mühe gegeben, darüber nachzudenken, und die meisten liberalen Lehrer glücklicherweise auch nicht."

"Was enticheibet nun barüber, an welcher Stelle ber richtige Anfang ift, — (b. h. richtig im Sinne des liberalen Reformzieles)? Richt die Dringlichkeit eines ber fünf Stücke; auch nicht, ob es fich leichter als andere durchbringen laffe; auch nicht, ob es für fich felbit besondere Wichtigkeit habe (3. B. die Lehrordnung). Diese Gefichts= punkte, wie berechtigt fie an und für sich find, führen dennoch allefamt irre, weil fie den Blick von der rechten Stelle ablenken. "Der Feldherr muß bas Bange überichlagen," fagt Ballenftein, alfo vor allem fein Endziel im Auge halten. Er wird daher auf folche Einzelgewinne, die ihm an der baldigen und sicheren Erreichung des Endzieles hinderlich find, unbedenflich, ja rudfichtslos verzichten, wie bedeutfam fie an und für sich fein mögen. Das Endziel ift hier: möglichst gutes und möglichst baldiges Gelingen ber Schulreform, ber gangen. Da nun feftsteht, daß mit einem einzigen ber fünf Stude begonnen werden muß, fo wird zunächst die Borfrage zu stellen sein: ob biefelben vielleicht alle von einander unabhängig find, alfo an einem beliebigen Bunfte begonnen werden fonnte: ober aber: ob fie in einem faufalen Zufammenhange fteben, nämlich fo, daß bas aute Gelingen ber einen Ordnung bas aute und balbige Gelingen aller übrigen Ordnungen erleichtere und verburge. Man braucht fich diese Borfrage nur ju benfen, um fofort ju erfennen, bag bas Lettere in ber That ber Kall ift. Gine ber fünf Ordnungen hat eine taufal= fundamentale Bedeutung: es ift die Bermaltungsordnung (Schulverfaffung). In dem Mage, als fie gut gelingt, in demfelben Mage verbürgt fie ein baldiges und gutes Gelingen ber vier übrigen Ordnungen. Aft nämlich die Neuregelung der Schulverwaltung vollzogen (im Sinne des Gelbstverwaltungspringips), so besteht in jeder Instang neben dem ausführenden Amte ein mitberatendes Kollegium, in welchem die forporativen Schulintereffenten (Staat, Kirche, Kommune, Schulgemeinde famt bem Lehrerstande) angemeffen vertreten find. Was ift bamit gewonnen im Blid auf die Reform der übrigen vier Ordnungen?"

"Zum ersten: jeder Gesehentwurf für eins dieser Gebiete muß, ehe er an den Landtag gebracht wird, zuvor der Landes-Schulspnode zur Begutachtung vorgelegt werden, vielleicht vorher auch den Bezirks-Schulspnoden. Hier kann nun alles zur Sprache kommen — mündlich und frei — was einer der Interessenten gebessert wünscht, und bei solcher rundseitigen Beratung steht zu hoffen, daß das Richtige schließelich durchdringt oder wenigstens das pro und contra genügend klars

gestellt wird. Durch diese Synobalverhandlungen erhält dann ber Landtag eine viel reichere und gründlichere Information, als es bei der jesigen büreaukratischen Behandlungsweise vermittelst der Betitionen und der zerstreuten Presse geschehen kann. So der Gewinn

für ein autes Belingen."

"Bum andern: Schulbehörde und Landtag werden jest nicht mehr so leicht wie bisher die Neuregelung der übrigen vier Stücke verzögern und verschleppen können; denn die Landes-Schulspnode hat auch das Necht, Anträge zu stellen, kann also auch an die rückständigen Gesegebungsaufgaben mahnen, dringlich mahnen; und die Provinzial-Schulspnoden wie die unteren Kollegien können die Landes-Schulspnode mahnen; und salls irgendwo der eine oder andere Interessent zu solchem Mahnen nicht geneigt wäre oder es vergäße, so würden dafür andere da sein, die es nicht vergäßen. Das der Gewinn für ein

balbiges Belingen."

"Rum britten: Go lange das jetige Verwaltungsspftem noch befieht, ift biejenige hilfsfraft, welche bie liberalen Parteien zur Durchführung ber Schulreform am wenigften entbehren fonnen, an Sanben und fagen gebunden: ber Lehrerftand befitt in ichulregimentlicher Dinficht weber Amterechte, noch Stanbesrechte, noch Bertretungerechte. Un feiner amtlichen Stelle fann er rechtlich mitiprechen und ift fomit wie jeder Privatmann auf Petitionieren angewiesen. Doch felbst Diefer Weg ift noch verengt: Rollettiv-Gingaben an bie Behörben find ben Lebrern verboten. Auch fann bie Regierung unterfagen, in ben Konferengen über Schulverfaffungsfragen gu perhanbeln. Gine neue Bermaltungsordnung im Ginne bes Gelbftverwaltungspringips murbe dem Lehrerstande alle jene bisher vorent= haltenen Rechte gufprechen muffen. Damit mare er ber Reffeln entledigt und tonnte nun mit allen Rraften für die Ausführung ber rudflandigen Reformen eintreten. Gilt als Biel beibes, ein gutes und jugleich ein balbiges Belingen bes Reformwerts, bann ift unameifelhaft bie Sauptbedingung und ber wirtfamfte Fattor die Freimadung bes Lebrerftanbes."

"Noch ein vierter Grund weist darauf hin, daß die Berwaltungsordnung die einzig richtige Anfangsstelle der liberalen Schulreform ist.
Geleht, man nähme umgekehrt zuerst die vier übrigen Ordnungen vor,
weil sie anscheinend sich leichter durchbringen lassen, und begänne etwa
mit der Besoldungsfrage oder mit der Lehrordnung. Was würde die
kolge sein? Borab sielen natürlich die vorgenannten drei starken
dilse u sort, und so wäre es immerhin sehr fraglich, ob die Aussiahrung überhaupt gelänge, vollends ob sie bald und gut gelänge.
Bei der bekannten Lauheit der liberalen Parteien in der Bolksschuls
achte (und dei der bekannten Kälte der Konservativen) dürste man
getralt lagen: es werde jedenfalls nicht bald gelingen und schwerlich
undertich gut. — wie das auch die vergangenen Jahrzehnte vor aller

genug ware. - Run die zweite, die, wie fich zeigen wird, noch ichlimmer ift. Sie betrifft und trifft die gurudgeschobene Bermaltungsordnung. Angenommen, die vier Spezialordnungen feien in ber That allefamt zustande gekommen, fo gut es hat gelingen wollen. Da es nun vom Berwaltungsinftem und feinem Berfonal abhangen wird, ob die neuen Ordnungen auch wirklich voll und konsequent ausgeführt und in Bufunft, wo es fein mußte, rechtzeitig verbeffert werden: fo bleibt biefes zurudgeschobene Reformftud - Die Berwaltungsordnung - doch immer für famtliche Intereffenten bas wichtigfte von allen, auch für den Lehrerstand, zumal er erft dadurch zu den lang entbehrten Umts:, Standes: und Bertretungsrechten gelangen fann. bleibende Wichtigkeit will fest im Auge behalten fein. Um nun foließlich auch die Bermaltungsreform durchsegen zu tonnen, murbe es vor allem barauf ankommen, ob man ichlagend und unwider= fprechlich beweisen fann, daß die büreaufratisch-vormundschaftliche Form bes Schulregiments in jedem Betracht ungwedmäßig fei. Bober muß dieses Beweismaterial genommen werden? Offenbar vornehmlich aus den gablreichen Dangeln und Gebrechen, welche die bisherige Bormundichaftsregierung in ben vier Gebieten ber Lehrer= befoldung, ber Unterhaltungspflicht, ber Schuleinrichtung und der Schularbeit fo lange Zeit bat bestehen laffen, ohne eine grundliche Befferung anftreben zu wollen. Diefes Beweismaterial, wenn es anno 1848 (ober ein wenig fpater) aus allen vier Gebieten forgfältig und übersichtlich zusammengestellt worden ware, wurde wahrhaft erbrückend gemesen sein. Sind bagegen jene vier Angelegenheiten vorweg neugeregelt worden und damit die dort bis dahin vorhandenen Mängel und Gebrechen beseitigt: wo will man bann bas Beweismaterial bernehmen, um nunmehr auch dem bureaufratischen Bormundichafte= inftem ju Leibe geben ju tonnen? Es ift fur immer verloren; man bat felber es preisgegeben. Überdies merben die Bertreter bes Vormundichaftsinstems jest geradezu ben Spieg umtehren und fagen: da jene vier Reformen unter ber Leitung ber bisberigen Regierung zustande gefommen, so liege barin ber Beweis vor, bag biefe Regierungs: weise in jedem Betracht zwedmäßig fei. Da mogen benn die weisen Reformer zusehen, wie fie ihre verlorene Sache aus dem Brunnen gieben. Mit ber Neuregelung auf jenen vier peripherischen Gebieten beginnen, beißt somit für die Liberalen nichts anderes, als die Baffen, mit benen fie tampfen muffen, ber Reihe nach nicht blog wegwerfen, fonbern biefelben obendrein ben Begnern über= liefern."

"Nach den vorliegenden vierfachen Gründen ist also sommenklar: war es den Liberalen und dem Lehrerstande um ein baldiges und gutes Gelingen des ganzen Reformwerkes zu thun, dann mußte unadweislich mit der Verwaltungsordnung begonnen werden. Geschah dies, so leistete die Zurückscheung der vier Zweigordnungen den großen Dienst, daß nun in den Mängeln und Gebrechen dieser vier

Ivid Des Vichilgen Anjungs zurild." Dal ben liberaten Bolitifern auch nur ein einziger jener Der Outlinde file ben richtigen Anfangsgriff gu Berftand gefommen wares la baf lie bei ihrem Schulfeldzuge fich überhaupt jemals mit in in ihren varlamentarischen Auftreten wie in ihrer Presse feine war in entbeden. Ge liegt aber überdies ein positiver Beweis vor, han nicht begriffen baben, wo ber Schluffel bes Schulreformprodema Megt Beeber find es die "fieben reichen" Jahre, die ihn laberaten wie der neue Minifter war, und migberaten burch Becalen Becunde, follte möglichft balb eine Erftlingereform aus-Beiden, bag eine neue Ara angebrochen fei. Master Der funt Guide empfahl fich bazu? Das "möglichst bald" Sound bur dan etwas leicht Ausführbares gewählt werben bar das dies wies auf die Lehrordnung hin, da dieselbe bei Die Den Dereaufratischen Regierweise auf rein administrativem Witherkung des Landtages, erlassen werden konnte Auch Les Ansangspunkt um deswillen, weil unter den Lehrern die Loca Regulative eine große Mißstimmung herrschte, Megulative eine große Mißstimmung herrschte, Malaise besettigt und an ihre Stelle bie "Allgem. Beand und für fich war bies ein nügliches Wert, ber Lehrerbildung und burch Ginführung ber Mettorprüfung. Wäre das Ministerium dabei von gegenen, daß die Verwaltungsresorm erst nach 25. benn war die jetige Lehrergeneration für wastungssuftem noch nicht reif, so blieb eben nichts warten zu laffen. Go war es jedoch nicht werde bie neue Berwaltungsordnung famt ben übrigen The sea of the season tofort in Arbeit genommen werben. So ift

benn bas Borfehren ber Lehrordnung ein Beweis, bag bas Mini= fterium den richtigen Anfangspunkt ber Schulreform nicht fannte. Und daß bann das gange Schulgefet ins Auge gefaßt murbe, ift ein zweiter Beweis dafür. Und daß die liberalen Politifer famt ben meiften Lehrern an diesen Magnahmen in strategischer Sinsicht nichts auszusegen wußten, vielmehr bieselben boch priesen, beweift weiter, daß fie ebenfalls die rechte Gingangsthur nicht fannten. Satte bas Minifterium von vorn berein alle Rraft zusammengenommen, um zunächft schleunigst eine freiheitliche Verwaltungsordnung durchzuseben, so würde Diefes Wert mit Silfe ber bamaligen Landtagsmajorität minbeftens eben so leicht und wahrscheinlich noch leichter gelungen sein als die Ginführung ber neuen Rirchenordnung, und mit biefem einen mare alles jo gut wie gewonnen gewesen. Der bamals begangene strategische Fehler ift den liberalen Politifern und ihrem Lehreranhang auch bis zum heutigen Tage nicht zum Bewußtsein gekommen, obwohl ichon ber Mikerfolg fie barauf hatte aufmertfam machen konnen. Allein fie haben fich glücklicherweise niemals ernstlich um die Theorie ber Schulversaffung befümmert, weil sie in ihrer Gelbstzuversicht meinen, was gur Schulgefetreform gehöre, bas verftehe fich für einen rechtgläubigen Liberalen von felbst oder fei im liberalen Bartei-Ratechismus längft ausgemacht. Go haben fie benn nicht einmal eine Ahnung bavon, daß es dabei auch eine strategische Frage gebe, die vom rechten Unfang bes Reformierens handelt, - gefchweige, daß fie miffen follten, was alles für bas balbige und gute Belingen bes Ganzen gerabe von Diesem einzig richtigen Anfang abhängt, und wie viel umgefehrt an der Aussicht auf ein balbiges und gutes Gelingen für immer verloren geht, wenn die rechte Thur verfehlt und mit ben peripherischen Teilordnungen begonnen wird. Defto beffer für mich."

"Wie die liberalen Barteien burch ihr erftes Gebrechen fich felber Die Sande gebunden haben, fo daß fie gezwungen find, die beiden Finanggefete gern ober ungern ichleunigft gur Erledigung bringen gu belfen, fo hat ihr zweites Gebrechen ihnen in vielen Fragen die Mugen verbunden, fo bag fie bort weber Frage noch Antwort feben. Sier intereffiert mich junächst die eine Folge, daß sie nicht wiffen, wo ber Schlüffel bes Reformproblems liegt, ja nicht einmal ahnen, daß es eine folche Frage giebt. Mögen fie immerhin im Landtage gur Sprache bringen, bag in meinem Gefet-Entwurf eine vollständige Berwaltungsordnung fehle: mas thut's? Darauf bestehen, daß biefes fehlende Stud noch erganzt werde, können fie wegen ber Dringlichkeit ber Besoldungsordnung doch nicht. Des bin ich ohnehin sicher. Nun tommt bas Befte. Da fie nicht miffen, wie viele Nachteile und Demmniffe für bas gute und baldige Gelingen ihres gangen Reformwerkes gerade an diefer Lude hangen und zwar hinsichtlich aller Teile besjelben; fo merten fie auch nicht im entferntesten, mas für ein strategischer Runftgriff es ift, daß ich bie peripherischen Ordnungen por ber Berwaltungsordnung unter Dach zu bringen fuche. Gelungen! die weisen Liberalen find in meinem Garn. — Zu allem Uberfluß tommt mir auch noch ihr brittes Gebrechen zu Silfe."

"Drittes Gebrechen. Dieses ist nicht wie das vorhin beleuchtete ein bloses Nichtwissen, sondern ein positiver Irrtum; überdies gesellt sich dier zu dem Verstandessehler noch ein neuer Serzsehler. Diese Verdoppelung deutet schon im Voraus auf Folgewirtungen schlimmster Art hin. Zwar leiden nicht alle Liberalen an diesem Abel, aber doch die übergroße Mehrzahl, so wie die Mehrzahl der liberalistischen Lehrer. Diese Majorität beherrscht das Feld, wenigstens dieder; sie wird also auch die Verantwortung für die schlimmen Folgen hinsichtlich der Schulgesepresorm zu tragen haben."

"Die Berirrung befteht in einer bis jum Fanatismus gesteigerten Bernarrtheit in die Simultanfdul-Idee. Diefe Idee gilt bei ibren Anbangern für die Quinteffeng aller politifch padagogifchen Beisbeit, und ber Glaube an die Bunderfraft ber Mijch-Schule, mare es auch ein bloßer Röhlerglaube, für bas ficherfte Beichen eines hellen, erleuchteten Ropfes, und das Nichtglauben für ein sicheres Zeichen großer Borniertheit. Daß bies alles fich gerade umgefehrt verhalt, fallt ihnen im Traume nicht ein. Denn ba von feiten ber theo: logisch en Begner ber Simultanichule burchmeg fo gerebet wird, daß jene baburch in ihrer Unficht mehr beftarft als geftort werben, fo nehmen fie einfach an, daß es feine andern Gegengrunde geben fonne; und wenn fie ja einmal von weitem boren, es gabe auch paba= gogifche und freibeitlich : gefinnte Begner, bann benten fie, Diefelben wurden boch wohl nur die gewöhnlichen theologischen Grunde porbringen, und balten es barum für überflüffig, genguer zuzuhören. Den Simulianisten fommt es eben fo ichwer an, ihren Ratechismus zu revidieren, als den Konservativen und Theologen "

"Die Simultanschul-3bee ift feineswegs vom mobernen Liberalis= mus aus eigenem Nachbenken original erzeugt, fondern gehört vielmebr zu feinen ererbten Traditionen. Wie fo manche andere traditionell= liberale Begriffe (s. B. von ber fog. "parlamentarischen Regierung" und abnliche), bat man auch biefen gut rechtgläubig konferviert, ohne ibn im Lichte ber Begenwart fcharfer gu prufen. Die Simultan: ichul-Ibee ftammt aus ber Zeit unferer Großväter und Urgroßväter. Damals war biefer Gebante in ber That bas Rennzeichen eines benkenden Ropfes, b. i. eines Ropfes, der die Dinge nahm, wie fic gut jener Reit wirklich waren, nicht wie er fich dieselben aus irgend einem Belüft ausmalte. Auf protestantischer wie auf fatholischer Seite war bas Bewußtfein ber fonfessionellen Befonderung verloren gegangen und awar nicht blog unter ben gebildeten Laien, fondern bis in die bochften Stellen ber Kirchenleitung hinauf. Die Union ber beiben protestantilben Konfessionen stand bereits in sicherer Aussicht, ift auch später in Preußen und anderwärts verwirklicht worden. An eine Konföberation ber epangel und fathol. Kirche fonnte man zwar um ber unteren Bollellaffen willen por ber Sand noch nicht benten; aber eine Berschwelzung der Schulen, wenn sie im Einverständnis mit den beiden Kirchen geschähe, schien dagegen recht wohl aussührbar. Das wäre dann ein guter Anfang gewesen, und das Weitere würde, wie man hosste, nur eine Frage der Zeit sein. Nach Lage der Dinge war somit die Simultanschul-Idee damals etwas ganz Naturwüchsges, nicht von der Politik fünstlich ersonnen. Sie war ferner gutartig, ohne Hintergedanken; denn an ein Aufzwingen der gemischten Schule dachte man nicht, vielmehr sollte alles freiwillig vor sich gehen, und man rechnete auf das Sinverständnis der Kirchenleitung. Auch stellte sich diese Schulform nicht zu der Pädagogik in offenen Widerspruch, denn der Religionsunterricht sollte nicht in die Ecke geschoben werden, sondern im Mittelpunkt des Lehrplans stehen; aber er sollte ein gemeinsamer, ein sog. allgemeiner sein, und das sollten die Kirchenbehörden ermögelichen. Das war die SimultanschuleIdee unserer Großväter und Urarokväter."

"Seitdem sind bekanntlich beide Kirchen innerlich lebendiger geworden, und in demselben Maße ist auch das Bewußtsein der konfessionellen Besonderung erwacht. Die Lage der Dinge hat sich also wesentlich geändert. Den Geistlichen und Kirchenobern liegt kein Gedanke ferner als der, das Simultanisieren zu unterstüßen, gesichweige einen sog. allgemeinen Religionsunterricht gut zu heißen, und die Laien, denen die religiöse Beledung nicht fremd geblieben ist, denken ebenso. Die simultanistischen Liberalen kehren sich jedoch an diese Veränderung der Sachlage nicht; anstatt aus der Geschichte etwas zu lernen, glauben sie es dem Liberalismus schuldig zu sein, die alte Jdee mit konservativer Hartnäckigkeit sestzuhalten. Indem sie nun hoffen, ihren Lieblingswunsch doch noch durchsühren zu können, hat sich die Simultanschul-Idee unter ihren Händen in jeder Beziehung verschlechtert."

"Zum ersten ist sie nicht mehr gutartig, sondern entschieden bosartig; denn wo ihre Anhänger die Majorität haben, da wollen sie der Minorität die Misch-Schule mit Gewalt aufzwingen; man führt die Gewissensfreiheit im Munde und übt doch unverfroren Gewissenszwang, und das soll erlaubt sein, wenn es im Namen der "Aufstärung" geschieht. Da kommt der Herzsehler zum Borschein."

"Sie ist ferner dreimal unpädagogisch: denn während nach richtiger Pädagogik der Religionsunterricht im Mittelpunkt stehen muß, wird derselbe hier abseits gestellt, isoliert; während die Erziehung Einigsteit der Faktoren fordert, ist bei der Simultanschule alles gespalten: die Schulgemeinde, das Lehrerkollegium und der Unterricht; und endslich: indem der Religionsunterricht streng konfessionell erteilt wird, der übrige Unterricht aber antikonfessionell ist, so pstanzt man absichtlich einen Zwiespalt in die Kinderseele hinein."

"Die Simultanschule will ferner firchenreform atorisch wirten; wohl, bas mag wunschenswert sein, aber wie geschieht es? Um mit ben Rirchen offen anzubinden, wie weiland bie echten Reformatoren

machen, wenn es baburch ermöglicht murbe, die Sauptfache burch=

aufegen."

"Was haben nun die liberalen Parteien in diefer Richtung gethan? Bon alledem, was geschehen mußte, um die Gegner und Bebenklichen gunftig zu stimmen, haben fie nichts gethan. Um es zu tonnen, hätten fie freilich auch mit ber Theorie ber Schulverfaffung vertrauter fein muffen; und um es für nötig ju finden, hatten fie weniger felbit: zuversichtlich fein muffen. Doch biefer Unterlaffungsfehler, wie teuer er ber Schule und ihren Lehrern gu fteben fommt, ericeint fait flein im Bergleich zu ber Thorheit, die sie durch ihr positives Thun begingen. Ihre Bernarrtheit in Die Simultanichul-Ibee hat ihnen biefen Streich gespielt. Indem fie nämlich fo laut wie möglich die Mifch-Schule als ihr Beal ausposaunten, fo mar bamit aller Belt fund gethan, daß die von ihnen empfoblene Bermaltungsreform por allen Dingen bagu helfen follte, jenes Schulibeal zu verwirklichen. bie Bermaltungereform bei ben Gegnern und Unenticiebenen ich limmer verbächtigt werben fonnen, als es bier von ihren Freunden gefchah? Die Empfehlung ber Mifch-Schule mar gleichfam ein Uriasbrief, ben man dem befürworteten Gelbftverwaltungspringip als Bormort beifugte. Die Begner wußten nun genug. Satten fie ber Bermaltungereform icon ohnehin bedenklich gegenüber gestanden, fo konnten fie jest nicht mehr zweifeln, daß dieselbe in den Sanden ber Liberalen ein für die Ronfeffionsichule bochft gefährliches Wert fei, bem man mit allen Rraften wider ftreben muffe. Anftatt Die Gegner gu beschwichtigen und jo viel als thunlich ju gewinnen, hatten es also die Simultaniften in ihrer Gelbftverblendung fertig gebracht, biefelben auf ber gangen Linie machzumachen und wiber bie projeftierte Schulvermaltungs= reform in die Baffen zu rufen."

"Doch biefes Aufweden und Berftarten ber Geaner ift erft bie eine Sälfte ber Erschwerniffe, welche biefe weifen Liberalen burch ihren Simultanifiereifer bem Sauptreformwert fchufen: Die andere, noch weit ichlimmere besteht barin, daß sie baburch zugleich eine tiefgebende Spaltung unter ben Freunden diefer Reform hervorriefen und somit fich felber positiv schwächten. Denn wenn die neue Berwaltungsordnung dazu helfen follte, die Mijch-Schule burchzuseten; und wenn man biefe Ordnung, die boch versprochenermaßen nichts anderes als die ehrliche Ausführung bes Gelbstregierungspringips fein burfte, berart tenbengiös verfälschen und verunftalten wollte, daß fie gleichsam von felbst auf bas Simultanifieren binarbeitete: bann fonnten biejenigen Freunde biefes Pringips, welche aus moralischen, pabagogischen und anderen Brunden bas Simultanifieren ichon an und für fich entschieden betämpfen mußten, nicht mehr mitgeben; und das nicht bloß, fonbern burch die barin liegende strategische Wiberfinnigseit saben sie fich überbies ben Gegnern gegenüber lahm gelegt und entwaffnet."

"Das waren also erftlich alle diejenigen Schulreformfreunde, benen jeber Gewissen symang ein Greuel ift, vollends wenn berfelbe heuch

lerisch bie Gemiffensfreiheit im Munde führt. Ferner alle biejenigen, welche mit der Badagogif zu gut vertraut sind, um sich die drei ichlimmen padagogischen Gebrechen ber Meng-Schule für Tugenben aufreben zu laffen. Ferner alle biejenigen, welche mit fämtlichen freiheitlich Gefinnten eine ftetig fortgebenbe Reformation ber Rirchen für geboten und für bringend nötig halten, aber zu diesem Zwede nie und nimmer die Schleichwege ber Feigheit und Mastierung billigen werben. Endlich alle biejenigen, welche bem Staate nicht etwa bloß bas Recht zuerkennen, fondern es ihm vielmehr geradezu zur Pflicht machen, jebe Religionsgemeinschaft, welche bie Gemiffensfreiheit grundfählich ober praftisch verwirft, unter ftrenge Ruratel ju ftellen, aber aus bemfelbigen Brunde bei einem Staate, welcher die einzige noch übrig gebliebene vollfräftige Schutmacht des Protestan= tismus ift, das simulianistische Unterminieren seines historischen Erziehungsfundaments für bas Gegenteil ber Staatsflugheit, für frevelhaften Leichtfinn ansehen muffen. - Alle biefe entschiedenen Freunde einer freiheitlichen Schulverwaltung - und es find gerade Die, welche fich um die gründliche Erforschung bes Schulverfaffungsproblems am ernftlichften bemüht hatten und barum auch jum Berfechten am besten gerüstet waren - sie saben sich burch ben ftrate= gifden Unverstand ber Simultanicul = Schwärmer die Sande gebunden und zum Richtsthun verurteilt. Denn mas fonnten fie noch Rug= bares thun? Die Begner für bas Gelbftverwaltungspringip gunftiger ju ftimmen ober die Unentschiedenen bafür zu gewinnen, bas mar jest, nachbem jene Schwärmer basselbe in ben übeln Ruf ber Simultanifierfucht gebracht hatten, völlig aussichtslos und zwar nicht bloß in der Gegenwart, fondern wer weiß auf wie lange Beit. Wollten fie ihre Sande wieder frei machen und bas Gelbitverwaltungspringip von bem ichlimmen Verdacht reinigen, so mußten sie zuvor ihre Waffen gegen ihre verirrten Berbundeten fehren und diefelben von ihrem Bahn abzubringen fuchen. Das haben fie auch redlich und möglichft schonend, vielleicht zu ichonend, gethan; natürlich vergeblich, benn wo hatten jemals Fanatifer auf Bernunftgrunde gehört?"

"Co hatten bie fimultaniftischen Giferer mit eigener Sand ber

Schulgesetzeform Sinberniffe auf Sinberniffe geschaffen :

1. das Selbstverwaltungsprinzip war unverschuldet in ben bösen Ruf gebracht, daß sein letter, geheimer Zweck die Aufzwingung der intoleranten, unpädagogischen, maskierten "Aufklärungs"-Konfessichule sei;

2. die Gegner, schon ohnehin biesem Prinzip abgeneigt, hatten jest einen neuen Grund für ihr Widerstreben und ftanben rund-

um auf ber Bacht;

3. die entschiedensten und bestgerüsteten Freunde der Schulgesetzesorm sahen sich hinsichtlich dieser Hauptsache wehrlos gemacht; und wo sie doch versuchten, den scheu gewordenen Gegnern das Selbstverwaltungsprinzip objektiv richtig vorzustellen ober die Simultanisten von ihrem Jrrmahn abzubringen, da schenkte man ihnen auf beiben Seiten nicht einmal Gehör." "War das Reformwerk schon ohnehin schwierig genug gewesen,

jest mar es zu einem beillos verwirrten Knoten geworben."

"Befett einmal, jemand ergable einem richtigen Simultanschul-Liberalen folgende tomifche Geschichte. Gin Sandwerksmann wollte einen ftarken Ragel in einen Holzpfosten schlagen. Da er die Silfe eines Bohrers verschmähte und das Solz fehr hart war, fo mußte er fich natürlich auf einige Mübe gefaßt machen. Indem er fich anschickt, ans Werf zu geben, blist in feinem bellen Ropfe ein Ginfall auf. Er benft nämlich: wenn ber Nagel glüdlich eingetrieben mare und berfelbe bann an feiner Spige einen Wiberhaten hatte, fo murbe er fo feft figen, baß feine menschliche Kraft ihn herauszubringen vermöchte. Flugs nimmt er ben Ragel, flopft beffen fpiges Ende zu einem Safen um und giebt fich nun tapfer ans Ginschlagen. Aber wie er auch hämmert und hämmert, und wie heftig er auf bas reaftionare Wider: ftreben des Holges ichimpft, es will alles nichts helfen; er fommt über ben Anfang nicht hinaus. Indeffen, verzagen ift feine Sache nicht; die interessante Idee war boch auch gar zu schon, wie sollte sie ba nicht fest im Ropfe sigen? Wenn baber nicht jemand sich gefunden bat, ber ihm diefen Nagel aus bem Behirn zu gieben verftand, jo mag ber Mann am Ende heute noch am Sammern fein."

"Ohne Zweifel murbe ber fimultaniftische Buborer fofort fagen, eine folche Borniertheit konne nicht vorkommen, es mußte benn im Irrenhause fein. Der Erzähler murbe ihm bagegen erwidern muffen: gewiß, bei benjenigen Leuten, welche beruflich mit Sammer, Solz und Rägeln zu thun haben, kann etwas Derartiges nicht passieren. Doch die Geschichte ist thatsächlich vorgefommen und zwar nicht im Errenhause. Du und Deine simultanistischen Barteigenoffen, ihr habt biefe einzigartige Borniertheit por aller Belt gur Schau getragen und gmar bereits mehr als vier Sahrzehnte lang. Seit 1848 bemühtet ihr euch, eine Reform ber Schulverfaffung burchzuseten. Wie ihr wußtet, mar bas Wert ichon an fich recht schwierig. Aber an biefen gegebenen Schwierigkeiten ichienet ihr noch nicht genug zu haben, ihr ichufet euch felbst noch neue bingu. Denn anftatt ben Wiberstand möglichft zu vermindern, anftatt das fpipe Ende vorzufehren, b. i. das, mas jedem Unbefangenen als zwedmäßig erwiesen werben konnte, - flatt beffen proflamiertet ihr von vorn herein und immer wieder, euer lettes Riel fei die firchenuntermuhlende Simultanschule, und riefet baburch nicht nur die alten Gegner zu boppelt energischem Biderstreben auf, fondern erwecktet euch noch neue Gegner bagu, felbst aus ben Reiben ber ent= ichiedensten Reformfreunde. Bas bieg bas anders, als bas fpige Ende ber Sache mit eigener Sand in einen Widerhafen umwandeln? Gang besonders tam eure Ropflofigfeit gutage, als unter bem Ministerium Rall die liberalen Barteien die Gesetgebung in ber Sand batten. Unitatt jest fo ichnell wie moglich bas Sauptftud bes Schulgeietes. bie Berwaltungsorbnung vorzunehmen, habt ihr die toftbare Reit und eure Rrafte im Simultanifieren und im "Rulturfampf" vergeubet, und - wie es bei solcher Strategie vorauszuseben mar - bort wie bier jämmerlich Riasto gemacht. "Daß Slud ihm gunftig fei, was hilft's dem Stöffel? Denn regnet's Brei, fehlt ihm der Löffel." ihr die Bescherung. Trot alles Bunschens und Petitionierens, Drangens und "hammerns" tommt die Schulgesetzeform nicht vom Rled, vollends nicht ihr zentraler Teil, ber die Rechte bes Lehrerstandes bringen mußte. Rach mehr als vier Jahrzehnten fteht ihr noch immer am Erreicht ift nichts; obendrein viel verloren, gum Teil unwiederbringlich für absehbare Zeit. Ihr und ber getäuschte Lebrerftand fteht mit langen Gesichtern einander gegenüber; ber lettere wird es im Berfolg wohl noch bitterer fühlen muffen. Tros alledem tommt ihr nicht jur Ginnicht. Ihr scheltet tapfer auf die Reaftion; aber es fällt euch nicht ein, mit euch selber ins Gericht zu gehen, obwohl euer Unverstand allein die Schuld trägt. So lange die Welt ftebt, ift für eine gute und hervorragend wichtige Sache niemals von einer Partei mit jo lächerlicher Ropflofigfeit gefämpft worben, als es ber fimultanistische Liberalismus in ber Schulverfassungsfrage gethan bat."

"Ob jene Parabel samt ihrer Moral diesem Simultanschuls Schwärmer und seinen Gesinnungsgenossen die Augen öffnen würde, ist bei dem üblichen Unsehlbarkeits: Bewußtsein dieser Leute sehr zweisels haft. Desto besser für mich. Ich werde mich wohl hüten, ihnen den Star zu stechen. Der Simultanschulwahn hat für meinen Zweck, für die Erhaltung des Vormundschaftssystems, mehr gearbeitet, als die konservativen Parteien beim besten Willen hätten thun können. Sine so hochgradige Borniertheit verspricht offendar noch weitere gute Dienste, wenn sie geschickt benutt wird. Vergegenwärtige ich mir zu dem Ende die Gesamtlage der Dinge."

"Die brei Gebrechen ber liberalen Parteien liegen in aller Nact: heit vor Augen; ebenjo die zahlreichen, für mich fo günstigen Folge= wirtungen. Offenbar fteben bieje brei Grundschäben in einem gewiffen urfaclichen Rusammenhange. Aus ber Laubeit und Salbbergig= teit bes Intereffes an ber Bolfsschule, verbunden mit bem ererbten Glauben, daß "libergl" heißen und "gescheit" fein durchaus identische Begriffe waren, schreibt es sich vornehmlich her, daß die Liberalen sich um die Schulverfaffungsfrage fo wenig bekummert haben; die baber stammende mangelhafte Ginfict in bas Schulverfaffungs: problem, besonders in die alles überragende Bichtigkeit der Berwaltungsordnung, hat dann wieder dazu beigetragen, daß ihnen die ftrategische Albernheit ber Simultanschulschwärmerei gar nicht zum Bewußtsein gekommen ift. Das alles mußte nun natürlich rudwirkend wieder die Folge haben, daß sie in ihrer Lauigkeit und in ihrem Glauben an die angeborene Gescheitheit festgehalten murben; und biefe Befestigung bes erften Grundfehlers mußte bann auch wieder bie beiben andern Gebrechen steigern. So bilden die brei Gebrechen einen vitiösen Zirkel, der die Herzen und Köpfe immer mehr mit seinen Banden umstrickte. Doch das Genauere dieses ursachlichen Zusammen-hanges mögen die Liberalen selber sich klar machen, wenn ihnen einmal die Augen aufgehen; ich als praktischer Staatsmann kann mir an dem genügen lassen, was in den Thatsachen offen vorliegt."

"Schon allein das erste Gebrechen macht mich sicher — wie sich oben zeigte — daß die Liberalen meine beiden Finanzgesetze (mit ihren Buthaten) ohne Umftände genehmigen muffen, und dadurch mir helsen werden, die wichtige Verwaltungsordnung auf die lange Bank zu schieben, wo dieselbe unzweiselhaft für lange Zeit Ruhe haben wird. Das zweite Gebrechen giebt mir dann — wie sich ebenfalls zeigte — zweisache Sicherheit, und das dritte obendrein sogar dreisache."

"Die Sauptfache mare somit im Reinen."

"Doch barf ich mich bamit noch nicht zufrieden geben. Ich muß Rägel mit Röpfen machen. Gin wichtiger Bunkt meines ftrategischen Blans ift noch rudftanbig. Er betrifft bie in etlichen Gegenden pon altersher bestehenden Schulgemeinben. Die echte, vollberechtigte Schulgemeinde ift eine durch und durch freiheitliche Inftitution und fteht barum zum Bormunbichaftsinftem Bug für Bug im entschiebenften Gegenfage. Überbies findet jeder ber vier Intereffenten irgend etwas an ihr, was aerade ihn angiehen muß; insbesondere gilt dies für die bisher Bevormundeten, vollends für ben Lehrerftand. In ber That enthält die unicheinbare Schulgemeinde in nuce bas gange Selbitverwaltungsfuftem und bringt basfelbe im Rleinen beutlich jur Unichauung - für ben, ber Augen zum Geben bat. Ihr Fortbefteben. fei es auch nur in etlichen wenigen Lanbichaften, birgt baber für bie Rube ber Schulvormundschaft eine ftete Gefahr. Daß ber gunftige Liberglismus in Folge feiner brei Gebrechen die gablreichen freiheit= lichen Charafterzuge biefer Inftitution bisher nicht hat feben fonnen, und baß die Konfervativen alles Freiheitliche icheuen, kann mich für bie Rufunft nicht beruhigen; benn wenn die Schulgemeinden irgendwo am Leben bleiben und anschaulich vor Augen fteben, fo ift zu befürchten, daß ben belleren Ropfen unter ben liberalen Schulfreunden und Lehrern boch endlich ber Blid aufgeht. Geschähe bas aber, bann maren bie Tage bes Bormunbichaftsinftems gegablt."

"Besinne ich mich jett auf die zu ergreifenden Gegenmaßnahmen. Da das Bedrohliche in den freiheitlichen und etlichen andern empfehlenden Eigenschaften der Schulgemeinde liegt, so wird es zuvor nötig sein, mir dieselben genau zu merken, damit ich keine Kehlgriffe begehe

und die Gefahr ja nicht zu gering anschlage."

"Wer sich auf Verwaltungsgeschäfte versteht, kann nicht umbin, die Schulgemeinde als eine entschieden zweckmäßige Einrichtung zu bezeichnen, da es viele administrative Obliegenheiten giebt, die nur in der Nähe der Arbeitsstätte richtig beforgt werden können. An und für sich, als bloße Lokal-Institution gedacht, wurde die Schulgemeinde

auch dem Vormundschaftsspstem nicht anstößig sein; ja, ohne den Lokals Schulvorstand käme die Schulbehörde hinsichtlich mancher Verwaltungs aufgaben in Verlegenheit. So hat man denn auch da, wo die Schulsgemeinde herkömmlich bestand, dieselbe bisher ruhig bestehen lassen. Allein die augenfällige Zwecknäßigkeit könnte leichtlich auch auf die freiheitlichen Gigenschaften ausmerksam machen. Darin liegt eine Gestahr."

"Run die freiheitlichen Charafterzüge."

"Erftlich ift die Schulgemeinde der einzige Weg, um im öffent= lichen Erziehungswesen bas Familienrecht gur Geltung und gur Bethätigung zu bringen. Daß beim Bormunbichaftsinftem und fogar beim Selbstverwaltungssystem, wofern diefes auf der Kommune sich aufbaut, die Familie in Schulfachen unmundig bleibt, merkt bas große Bublitum nicht. Der eigentümliche Gang ber Schulgeschichte, von ber firchlichen Vormundschaft zur staatlichen, hat biese Lücke trefflich verhüllt; der Schulnebel und die Gleichgültigkeit aller politischen Parteien hinfichtlich der Theorie ber Schulverfaffung haben bas Ubrige gethan. Gelbft bei ben Staatsrechtslehrern vermißt man eine Untersuchung barüber, wie bas Familienrecht im öffentlichen Schulwefen zur Anerkennung und Bethätigung gebracht werden könne. ber echten Schulgemeinde, wo fie leibhaftig vor ben Augen fteht, fann diefe Frage von jedem, der über fogiale Rechtsverhaltniffe benten gelernt hat, beutlich berausgelesen werden und die einzig richtige Untwort dazu."

"Bum andern zeigt die Schulgemeinde ben einzig möglichen Weg, um die Bemiffen sfreiheit auf bem Schulgebiete vollaus burch: führen und sichern zu können. Auch bas ift bem großen Publikum verborgen geblieben - aus benfelbigen Urfachen wie beim vorigen Buntte. Freilich hat babei mitgewirft, daß ben fämtlichen politischen Barteien im Grunde die Gemiffensfreiheit nicht fehr am Bergen liegt; man fpricht wohl von biefer Freiheit, wunicht fie aber eigentlich nur für die eigene Partei oder Kirche. Das Vormundschaftssyftem und das auf der Kommune fich aufbauende Selbstverwaltungsinftem, welches ebenfalls die Familie in Unmundigfeit erhalt, konnen zwar, wenn fie guten Willens find, die Gemiffensfreiheit gemähren, konnen fie aber als Bormunder auch jeder Zeit wieder entziehen. Bei der Schulgemeinde ift biefelbe nicht blog gewährt, fonbern für immer ver= bürgt; benn das Familienrecht schließt auch die Gewiffensfreiheit ein. Wer Schulgemeinde fagt, ber fagt: Familienrecht; und wer Familienrecht fagt, der fagt auch: Gewiffensfreiheit."

"Zum dritten ist die Schulgemeinde der einzig richtige Anfang des Selbstverwaltungssystems auf dem Schulgebiete. Ihre Organisation zeigt zugleich, wie stilgerecht fortgebaut werden müßte, wenn alle interessierten Lebensgemeinschaften (Staat, Kirche u. s. w.) zu ihrem Recht kommen sollen. Für die, welche sehen können, würde

atjo dieser Ansang ein beständiger Mahner zur Fortführung bes Baues sein."

"Bum vierten ift das Schulgemeindes ober Kamilienpringip ber emgige Weg, um ber Babagogit gur Freiheit zu verhelfen. Das Intereffe des Staates, der Rirche und ber Kommune richtet fich immer nur auf eine besondere Seite ber Schulaufgabe; barum find fie eben nur Teil Intereffenten. Der Standpunkt ber Familie umfaßt bagegen die Gesamtaufgabe ber Schule; barum ift fie Boll=Intereffent. Daraus folgt, daß der Familie bei ber Schulverwaltung nicht bloß in dem Sinne eine Stimme gebührt wie jedem der drei Teil-Intereffenten. windern vielmehr die erfte Stimme. Daß barin ein neuer Grund für Die unbedingte Notwendigkeit ber Schulgemeinde liegt, geht mich bier nicht weiter an, da dies nach dem Familienprinzip ohnehin feststeht. wier bandelt es fich um ben andern baran bangenden Gebanken, ber Die Freiheit ber Babagogit forbert. 3m Blid auf bie Gefamt: aufgabe ber Soule, wie die Babagogik bieselbe faßt, kann ber Standvunft jedes der Teil-Intereffenten nur ein einseitiger beißen. wönne nun einer berfelben einen überwiegenden Ginfluß im Schulregiment, jo konnte es geschehen, bag er fein einseitiges Intereffe in ben Bordergrund ftellte. — also ber eine bie Ausruftung für bas volitische Leben, ber andere die für das kirchliche und ber britte die für das wirticaftliche. Das hieße bann, ber Schule murbe etwas zugemutet, mas fie vom pabagogischen Standpunkte eigentlich nicht thun burfte. Mit andern Worten: bie Babagogit mare nicht mehr ivei, sondern einem fremden, unpadagogischen Zwecke bienstbar. Allein auch dann, wenn die drei Teil-Intereffenten fich gegenseitig im Schach bielten, jo bag feiner von ihnen feine Anforberungen übermäßig ausbebnen konnte: fo ericopft boch ihr vereinigter Standpunkt noch keineswegs die Gesamtaufgabe der Schule: es bliebe daber immer noch truglich, ob man die übrigen pabagogischen Gesichtspunkte und Aufunden (3. 41. die so wichtige Sorge für die Selbstthätigkeit des Schülers, bie formale Durcharbeitung bes Lehrstoffes, bie Berüdsichtigung ber tudividualität u. f. w.) zu ihrem Rechte kommen laffen wollte. Überhies bliebe auch möglich, daß die brei Teil-Intereffenten unter gegen-Killiger Mewilligung ihre partiellen Lehrforderungen allesamt über kun sichtlye Maß steigerten: da wäre dann die Bädagogik dreimal uehunden, und bezüglich der übrigen, der formalen Gesichtspunkte murde ne hurd lenes materiale Übermaß obendrein von felbst unfrei. End-Ind mud tommt hinzu, daß die Schule unter der alleinigen Oberberichbalt ber Teil-Intereffenten ftets in Gefahr fteht, in die Rämpfe bei willischen, religiösen und wirtschaftlich-sozialen Barteien bineinurnugen au werden, wie sie bas in ber bisherigen Geschichte auch reich: lich but fühlen muffen. — Zwar konnte ber Lehrerstand — NB. falls er sum Mitsprechen zugelaffen mare, mas er aber nicht ift — in allen biefen Källen als tednischer Vertreter ber Padagogik feine Bebenken vorbringen; allein bie Lehrer find nicht Schulherren, fonbern Ange-

ftellte, und wenn ihre Grunde nicht überzeugen, fo haben fie bienftschuldig auszuführen, mas ihnen aufgegeben wird. Wie foll es nun ermöglicht werben, daß das Schulamt nur das auszuführen braucht, was padagogisch richtig ift, und ferner alles zur Ausführung bringen barf, mas die Babagogit forbert? Mit anbern Worten: wie läßt fich ber Babagogit die Freiheit verschaffen, um zum Segen aller Intereffenten mit ihrem vollen Wiffen dienen gu tonnen? Da= burch, daß der Lehrerstand zum Mitsprechen berechtigt mare, murbe diese Freiheit noch nicht vollaus gegeben fein, da derselbe als technischer Berater nur Grunde vorbringen, nicht aber als wirklicher Intereffent For berungen ftellen barf, mit benen bie übrigen Intereffenten fich abfinden muffen. Goll nun die Badagogit bennoch frei werben, fo frei, als es überhaupt möglich ift, fo muß fie mit Intereffenten= Recht zu Wort tommen und fraft diefes Rechts Forderungen geltend machen fonnen; b. h. alfo, es mußte ein Intereffent ba fein, ber auf feinem Standpunkte die gange Schulaufgabe ins Muge gu faffen hat. Ein folder Intereffent ift wirklich ba - wofern die drei Teil-Intereffenten nicht durch ihre Ubermacht die Schulvormundschaft an fich reißen und ibn, ben Schwachen, als unmundig bei Seite ichieben -: es ift eben der Boll-Intereffent, dem auch die erfte Stimme gebührt, die Familie. 3m Familienrecht liegt alfo bie Freiheit ber Babagogif und bes Schulamtes. Mit jenem Recht ift auch diefe Freiheit gegeben; ohne jenes Recht ift dieselbe schlechterdings nicht zu haben."

"Der fünfte freiheitliche Charafterqua ber Schulgemeinde ift die einfache Ronfequenz des vierten: er betrifft die Rechte des Lehrer= ftandes. Rame die Familie in ber Schulverwaltung zu ihrem vollen Rechte, nämlich im Sinne ber vorgenannten vier Grundfate, fo wurden ihre Bertreter unzweifelhaft im eigenen Intereffe fofort barauf bringen, daß auch die Lehrer zu ben ihnen gebührenden Standes-, Umts- und Bertretungerechten gelangten, und bei ben guten Grunden, die ihnen zugebote ständen, würden fie es ohne Frage auch bald burchsegen. Bare bas geschehen, fo fande ber Lehrerstand in ben Beratungs= Rollegien aller Inftangen Ginen Intereffenten, ber beruflich genau dasselbe zu vertreten hat, was er als Technifer vertritt, nämlich die padagogische Gesamtaufgabe ber Schule. Lehrerftand und Familie, wofern fie ihren Beruf verfteben, find bemnach natürliche Berbunbete, mabrend die drei Teilintereffenten, weil ihre Intereffen auseinander= geben, gefpalten find. Überdies ift jeber diefer Letteren bem Berbacht ausgesett, daß fein Blid einfeitig fei, mabrend jene Beiben die Mutmaßung für sich haben, daß sie nicht fo leicht einseitig urteilen. Roch mehr. Der Bertreter bes Schulamtes, wofern er bes gewiß ift, daß feine Ansicht guten pabagogischen Grund bat, fann bann bei vielen Fragen nicht bloß als Technifer reben, sondern zugleich sich barauf berufen, daß er auch im Sinne des Kamilienstandpunktes ipreche, wodurch also sein Botum doppeltes Gewicht erhalt. Das wurde felbft in bem Kalle gelten, wenn ber zufällige Bertreter ber

Familie abweichender Deinung mare; ftimmen aber beibe überein, fo find fie ben gefpaltenen Teil-Intereffenten gegenüber, trop beren Dreigahl, entichieben im Borteil. Das Kamilienpringip verschafft somit ber Babagogit und ihren technischen Bertretern in einem Dage freien Raum und Ginfluß, wie es fich auf feinem andern Bege ermöglichen lagt. Es wird in einem Intereffenfreise bes öffentlichen Lebens mohl felten vorfommen, bag zwei Fattoren fo tongruente Intereffen haben und fo auf einander angewiesen find, wie es bei ber Familie und bem Schulamte ber Fall ift. Daß ber Lehrerstand bisher nicht zu feinen beruflichen Rechten gelangen fonnte, rührte eben baber, daß die Familie selber unmundig war, und unter den drei vormund= ichaftlichen Teil-Intereffenten fich fein Fürsprecher fand, wenigstens fein warmer. Die Lehrer, welche bei bem bisberigen Bange ber Dinge voraussichtlich noch lange unmundig bleiben, wurden darum für das Intereffe ber Babagogif und bes Schulamtes nicht beffer haben forgen fonnen als baburch, daß fie mit allen Rraften für bas Familien= pringip eingetreten maren, mas ebenfalls feinen Fürsprecher finden fann. Bum Glud für bas Bormunbichaftsfuftem bat bie Debraabl ber Lehrer dies bisher nicht gethan, weil man ben Bufammenhang zwischen Familienrecht und Freiheit ber Babagogit nicht begriff. Satten fie es gethan, von Anfang an, und fo eifrig, wie fie pro domo ge= sprocen, geschrieben und vetitioniert haben, so wurde wahrscheinlich die freiheitliche Bermaltungereform längst ausgeführt fein, und die anbern vier Ordnungen bes Schulgesetes bagu. - Der vierte und fünfte freiheitliche Charafterzug ber Schulgemeinde: 3bee - Freiheit ber Babagogit und Bollberechtigung des Schulamtes - find bemnach von hervorragender Wichtigkeit und für das bureaufratische Regierungs= fustem außerst bedrohlich. Die Gefahr steigert sich noch dur ch zwei Einmal badurch, daß die fämtlichen Schulintereffenten. Umstände. wenn fie ihr eigenes Bestes recht verständen, eigentlich ben unverfürzten Bolldienst ber padagogischen Wiffenschaft nur munschen könnten, ja wünschen müßten. Bum andern badurch, daß auf bem liberalen Barteiprogramm bas Defiderium "Freiheit ber Biffenichaft" fo gu fagen oben an fteht. Un biefem Buntte fonnte den Liberalen baber leichtlich der Blick aufgeben, daß die unscheinbare Schulgemeinde fogar mit ihrem beigeften Bergenswunsche in engem Zusammenhange fteht. Blüdlicherweise benten fie aber babei an die Wiffenschaft ber Babagogif am allerwenigsten, obwohl beren Freiheit die Borbedingung zu ber Freiheit ber übrigen ift. Und ob sie auch jeweilig einmal baran bachten, fo geht es ihnen bei biefem Bergenswunsche genau wie ben meisten Lehrern mit dem ihrigen: man hat irgend ein schönes Ideal im Auge, aber man weiß nicht, wo ber Schluffel ju feiner Berwirtlichung liegt, weil ber von ben Bätern ererbte Reformkatechismus nichts barüber faat."

"Welch eine Perspektive von Umgestaltungen eröffnen die fünf freiheitlichen Grundsäte ber Schulgemeinde! Etwas Bedrohlicheres als bieses kleine Wesen mit seinem schlichten Namen kann es für bas Bormunbschaftssystem nicht geben. Wollen wir Bormunder hinfort ruhig schlafen, dann muß die Schulgemeinde den Leuten aus dem Gesicht und damit aus dem Sinn geschafft werden und zwar möglichst bald."

"Nun das Wie der Ausführung. Zwei allgemeine Borfichts=

bedingungen find burch bie Umftande flar gewiesen."

"Damit Unberufene nicht merten, daß etwas Wichtiges vorgehe,

muß es ftille, ohne viel Redens gefchehen."

"Und damit es glücke, muß der gesetzgeberische Akt, der die Schulzgemeinde still verschwinden machen soll, sich lediglich als eine Schenkung darstellen, als die Berleihung eines wertvollen Stückes Selbstverwaltung Ist so der Akt mit dem Glorienschein einer Freiheitserweiterung geschmückt, dann wird nicht leicht jemand auf den Gedanken kommen, daß noch eine andere Absicht mit im Sviele sei."

"Das Hauptmittel zur stillen Beseitigung ber Schulgemeinde läuft mir durch die Neuregelung der Schulunterhaltungspflicht von selber in die Hände. Nach dem vorzulegenden Schulunterhaltungsgeset soll hinfort überall die bürgerliche Gemeinde der Träger der Schullaften sein, da die landrechtlichen Schulsgeitäten dazu nicht aus-reichen. Damit sind alle Barteien einverstanden. Das ist also für

mich fefter Boben."

"Run weiter. Im Bereich bes preugischen Landrechts gilt biefer Grundsatz ber Schulunterhaltung in allen größeren und kleineren Städten schon längst. Hier ist dann die Schulverwaltung so ge= geordnet, daß die fämtlichen Schulangelegenheiten diefer Inftang, ein= schließlich ber Lehrerwahlen, durch die ftädtische Behörde mit Hilfe einer fog. Schuldeputation bireft vom Rathaufe aus geleitet merben. Schulgemeinden giebt es bemnach in diesen Städten nicht. Db daneben für die einzelnen Schulen behufs ber näheren Aufficht fog. Schulvorsteher bestellt find ober nicht, ift unwesentlich, ba bieje Schulvor= ftande als bloße Hilfsorgane keine felbständigen Rechte besitzen. Auch in ben allermeiften übrigen Städten befteht diese Art ber fommunalen Schulverwaltung; bie Ausnahmen finden fich nur in benjenigen wenigen Gegenden, wo in Stadt und Land echte Schulgemeinden herkommlich Rene Form der Schulverwaltung könnte baber füglich die "ftädtische" heißen. Das Charafteriftische biefer ftädtischen Schulordnung liegt nun aber nicht darin, daß die Rommune die Schullaften trägt benn bas fann auch ba geschehen, wo echte Schulgemeinden bestehen, wie 3 B. ber Regierungsbezirt Duffelborf zeigt -; das Charafteriftische liegt vielmehr in ber Form ber Bermaltung, nämlich barin, daß teine Schulgemeinden geduldet werden. Das will fagen: die Kommune betrachtet in Schulfachen die Familie als unmundig, und fich felbit als beren Bormund; und fo nimmt fie außer ihren eigenen Schulrechten auch die Rechte der Familie für fich in Anspruch. Diefe städtische Schulordnung ift somit das getreue Nachbild bes staatlichen

Kamilie abweichender Diem find fie den gespaltenen Teile. entichieden im Borteil. Bädgaggit und ihren technica-Raum und Ginfluß, mimöglichen läßt. Es wird Lebens wohl felten vorfom tereffen haben und jo a Kamilie und dem Schulan nicht zu feinen beruflichen daß die Familie felbe. icaftlichen Teil-Buteren marmer. Die Lehrei. voraussichtlich noch Intereffe der Pitter können als dadu. pringip einac: kann. Zum (866). ber Lehrer bie zwischen Ramili ... fie es gethan, " fprochen, geiche ! Die freiheitlich anbern vic fünfte frein. ber Pada von hervorra fustem ause. Umftände. (\*\*) menn ne ibe fürsten Bei !! ja wünfaic. Barteipress. jagen occ. leichtlich . mit ibic. **Glücf**ite. avaif a. ber Ricco bächte . mein . im 🤳 lidu.

re jöhern Instanzen in verwaltet, so die emundschaftlich und Etädten gilt dieses lugen aller liberalen Selbstverwaltung auf unftigen Liberalismus. Lusnahme der wenigen, venten — können in Städte bliden, da sie rabrend ihnen doch die

was ich für meinen was ich für meinen was ich für meinen Wir diesem Joeal kommumen wein Gesetzenkwurf nuns die Bünkichen erreicht: Die weinerseits ein Wörtchen

.. ne Aussichten für die Un-

........ wo echte Schulgemeinden, .. aitung, beftehen, find die Aus-Die Lage ber Dinge, Die . ... (i) Behrer= millen. - Die Stabte, Diese unden in meinem Gesetzentwurf ... no beneidete städtische Schulgence bisheriges Thun nicht ver-........ Gefegentwurf bas Zeugnis . ... wieden dem Gelbstverwaltungs: ...ciung, welche unter bem Drud nicht nur mit einer merklichen iondern auch mit allen ben Jieri, und wird baher biefes An-Sie eine neue Befetesvorlage auf . Bust und Land rechnen fann, ift

man fast überall gewohnt ist zu der Schullasten sei, so musse Schulrechte sein. Der eine der Schulrechte an die Kommune wegen jenen Schluß nicht zu

heit!

nidi

wehren; und ba bie übertragung ber Schullaften an bie burgerliche Gemeinde doch einmal notwendig und um der Lehrerbesolbung willen bringlich ift, fo glaubt er, sich in die unvermeibliche Konfequenz ichiden zu muffen. Jene Ansicht enthält nun freilich einen recht groben Irrtum. Ware ber Schluß vom Trager ber Laften auf ben Träger ber Rechte richtig, und fanbe man es bann für zwedmäßig - wie ja auch zuweilen vorgeschlagen worden ift - die Schullaften einem noch größeren Berbande zu übertragen, etwa bem Kreise ober ber Proving, fo murben alle Schulrechte auf ben betreffenben größeren Berband übergeben, und somit die unteren Instanzen fämtlich rechtlos werden; und wenn der Staat allein die Schulen unterhielte, fo wurde von Selbstverwaltung in Schulsachen überhaupt nichts mehr übrig bleiben Db man bann vielleicht einsehen murbe, bag jener Schluß irrig ift? - Mus bem Tragen ber Schullaften fann nur folgen, baß ber Träger auf Diejenigen Rechte Anspruch hat, welche fich auf die Berwendung ber Gelber beziehen. Richts weiter. Alle übrigen Schulrechte verbleiben dem, bem fie aus inneren, moralischen Brunden gebuhren. Auch die Rommune, gleichviel ob fie die famtlichen Schullaften trägt ober nicht, befitt folche inneren Schulrechte; fie folgen aus dem Interesse, mas die bürgerliche Gemeinde an ben Schulen ihres Bereiches hat. Bei ber praftischen Ausübung biefer Gigenrechte treten aber auch die übrigen Schulintereffenten - Familie, Rirche, Staat - in Konfurreng: Die Rommune gilt bann nur als Mitintereffent. Darum ift im Borftande ber echten Schulgemeinde auch die Rommune vertreten, wie umgefehrt bei ber Schulverwaltung der Kommunalinftang auch die Schulgemeinden angemeffen vertreten fein mußten. So der mahre Sachverhalt. In den Motiven zu meinem Gesegentwurf werbe ich beim Trager ber Schullaften nur von "außeren" Rechten reden; das läßt nich verantworten. Daß ich jenen Trugschluß, der alle Rechte meint, ausbrudlich forrigieren foll, tann niemand von mir verlangen. Wollte ich es boch thun, fo hieße bas, meine Rarten offenlegen: man wurde bann auf die Spur fommen, bag bie von mir vorgeschlagene kommunale Schulordnung keineswegs bem Selbstver= waltungsprinzip entspricht, sondern im Gegenteil hinsichtlich der Familien= rechte die vormundschaftliche Verwaltung erhalten will. Go laffe ich benn ben falichen Schluß, ben andere zu verantworten haben, rubig laufen und für mich arbeiten."

"Ganz besonders schähenswert aber ist die Begünstigung, welche ich der disherigen Schulgeschichte verdanke. In ganz Alt- und Neupreußen (mit Ausnahme der wenigen Schulgemeinde-Distrikte) ist die Bevölkerung in Stadt und Land so vortrefflich für meinen Plan präpariert, daß ich es nicht besser wünschen kann. Staat und Kirche und Städte haben, trop ihrer sonstigen Divergenzen, wie in Sinem Geiste dafür gearbeitet. Allüberall auf diesem weiten Gebiete ist die Familie im öffentlichen Schulwesen unmündig und in diese Bevormundung förmlich eingewöhnt. In den Städten hat die hergebrachte zen-

Pormuntid : und das Comes ? Stadtbelt in in zentraliiii ... ihr altgen conce. Biedern: ... bem Edit ..... Und die ..... melche 💠 ber That .... die ichne .... michtiai... "E: · beneidete 3med ! obendre ... naler .... mehr 🚁 aenomm €dula: wider & nahme 🗧

perbunt. sichten :. Rurgiid: petitione. Vorgänger genau im ordnung mi leugnen .... geben, ton er pringip bulbud. ber Schullan. fie ficht fich ..... Erleichterung . . . edulrechten .... gebot freudig. eine jo einmülle mobl felten bacioc' "Ferner enter

joließen: wern die sie in ihren des ober andere was bebenklich sinden;

Singewöhnen beforgt - unter .... . Eibiverwaltung; auf dem Lande Bunde mit ber Geiftlichkeit Die Gewöhnung :::reiheit auch nicht einmal mehr .. ..... anders. Das gilt von allen ob vornehm ober gering, ob ge-...... Wer konservativ. Rie kommt in ... Wanten, daß es bei ber Schul-.: gebe. Go braucht denn auch nie-... welche Ginrichtung nötig fei, damit gelangen fonnen. Bie follte ba ...... merden? Ihr Begriff liegt Diefem zeifen io fern als möglich und vielleicht ... genen Rirchenordnung der Begriff ber ... einmal der Name "Schulgemeinde" . man nur an die landrechtlichen Schul-.. mien fann, daß dieselben nicht da find, metten, gur Mündigfeit gu verhelfen, ... vorliegende Rechtlofigfeit der Eltern and wird, felbst nicht einmal bei den Gemeine baraus hervor, bag aus allen biefen .. male um Errichtung echter Schulgemeinden Di jungfter Beit, infolge bes Streites über nildung, icheint freilich ben Intereffenten ber namundung allmählich merkbar und unbehag-. aber wohl noch eine geraume Beile dauern, Sache angegriffen werben mußte, zumal zullen ihrerseits burchweg der bureaufratischen man find als bem Familien= und Selbstver= si aber auch, im höhern Schulwesen fampie Selbitverwaltungefustem fich durch, fo durfte geit vergeben, bis biefe Reformbewegung auf iortpflangt. Der Antrieb fonnte ja doch nur nen ausgeben; biefe aber benten zunächt bloß eigenen Kinder. Das eigentliche Boltsichulnen Berwaltungsreformen, die beim höhern möchten, nichts erfahren und barum nach wie no ruhig gefallen laffen, zumal die meiften Gegenden gerade jo benten wie ihre Rollegen soulen und darum nach wie vor sich feine Mühe Saulintereffenten über die Familienrechte aufzu-Die Rirche bem Boltsichulwejen in ber Bermartefommen ist, so wird ihm jedenfalls auch das juvorkommen. Es geht das alles natürlich

ju. Das Bolksichul-Bublifum war und ift unberaten; und bie Dehr=

jahl der Bolfsschullehrer hat es nicht anders gewollt."

"Für meinen Plan, durch Übertragung der gesamten örtlichen Schulverwaltung an die Kommune die Schulgemeinde aus der Welt zu schaffen, ist also rundum alles günstig. Die vielbelobte "Musterschulordnung" der Städte verleiht meinem Borschlage den Glorienschein der Selbstverwaltung; der gesäusige Schluß vom Träger der Schullasten auf den Träger der Schulrechte giebt ihm das Ansehen logischer Notwendigkeit; die jahrhunderte lange Gewöhnung der Bevölterung an Unmündigkeit der Familie hält den Blick für wahre Freiheit im Schulwesen gesangen und läßt somit den Wunsch nach echten Schulgemeinden nicht aufsommen; und die Abneigung der meisten Lehrer gegen das Familienprinzip wird nach wie vor mächtig dazu beitragen, daß das alles auf lange Zeit so bleibt. Wie könnte unter so günstigen Umständen das Gelingen noch zweiselhaft sein? Vivat stultitia!"

"Es erübrigt jest noch, für die Berhandlungen im Landtage bas Rötige zu überlegen. Die Entscheidung wird in ben Fraktions= versammlungen und in der Unterrichtstommission vor sich geben. Wie Die verschiedenen Parteien fich babei benehmen und mas fie zur Sprache bringen werben, läßt fich im voraus ziemlich genau erraten. Diefe Besprechung brauche ich auch nicht zu scheuen, ba nach Lage ber Um= ftande und nach der Gesamtstellung der Parteien das Endresultat doch nur in meinem Sinne ausfallen fann. Gleichwohl ift aus mancherlei Gründen wünschenswert, daß alles möglichft glatt und friedlich verlaufe, namentlich auch um ber Schulgemeinde-Diftrifte willen, die ohne Zweifel recht angelegentlich um Erhaltung der Schulgemeinde petitionieren werden. Es thut mir leid, daß diefe Landschaften die ihnen liebaewordene Einrichtung, die an und für fich auch wohl geduldet werden konnte, jum Opfer bringen muffen; allein bas Gesamtintereffe bes Staates fordert nun einmal dieses Opfer. — Bezüglich ber Liberalen und der Konservativen braucht meine Sorge vornehmlich fich bloß barauf zu richten, jede Partei bei ihrem eigenen Brogramm festzuhalten; im vorliegenden Kalle bienen mir ihre Kehler und Schwächen noch mehr als ihre Tugenden. Es bleibt demnach nur zu ermitteln, ob bei der einen ober ber andern Fraktion durch vertrauliche Belehrung noch etwas nachzuhelfen fein möchte. (Das Centrum bedarf einer feparaten Behandlung.) Bergegenwärtige ich mir zu bem Ende die Stellung jeder Partei zur Schulgemeindefrage, und mas bemgemäß meinerseits etwa zu thun ware."

"Die Liberalen. Sie werden in der Schulgemeindefrage meine willigsten und treuesten Helfer sein. Ich rechne auf jenen Herzsehler, der sie auch zu der Simultanisier-Schwärmerei verleitet hat. Offenbar sind sie auf dem religiösen Gebiete nicht recht beswandert: gern und viel an den Kirchen kritisierend, zeigen sie sich doch im Reuschaffen unfähig und im Kämpfen ungeschickt. Ersteres

antenverein und ähn= letteres im jüngften Dort wurde nichts und hier war das End= Stärfe aus bem Rampfe angerfut jest die Ohren hängen aden hören. Ob nun diefes bieten dieferen Grund hat, brauche un das Besehbare, Thatsäch= man die Behandlung religiöser biele bie es in ihrer Mitte auch firch= welche in dem Rufe fteben, Die ernfter Gefinnten, welche Mehrzahl bilben, find allerschen Diese Mehrzahl bilben, find allerschen Diese Letteren der Einfluß hilft den Gesamtschen Durchschnittscharakter, wie Partei offenbart, handelt es fich links besser oder schlimmer sein Orthodoxie beiber driftlichen Kon-Ralte der Liberalen gegen alles entschuldigt sind sie barum boch jedenfalls auch irgend eine originale

> Breche ift den Liberalen verhängnisvoll meiheitlich geleitetes Schulmesen. vornehmlich burch ihre Rirchenfurcht Dazu, es mit diesem Problem recht weibe im wesentlichen für gelöft gu wermundschaft ber Kirche aufgehoben jadlich Berechtigte beschränft ware. amultaniften freilich wünschen diefen Gin= die Extremen denfelben ganglich gu tiberalen Politifer in biefer Meinung Bedankenverlauf im Lehrerstande. Die "geborne" Lofal = und Kreisschulberen technische Qualifitation, mußte eine Erniedrigung ihres Standes batten ihrer viele fich gewöhnt, die Begeiftlichen Bormundschaft als Die ungufeben, wie wenn mit biefer einen win benswerten Freiheiten von felbft ge-Die Beiftlichen beiber Konfessionen redlich Wolitifer und die Lehrer in Dieje bewelverfaffungsproblems bineingubrangen, ale ob zu ber berechtigten Mitmirfung

ber Kirche bei der Schulverwaltung notwendig auch die technische Vormundschaft ber Theologen über die Lehrer gehören muffe. Go lautet benn das liberale Programm kurzweg: Die Schule fei Staats= anstalt und bementsprechend in der unteren Inftang Rommunal= anftalt. In bem Begriffe ber ftaatlichen Schulherrichaft foll bemnach alles enthalten und ausgemacht fein, was zur freiheitlichen Leitung und Geftaltung des Schulwesens gehört. Daß es auch noch andere Schulintereffenten giebt, baß alfo auch noch andere Gegenfate als ber von Staat und Rirche erwogen werden mußten; bag bie Beiftlichen, benen die technische Rebenvormundichaft rechtlich abgesprochen ift, boch von ber souveranen Staatsbehörde wieder fattisch in die Auffichtsämter eingefest werben fonnten; bag mithin gur Abweifung firch= licher Übergriffe noch andere Fattoren mobil gemacht werden follten, und was dergleichen Fragepunkte mehr find, - baran bachten und benten die Liberalen für gewöhnlich gar nicht; bas Sinftarren auf ben alleinigen Gegensat von Staat und Rirche läßt folche Erwägungen nicht auffommen. Dir ift ihr Schulprogramm burchaus willtommen: hoffentlich halten fie baran fest. Mit ber Proflamierung ber Schule als Rommunalanstalt ift ber Schulgemeinde im Prinzip das Todes= urteil gesprochen; es fehlt nur noch bie Bollftredung."

"Auch dazu wird mir die liberale Rirchenschen die Silfsfrafte liefern." "Da verdienen vor allem die Simultaniften geschätt gu werben, weil in ihnen die Konfessionescheu am lebendiaften ift. Gie bilben ohne Zweifel bie Majorität ber liberalen Partei. Bur Zeit laffen fie zwar von ihrer Liebhaberei nicht viel verlauten, dieweil Wind und Wetter bafür nicht gunftig find. Aber alte Liebe roftet nicht; muß fie fich ftill halten, fo fteigert bas nur ihre Barme, und fie harret ihrer Zeit. Daß ber neue Gefetentwurf die Konfessions: fcule als Regel ftreng fefthält, wird ben Simultaniften gwar un= bequem fein; allein fie werben fich barein ichiden, ba man weiß, baß es por ber Sand nicht anders geht. Überbies miffen fie, bag bas Simultanifieren eine notwendige Borbebingung bat - bas Rommunalpringip; und biefe Borbebingung feben fie zu ihrer Freude im Gefetentwurf erfüllt. In ber Rommunalichule ichauen fie nun im Geift icon die fünftige Simultanschule. Bas zur Anbahnung ber letteren noch erforberlich ift, hoffen fie burch forgfältige Wahl ber Gemeindeverordneten, ber Schulvorfteher und Lehrer unschwer ausführen zu können, damit, wenn oben ein aunftiger Windumichlag eintritt, bas Simultanifieren fofort losgeben fann. So werben fie benn im Landtage alle Rrafte aufbieten, um bas Rommunalpringip durchzuseten und die hinderliche Schulgemeinde, wo fie noch eriftiert, aus bem Wege zu räumen."

"Die Berktimmung der Liberalen gegen die Kirche hat ferner bewirkt, daß ihnen an den bestehenden Schulgemeinden vor allem derjenige Charakterzug in die Augen siel, welcher denselben einen kirchlich en Anstrich giebt: ihre Konfessionalität. Natürlich geriet nun die

michen Anstrickes willen mir wird mir eine werts wünschen, daß die Konstänligemeinde frastig wie werden doch ichließlich matten. Den Träger der Schulsteit unvermeidlich machen, we Bedeutung der Schulstie Lie Liberalen sich anges die Einführung des Komstücke ich selbst dabei nichts für mich, und sie werden daß von ihrer Abneigung wird."

.. verbunden mit der daraus munde, auch noch eine Kolge und erwünschteste von allen ": unde auf ihr ruht, mit ihr . .. daß die Liberalen dadurch mien ber echten Schulgemeinde birin nur eine aus alter Beit · :::tion, die in das moderne Bestärft murben fie in biefer :: landrechtlichen Schulfozietäten Echulgemeinden hielten, mas ... eren altpreußischen Parochieen echte Schulgemeinden zu fein, mas nicht fehlen barf, nämlich ie gerade das, was sie nicht ibren schwachen Aräften allein 🛼 🤨 vernünftigerweise durch einen Co find benn ben Liberalen Die atten Schulgemeinde mit ihren . ich verborgen geblieben. .: Augen nicht durch die vergewesen, jo hatten fie wenigftens : merken muffen. Der eine ftectt maen besehbaren Sigenichaft ber :: mikfällt: binter der Monfeifio: meientliches, fein Begriffsmerkmal · sufälliges ber jest benehenden; in blom eines dabinterüchenden. Das Bringip beifit: Gemiffens en nun mebrere Kamilien bebuis ju einer Schulgenoffenichaft gu

jammentreten, fo forbert die Schulerziehung, weil fie eine gem ein = fame fein foll, daß die betreffenden Ramilien in ben Erziehungsgrundfaten einig find. So kann es also einerseits Schulgemeinden geben, die sich auf eine ber staatlich anerkannten Konfessionen vereinigt haben; andere können sich auf ein anderes Glaubensbekenntnis vereinigen; und wieder andere können, wenn's ihnen beliebt, eine Simultanicule Die Konfessionalität, sei es diese ober jene, ist bemnach aründen. nur eine zufällige Gigenschaft ber Schulgemeinde; bas wesentliche Merkmal heißt Gemissens einigkeit auf Grund ber Gemissensfreiheit. Die Gemiffensfreiheit im Schulmefen läßt fich aber nur ermöglichen und verbürgen auf bem Wege bes Schulgemeindeprinzips. — Das weist auf den zweiten freiheitlichen Charakterzug, als Borbedingung jenes erstgenannten, bin. Schulgemeinden sind nur möglich, wenn bas Kamilienrecht in ber Erziehung gilt, b. h. bas Recht ber Eltern, sich zu einer Schulgenoffenschaft nach ihrem Gewissen zu verbinden und bei ber Bermaltung ihrer Schule in gebührendem Mage mitzu-Ist dann eine solche Schulgemeinde etwa evangelisch = oder tatholisch = tonfessionell, so ist sie das nicht traft einer Forderung der betreffenden Kirche, sondern nach ihrem eigenen Willen; und ift sie etwa simultan, so ift fie bas nicht fraft eines tommunalen ober staat= lichen Beschluffes, sondern eben wieder nach ihrem eigenen Willen. Mit anderen Worten: Die echte Schulgemeinde fteht rechtlich weber auf firchlichem, noch auf fommunalem, fondern auf eigenem Grund und Boben, auf bem Boben bes Familienrechts; furz, fie ift felbständig, und zwar gerade fo felbständig, wie die Rirchen-Will man ein freiheitliches gemeinde und die Kommune es sind. Schulmesen, so muß basselbe auch eine gewiffe Selbständigfeit haben; biefe Selbständigkeit läßt sich aber auf keinem anderen Wege finden, als auf bem des Schulgemeindeprinzips, d. i. auf dem Boden des Ramilienrechts. Auch diefer hochbedeutsame freiheitliche Charafter= zug der echten Schulgemeinde murde liberalerseits infolge der Rirchenichen nicht gesehen, wenigstens nicht recht begriffen. Bielleicht trug zur Frreleitung des Blickes bei, daß in neuerer Zeit auch die Bertreter der kirchlichen Bormundschaft anfingen, das Familienrecht im Munde zu führen. Genug, bei den Liberalen setzte sich vorschnell die Ansicht fest, daß das Famililienrecht unter allen Umständen eine Begunftigung ber firchlichen Schulanspruche bedeute und barum ihrerseits nicht unterftütt werben burfe. Hätten sie schärfer zugeschaut und bas Sachverhältnis genauer untersucht, fo murben fie etwas ganz anderes gefunden haben. Bum ersten bies, daß das Familienrecht nichts anderes bebeutet und bebeuten tann als: Freiheit und Gelb= ftanbigkeit ber Schulgemeinbe — auch gegenüber ber Kirche, und feiner Konfequeng: Selbständigkeit bes Schulmefens überhaupt — wiederum auch gegenüber ber Kirche. jenes Berufen auf das Familienrecht von feiten ber Beiftlichen erft da in Gebrauch tam, als die Berufung auf das Kirchenrecht nicht

mehr ziehen wollte. Beiter: daß biefe firchliche Empfehlung bes Ramilienrechts, wenigstens auf fatholischer Seite, gar nicht im Ernft gemeint fein fann, da man bort bie Manbigfeit ber Familie in Ergiehungsfachen nicht anerkennen barf, weil bies mit dem firchlichen Dogma von Geiftlichen und Laien im Widerspruch ftebt. Endlich: daß barum die wirklich felbständige Schulgemeinde mit ihren Konfequengen bort nicht nur nicht willfommen geheißen werben fann, fondern als ein arger Feind, ber die in Erziehungsfachen unmundige Laienichaft burch Mitiprechenlaffen allmählich gum Bewußtfein ber Mündigfeit bringen wolle, aufs entschiedenfte befampft werden muß. Bar es ben Liberalen in Babrheit um ein freies Schulmefen gu thun, fo mußten fie, anstatt por ber firchlichen Empfehlung bes Kamilienrechts gurudgumeichen, vielmehr diefe Fürsprecher beim Bort nehmen und fagen: Boblan benn, Familienrecht! felbitanbige Schulgemeinde! felbständiges Schulwefen - auch gegenüber ber Rirche! Dann war der Spieg umgebreht, und es würde wohl bald an den Tag gefommen fein, daß bort bie Befürwortung bes Familienrechts nicht ernst gemeint war. Indeffen die Liberalen haben nun einmal weder biefen, noch ben erstermähnten Freiheitstrieb ber Schulgemeinde-Idee begriffen. Daraus ift zu entnehmen, bag fie bie übrigen freiheit: lichen Charafterzüge erft recht nicht fennen, ba jene beiben ber Schluffel zu ben andern find. Richts fennzeichnet die Salbheit und Berdrehtheit bes gunftigen Liberalismus fo febr als diefe gludliche Unwiffenheit."

"Summa: bei ben liberalen Parteien bedarf es meinerseits keiner Rachhilfe mehr; hier ift alles, wie ich es wünsche. Die echte Schulzgemeinde ist die freiheitlichste Institution, die es auf dem sozialen Gebiete giebt und geben kann. Ihr soll ber Garaus gemacht werden; und siehe, gerade die Partei der sogenannten Freiheitsfreunde ist die geeignetste und willigste zu diesem henkergeschäft. Welch eine Tragik in der Geschichte dieses

Liberalismus!"

"Nun will auch ich ben Liberalen etwas zuliebe thun. Ein Dienst ift des andern wert. Mein Gesetzentwurf beschränkt die Selbstwerwaltung im Bolksschulwesen auf den Bereich der Kommune. Die Liberalen wünschen ohne Zweisel, den Ruhm mit heimzubringen, daß sie noch etwas mehr Freiheit erkämpst hätten, und werden daher den Antrag stellen, daß auch die Kreisinstanz mit hinzugenommen werde. Das hätte ich ohne Besorgnis selber thun können; ich werde ihren Antrag auch gern genehmigen. Im Gesetzentwurf habe ich mich eben mit Fleiß beschränkt, um ihnen Raum zu lassen, mir noch ein Stückhen Selbstverwaltung abmarkten zu können. So dienen wir uns gegenseitig: sie haben die Freude, den gewünschten Ruhm zu erwerben, und ich darf versichert sein, daß sie nun den Gesetzentwurf besto williger genehmigen. Überdies wird der Kreis-Schulausschuß die Bezirksregierung von manchen kleinlichen Geschäften entlasten; ein neuer Gewinn. Begen der Besunzise der Kreis-Instanz brauche

ich mir keine Sorge zu machen, ba nach bem Zuschnitt meines Gesetzentwurfs die wichtigen Sachen doch den höhern Instanzen verbleiben müssen. Was die Zusammensehung des Kreis-Schulausschusses beztrifft, so liegt es bei den größeren Städten nahe, hier den kommunalen Schulvorstand unter Hinzuziehung des Kreis-Schulinspektors als Kreisorgan anzusehen. Bei den ländlichen Kreisen werden die Konservativen wohl dafür sorgen, daß hier bloß Landrat und Kreis-Schulinspektor den Kreis-Schulausschuß bilden; auf den Beirat der Lehrer wird man gern verzichten. Selbstverwaltung einzig durch zwei Staatsbeamte, — das stimmt."

"Die Konservativen. Die Wehrzahl gehört den öftlichen Provinzen an und zwar den Landdistrikten. Diese Östlichen geben in der Partei den Ausschlag. Mit ihnen habe ich es daher hier vornehmlich zu thun."

"Echte Schulgemeinden giebt es in diesen Provinzen nicht. Bis vor wenigen Jahren gab es nicht einmal eigentliche Kirchengemeinden; wie hätte es da mündige Schulgemeinden geben können? Die landzechtlichen Schulsozietäten sehen nur der äußeren Figur nach wie Schulgemeinden aus; was zum Wesen gehört — die vollen Rechte und das Bewußtsein der Mündigkeit — gerade das sehlt. Überdies müssen diese kleinen Bezirke allein die Schulkosten tragen. Darum kann die Bevölkerung die Schulsozietäten nicht als ein Gut ansehen, sondern nur als eine Last. Das einzige, was den Familien an ihnen sympathisch sein könnte, liegt darin, daß sie einen konfessionellen Charakter haben. Das ist der Punkt, wo mein Plan, die Schulgemeinden gänzlich zu beseitigen, bei den Konservativen auf eine Schwierigkeit stoßen könnte. Hier muß demnach eine Verständigung angestrebt werden."

"Inbetreff der innern Schulverwaltung haben die Konservativen in der Hauptsache nur zwei Buniche:

1. baß die Schulen tonfessionell seien;

2. daß die Lehrer unter der vormundschaftlichen Obhut der Geistelichen bleiben. Dieser lettere Punkt liegt ihnen ganz besonders am Herzen. Die Beweggrunde brauche ich nicht genauer zu untersuchen."

"Hinsichtlich beider Buniche glaube ich ihre Beforgnisse beschwich=

tigen zu können."

"Was zunächst die Konfessionalität der Schulen betrifft, so kann meinerseits darauf verwiesen werden, daß dieselbe in der Staatsverfassung und in meinem Gesetzentwurf ausdrücklich als Regel hingestellt und somit genügend verbürgt sei. Bei der notgedrungenen Abergabe der Schulen an die Kommune lasse sich im Bege der Gesetzgebung ein Mehreres nicht thun. Auch sei im Gesetzentwurf vorzgeschen, daß durch Gemeindestatut die einzelnen Schulbezirke unter dem Namen "Schulbesuchsbezirke" beibehalten werden können; da lasse sich denn auch eine Art "Unter-Schulvorstand" einsetzen — vielleicht

mut einem Pfarrer als Borsitsenden. In diesen örtlichen Anordnungen musse aber das Gesetz den Kommunen Freiheit lassen. Man möge nut an Ort und Stelle selber Sorge tragen, daß alles zweckmäßig neordnet werde. (Als Freund der Kirche din ich übrigens im Stillen der Meinung, daß es nicht zu ihrem wahren Wohl gereicht, wenn die Konsessionalität gar zu sehr durch äußere Mittel gestütt wird. Wie die Exsahrung genugsam dewiesen hat, vertrauen dann die Geistlichen auf diese äußern Stützen und werden leicht lässig. Mögen sie sich rühren. Sorgt die Kirche dafür, daß in ihren Gemeinden ein lebendiger religiöser Sinn herrscht, so hat die Konsessionsschule nichts zu befürchten, kreilich darf man das nicht laut sagen, sonst werden gewisse Leute verktinunt.)"

"Was dann den zweiten Wunsch betrifft, so werde ich darauf hin= weisen, daß der Gesegentwurf die technische Schulaufficht nicht berührt. mithin in diefer Beziehung alles beim Alten bleiben foll. Die Staatsregierung fei entschloffen, die Lokal- und Kreis-Inspektion nach wie vor in ber Regel ben Beiftlichen zu übertragen, auch bie Seminarbirektoren und Schulrate meiftens aus ber Reihe ber Theologen ju mablen. So wurde alfo die Schulaufsicht, so weit es möglich fei, nang im Sinne ber Konfervativen geordnet fein. — Dazu moge man nicht überseben, daß nach bem Gesetzentwurf im Kommunal-Schulporstande außer bemjenigen Beiftlichen, ber bie Rirche vertritt, auch ber Lolal Schulinspettor Sit und Stimme haben foll, und ber fei ja in ber Regel ebenfalls ein Geiftlicher. Bei fo ftarker kirchlicher Bertretung werde der Konfessionsschule nicht leicht Gefahr broben. die Liberalen, denen das alles wenig behage, nicht aufzustören, möge man baber im Intereffe ber Rirche über biefen Bunkt nicht viel Rebens machen, fondern die betreffenden Bestimmungen einfach genehmigen. — Alegilalich der versprochenen übertragung der Schulaufsicht an Geist= liche wird ohne Zweisel noch bas Bebenken erhoben werben, baß bies nur auf abministrativem Wege geschehe, und daß daber eine spätere Megierung biefe Auffichtsweise beliebig andern konne. Dem gegenüber würde dann meinerseits daran zu erinnern fein, daß die Schulaufsicht nun einmal in die Bande des Staates gelegt ift. Bollte die Regierung in biefer Begiehung ben Geiftlichen rechtliche Zusicherungen geben, fo hieße bas, die gesicherte Stellung bes Staates wieder preisgeben. Satte man es blog mit ber evangelischen Rirche zu thun, fo lage bie Sache Unter den jezigen Umständen aber könne und dürfe die chen anders. tonfervative Bartei bem preußischen Staate nicht zumuten, bag er ber tatholifden Mirche gegenüber fich wieder bie Bande binden folle. Was recht und billig ist, solle ber tatholischen Kirche so gut zuteil merben wie ber evangelijchen; allein ben bortigen ungemeffenen Ansprüchen gegeniber muffe die Staatsregierung Latein fprechen konnen und fagen girten non possumus. Alle treuen Batrioten müßten ben Gebanken Multen bag bie Berftaatlichung ber Schulen eine geschichtliche mi bie tommungle Unterhaltung ber Schulen eine finanzielle

Notwendigkeit fei, und mußten fich barum auch an die Ronjequengen gewöhnen. Es gelte nur zu verhüten, daß baraus ein Bruch mit ber Bergangenheit werbe. Bei allseitigem guten Willen laffe fich bas auch unschwer ausführen. Die Kirche muffe fich in die veränderte Sachlage ichiden lernen und bann innerhalb ber abministrativen Praxis

eine Berftanbigung mit bem Staate fuchen."

"So die ersten vertraulichen Verhandlungen mit den Konservativen. Db fie jest ichon allesamt bereit fein wurden, bas Schulgemeindeprinzip ganzlich fallen zu laffen, will ich noch nicht fragen. Wäre aber auch die bewirfte Stimmung einstweilen ziemlich gunftig, fo barf mich bas boch nicht ficher machen. Die Sauptprobe, welche mein Blan por ber konservativen Partei zu bestehen hat, ift ohnehin noch rudftandig, und ba tonnte möglicherweise die gunftige Stimmung bei vielen wieder um-

schlagen. Rufte ich mich auf diese Sauptprobe."

"Borausfichtlich werben aus benjenigen Gegenden, wo echte Schulgemeinden bestehen, Betitionen zur Erhaltung diefer Institution ein= laufen. Auch muß ich barauf gefaßt fein, baß im Landtage etliche warme Fürsprecher derselben auftreten, vielleicht in der Unterrichts= tommiffion, jedenfalls in den Fraktionsversammlungen und im Blenum. Da fündigt fich die Hauptprüfung an. — Borab wird es nötig fein, mir vorzustellen, was für Grunde biefe Fürsprecher mutmaglich vor-

bringen werben."

"Aus bem liberalen Lager wird eine folche Fürfprache fdwerlich laut werden; benn meines Wiffens giebt es unter ben Landtagsmit= gliebern biefer Richtung feinen einzigen, ber ein entschiebener Unbanger bes Schulgemeindeprinzips ift. Sochstens möchte ber Gine ober Andere um feiner Bähler willen fich veranlagt finden, ehrenhalber eine Lange für dieses Pringip zu brechen. Freiheitliche Charafterzüge murben bann aber jebenfalls nicht erwähnt werben, ba biefelben bort nicht gefannt find, fondern außer etlichen Zwedmäßigkeitsgrunden nur folche, die man von firchlicher Seite anzuführen pflegt. Grundfätliche Füriprecher ber Schulgemeinde können also nur aus ber tonfervativen Bartei kommen, - (abgefeben vom Centrum, beffen Stellung nachber besonders zu bedenken ift). Sind es nun "echte" Ronservative, so bin ich abermals im voraus gewiß, daß fie ebenfalls nicht auf freiheitliche Gründe fich berufen werden, sondern auf die bekannten firchlichen, also namentlich auf die Konfessionalität der Schulgemeinde und das barin liegende Band mit ber Rirche. Daß bie freiheitlichen Charafterzüge im Dunkeln bleiben, befreit mich von einer großen Gefahr; benn anbernfalls ware zu befürchten, daß ben Liberalen die Augen aufgingen, und dann wurde mein ganger Plan vereitelt fein. Wohl mogen biefe tonservativen Kürsprecher recht tapfer die Ausbrücke "Kamilienrecht" und "Gewiffensfreiheit" im Munde führen; allein ba fie als echte Ronfervative weit davon entfernt find, diefe Begriffe in ihrem Bollfinn zu nehmen und alle Ronsequenzen zu ziehen: fo werden sie dieselben, wie man das gewohnt ift, derart einseitig im firchlichen Interesse

mi: ituli, als an im Tag . : Sandhabung tener m: in des fonfeifignellen m. ge maralen erfreulichermeife .. rathie gegen tae fo  $D_i$ Si . wird. Soweit mare . I auf die fonsernamme  $\alpha$ : Edulgemeinde doch mit Guriprache, das Berverr: Linonelle Schulgemeinte ۲ı 7. · · der Schule und fur die r, taneben der hinmeis, tag Enarafter ber Schule nur : Ihne Ameifel die Roniers .. :pre alten Schulfogietaten ... faffen, als fie bisher ge-... befürchten, ja, es ware : .:. welche ich bereits halb= :::e, wieder wanfend werden ...ter Blan, mo er dem Bemidränge." rative Standpunft felber bas · i...gen jener Kürsprache zuvormativen, namentlich den altamenten, d. h. ihnen über ben wirs vertraulich die Augen zu men und empfehlenden Gigen-" mir ja genau gemerkt habe, Alfdreckung in folgender Beife . ... Begriffe nach feineswegs eine " ?:: "d freiheitliche Infitution. Die bis jest nicht begriffen. mont in benen bes Weftens, tritt . abaeichwächt und verdeckt auf. . erfannt. Man blickt bloß auf . Augen fallt, und läßt fich dadurch Das ift beiden Barteien widerfahren. a teeralen." : bert querft volle und unverfürzte

er der Erziehung: das will auch ifeit der Framilien, aller Framilien.

; tommen fönne, darum foll jede wait getragen sein, d. i. von einer inemiamen Erziehung der Jugend.

Ernach ganz und ausichließlich auf

dem Familienrecht, steht mithin weber auf firchlichem, noch auf tommunalem Boben, sondern auf ihrem eigenen. Wohl wird das Familienzecht begrenzt durch die Rechte der größeren Gemeinschaften — Staat, Kirche und Kommune —; aber zunächst muß das Elternrecht durch Gründung der Schulgemeinde sichergestellt sein. Die drei übrigen Interessenten sollen dadurch zu ihrem Rechte kommen, daß sie in der Organisation der Schulgemeinde angemessen vertreten sind. — In der Forderung des vollen Familienrechts haben wir den erst en, den fundamentalen freiheitlichen Charakterzug der Schulgemeinde. Derzielbe sieht insoweit ziemlich harmlos aus; er trägt aber noch eine lange Reihe weiterer Freiheitstriebe in seinem Schoße, und damit gewinnt

das Schulgemeindepringip ein gang anderes Aussehen."

"Soll das Familienrecht unverfürzt gelten, fo folgt daraus, daß die Eltern felber und allein über die religible Seite ber Schulerziehung enticheiden konnen. Es fordert alfo unbedingte Gemiffensfreiheit auf dem Erziehungsgebiete. Das ift ber zweite freiheitliche Charafter= In dem Schulgemeindepringip liegt somit keineswegs die Burgichaft, daß die Schulen allesamt konfessionell geartet fein werben. Der Begriff "Schulgemeinde" fagt bloß, daß die Erziehung eine gemeinfame fein foll, und daß darum die verbundenen gamilien hinfichtlich ber religiofen Erziehungsgrundfate einig fein muffen. Die nabere Bestimmung diefer Grundfage ift aber frei gegeben. Diejenigen Eltern, welche treu zu ihrer Kirche halten und somit ihre Rinder in dieser Konfession erzogen wiffen wollen, werden sich nun natürlich zu einer tonfessionellen Schulgemeinde verbinden und eine Konfessionsschule gründen. Den Andersgefinnten, wo fie gahlreich genug find, fteht es frei, ihre Schule simultan ober noch anders einzurichten. Der Schulbehörde gegenüber haben diefe nicht-tonfessionellen Schulgemeinden fich nur über den fittlichen Charafter ihrer Erziehungsgrundfate auszuweisen. — Wie man fieht, beginnt hier das Schulgemeindeprinzip icon recht bebenklich zu werben. Bei bem jegigen Durcheinander ber religiöfen Anfichten, zumal bei bem Borbrangen ber Sozialbemofratie, möchte es bald dabin kommen, daß es mehr fimultane und religions= lofe Schulen gabe als tonfessionelle."

"Soll das Familienrecht voll und unverfürzt zur Bethätigung kommen, dann muß die Familie auch in den höhern Instanzen der Schulverwaltung in gebührendem Maße mitwirken können. Eine vormundschaftliche Bertretung der Familie in diesen Instanzen, sei es durch staatliche oder kirchliche oder Kommunal-Beamte, ist dann nicht mehr statthaft. Die Schulgemeinde-Jdee fordert demnach drittens ein nach dem Selbstverwaltungsprinzip geordnetes Schulregiment, d. h. daß in allen Instanzen neben dem aussührenden Amte ein mitberatendes Kollegium bestehe, in welchem außer Staat, Kirche und Kommune auch die Familie angemessen vertreten ist. Demnach müßte neben dem Lehramte ein Schulvorstand, neben der Kommunalbehörde eine Schuldeputation, neben dem Kreis-Schulinspektor ein Kreis-

anthaben, die das Freiheitliche durch in den Gestres Simulanode Austriffe, berbrunden mit der Miraulen der Gestres Simulanode mit Libratiere der Samilammende, famir alle hier der Gestres Gestres der Gestre der Gestres der

morrhene Innigememoeneman ner vernerringips find beer noch nie fier min inden numma. Eller im benimmte faffen ibrir Rame Berrer 1-drant min befe Empres ng 2 : Ersiehung ins Muge: die oner wornflichen Befann. Die Wirme imme Erriebung zu bebenfen. word ber monen Beneurung, weine bie bemitte ber ift nur ben Smin bes finfeiffaneiler Coulien brei Raftoren bei ber Smul firmignen interoffen guernging gett, gie is geschehen können, dag me beim beimen Kommungioringin ber beitigen beichwert wird. Damit bies finnenen jefenunt fei. - ben ries nigeng ber Echniqueg ibe feis me verwen der gomaen Begender antreibn werde, oder mas lasfelbe ift: over Schulbenrie umes indiren im genoind fei, — darum fordert ne mount temelen maren. Rum, es weite bag bei ber Schulvermainung ierigest marinemia. big melt von Gertreter der Balagogit, in dem veile für nie Kommunaireiter rende Demgemäß wurde dann in den vurden. Er Aime denn neur position auch der Lebrerfand gebührend ungen fo igne it, wiege foch mid ein Bebrerftande alle technichen "Billedichermerfe ment mit bar i fo weit er die befähigten Rrifte

Mittel in die hand den fürenmen suchennen. Es in ihr nicht, der stungen — Familienrecht, Gewissensonerströden, bedieseng teinen Beim Golberechtigung von unten die oben officen. Dennen minten der freig, so ergiebt sich aus ihrer Zusammenfinerien den Samienentale, wie eie füglich als fünfter freiheitlicher tunnent der Konservationen bengen. Das so geordnete Schulwesen ist vorrundigten sem

Des nes federic erreit und big bet Schulgemeindepringipe. Wer Schulzenen des weites Weier naufdigni: Mundigkeit der Familie: der fagt ben Kanfervennen fa pur wienefreibeit in Erziehungsfachen; ber fagt

In Sand einem erriges phem durch alle Indanzen; der fagt auch: Selbeinem ihre der Femilierig Lebrerftandes; der fagt auch: Selbeinem der Anniemen der Pfienk Kommen diese füm Grundfüge fümtTome der femilier Schließt sich im voraus gar nicht ausdenken, was
Sond durch eine Schließten und Umgestaltungen dieseiben ur unferm
betreiten den Femilierind Kolfsleben betvorrusen würden. Kann man
eine femilierind Kolfsleben diese Freiheits Ween ist vertrauensin Ingewisse die zu allem zu fagen zu allem?

Mentlicher Ginrichtungen überhaupt Borficht und bann vollende in bem einflugreichen Erziehungs= Munft ber Nation in feinem Schofe tragt. dulgemeinden echter Art bloß in etlichen wenigen Abrigen Begenden nur in teils dürftiger, teils m in ben Städten gar nicht; überdies mar fie bloß mu ausgebildet, mahrend in den höhern Inftangen Miche Bormundschaftssinftem herrschte. Daber ift es me freiheitlichen Charafterzüge ber Schulgemeinde-Ibee Milum verborgen geblieben find. Bleibt bie lokale in einigen Gegenden bestehen ober wird fie gar Band überall eingeführt, so barf man sich nicht ver-Mele vielfagende Ginrichtung sich auf die Dauer nicht in ber Lotal-Instanz halten laffen wurde. Das Schul= weinzip ift ein foziales Camentorn, welches bie nd Triebfräfte zu allen ben vorhin genannten un und Bermaltungereformen in fich fchließt. In Mormfüchtigen Zeit ware es nicht zu vermeiben, baß bem andern bie in diefer 3bee liegenden freiheitlichen Finger= erlogt werben. Etliche padagogische Schriftsteller haben auch parauf hingewiesen. Dringt nun diese Erkenntnis in weitere namentlich in die der liberalen Bolitiker und Lehrer, so werden mit allen Rräften auf Ausbau ber Schulverfaffung im Sinne bulgemeindepringips hindrangen; und wenn bas geschieht, bann in unfer fonservatives ftaatlich-firchliches Vormundschaftssoftem Me Länge nicht aufrechthalten, ba jenen Reformern weit mächtigere Miten zu Gebote fteben als bem gunftigen Liberalismus für feine Bunichen Abeale. — Bunichen nun die Konfervativen, in der Schulamaltung das bewährte Autoritätsprinzip wider jene Anstürmer zu Mern, jo tann nicht zweifelhaft fein, mas zu thun ift. Es gilt bann, Me Schulgemeinde-Institution ftill verschwinden zu laffen. Ift fie ben Benten aus ben Augen, fo kommt fie ihnen auch aus bem Sinn, und bann find Staat und Rirche von einer großen Befahr befreit. Dit Der Annahme bes neuen Gesebentwurfs wurde biefes Befreiungswerk gethan fein. Die Joeale bes furzsichtigen Liberalismus find nicht gu fürchten, jo lange feine bisberige Kurgsichtigkeit ihm treu bleibt. Soffent= lid halt fie wenigstens fo lange ftand, bis ber Gesegentwurf unter Dach gebracht ift." - -

"So etwa würden die Konservativen meinerseits zu beraten sein. Geht ihnen dann über das wahre Wesen des Schulgemeindeprinzips der Blick auf; tritt ihnen die lange Reihe der darin liegenden freiheitzlichen Antriebe, Forderungen und großartigen Umgestaltungen vor die Seele, so müßten sie nicht Konservative heißen, wenn dieses Zukunstsbild ihnen nicht einen solchen Schrecken einslößte, daß sie es für die dringendste Pflicht erkännten, die daher drohende Gefahr im Keime

ersticken zu helfen."

"Demnach kann ich auch hinfichtlich ber konservativen Parteien beruhigt sein. Sind nun Konservative und Liberale, trop aller ihrer sonstigen Differenzen, doch beide zum Untergange der Schulgemeinde verschworen, — sollte mein Plan da noch mißlingen können? So bliebe nur ein letzter Stein des Anstohes noch zu bedenken übrig:"

"Das Centrum. Diese Fraktion ist die crux der regierenden Staatsmänner in Preußen, insbesondere des Unterrichtsministers. Ihr gegenüber hat mein Gesetzentwurf die schwerste Probe zu bestehen. Auch die Konservativen und die Liberalen haben nachgerade die Macht des Centrums anerkennen gelernt; denn da sie infolge ihres tiefgewurzelten Habers in allen wichtigen Fragen stets auseinandergehen, so kann jede einzelne Partei für sich nur dann etwas von Belang durchsehen, wenn ihr das Centrum seine Hisfe leiht, was natürlich niemals umsonst geschieht. Gleichwohl sind die Machtmittel dieses ausschlaggebenden parlamentarischen Korps immer noch weit größer, als die andern Parteien und ihre Wählerschaft sich klar gemacht zu haben scheinen. Ich werde mir dieselben sorgfältiger vergegenwärtigen müssen."

"Fünferlei Kräfte, von benen jede für fich ichon fehr bebeutfam

ift, find beim Centrum gu einer Gefamtmacht vereint."

"Das erfte, was ichon äußerlich in die Augen fällt, ift die fehr ansehnliche Bahl feiner Mitglieber. Schon diese numerische Stärke

allein fichert bem Centrum ftets einen großen Ginfluß."

"Zum andern hat diese Fraktion nicht einen schwankenden, wandel= baren Bählerhaufen hinter sich, fondern eine wohl und fest organisierte Religionsgemeinschaft. Die römisch fatholische Kirche hat sich eine politische Bertretung inmitten bes Staatslebens zu ichaffen gewußt. Die ftramme Rirchenleitung burgt bafur, bag bie Bablerichaft ihren Bertretern treu bleibt: fo ift bie numerische Starte für immer aefichert. Daber brauchen biefe Centrumsmitglieder bei ihrem Berhalten im Landtage niemals ängftlich auf die gute Meinung ihrer Babler gu borchen und darauf Rudficht zu nehmen; fie konnen vielmehr getroft ihrer eigenen Anficht folgen und für große Zwede auch folche Schritte magen, die unten nicht sofort verständlich und barum befremdlich find. Ihr Publikum ift daran gewöhnt, daß die Oberen alles beffer miffen und schließlich ihr Ziel erreichen. Aus dieser Stellung gewinnt bas Centrum einen zwiefachen Borteil: fefte Beichloffenheit und boch große Bewegungsfreiheit. Dazu tommt, baß biefer politischen Bertretung ber katholischen Kirche auch eine ftaatlich anerkannte, geordnete Diplomatie bes papftlichen Stuhles - wenn auch räumlich getrennt - gur Seite fteht. Run arbeiten die politischen Bertretungsförperschaften und die Diplomatie sich in die Sande. Wie weiland Die Gefandten Friedrichs des Großen im Auslande, fo konnen auch die papftlichen Diplomaten in Preugen fprechen: hinter uns fteht im Landtage eine bewährte politische Armee. - Run rechne man zusammen, was das Centrum feiner zweiten Kraftquelle verdankt: feste, undurch= brechbare Geschloffenheit, große Bewegungsfreiheit und biplomatische Nachhilfe — und vergleiche bamit die Lage ber anderen Parteien."

"Das britte Dachtmittel verdankt bas Centrum feinen Gegnern, - nämlich ihrer traurigen, unbeilbaren Uneinigkeit. In biefen offenen Spalt ichiebt es fich mit feiner gangen Macht wie ein Reil binein, um vorab bort jebe Berftanbigung und Bereinigung zu hindern und die Kluft noch mehr zu erweitern. Und ba ihm das mit Silfe feiner geschickten Preffe nur zu gut gelingt, fo tann es nun mit Behagen baran geben, Die Berspaltung ber Gegner mit Erfolg für feine Zwede auszubeuten, - heute gur Demütigung bes einen ober andern Gegners, morgen zur Schwächung ber Staatsregierung. Diefes Lettere, bie Ausbeutung bes Zwiefpaltes, mertt man auf ber Begenseite nur gu empfindlich; man fpricht bann ärgerlich: bas Centrum wife feine ausschlaggebende Stellung flug zu benuten; allein mas hilft bas Argern, wenn man barüber vergift, bag man felber bie Schuld trägt. Überdies bedenkt man nicht iene erstgenannte Reil-Abficht bes Centrums, nämlich die Erweiterung ber Kluft zwischen Konservativen und Liberalen, und merkt barum auch nicht, auf welche Weise biese Un= friedensschürung vor fich geht. Wo nun in bem einen Lager Doftrinarismus, Eigenfinn und Berhaderung fo die Augen verblenden, da wurde im andern Lager ichon ein mäßiger Grad von Klugheit bin= reichen, um große Triumphe feiern zu können, wie viel mehr jest, da hier Klugheit und Machtmittel in hohem Mage vorhanden find!"

"Die vierte Kraftquelle befitt bas Centrum barin, bag es nicht eine Einzelpartei ift, fondern eine Partei-Ronfoderation, furg, eine mufterhafte Rartell=Bartei. Diefelbe fest fich gufammen aus ent= ichiedenen Konfervativen und ebenfo entichiedenen Liberalen, aus Schutzöllnern und Freihändlern, aus Agrariern und Industriellen u. f. w.; trot aller Conderintereffen find fie aber barin einig, daß fie in ber Bertretung ihrer Kirchenintereffen wie Gin Dann vereint fein wollen. Diefer Kartellcharafter bringt bem Centrum nicht nur feinen Nachteil. sondern eine gange Reihe von Vorteilen. Man hat bort begriffen, daß eine vollkommene übereinstimmung ber Anfichten im Gebiete bes Rwedmäßigen bienieben nicht möglich ift. Bermöge biefer Erfenntnis hat man nun das große Problem wirklich gelöft: in ber hauptsache Einheit und in allem Übrigen Freiheit. Damit ift vorab ber Borteil gegeben, für bas Sauptanliegen eine große Streitergahl ju ge= winnen, ohne daß die Gingelnen ihrer Sonder-Unficht untreu zu merben brauchen. Zum andern wird ermöglicht — wie Moltke es ausbrückt: getrennt zu marichieren und boch, wo es gilt, vereint zu schlagen. Bum britten gewinnt bas Centrum als Gefamtpartei an Scharfblick und Rlugheit. Denn in manchen Studen ift ber fonfervativ gerichtete Teil icharfblidenber, in freiheitlichen Fragen ber liberal gefinnte : ähnlich bei ben übrigen Sonder-Richtungen. Was die Ginen nicht feben, feben die Anbern. Go fommt alles ber Befamtpartei, bem gemeinsamen Sauptzwede, jugute. Bum vierten vermehrt biefer

Kartellcharakter die schon ohnehin vorhandene große Beweglickkeit, wenn es gilt, den Gegnern Abbruch zu thun, also etwa heute sich mit den Konservativen zu verbinden, um den Liberalen eine Schlappe zu bereiten; morgen mit den Liberalen zusammenzugehen, um die Konservativen in die Ecke zu drücken, oder ein drittes Mal auf dem einen oder andern Wege der Regierung eine Niederlage zu bereiten. So aber nicht bloß im parlamentarischen Kampse, sondern ein weites Feld für solche berechnete Verbündungen bieten auch die Wahlen in denjenigen Wahlkreisen, wo das Centrum keine eigene Vertretung durchbringen kann. Jede Schwächung der Gegenseite, sei es dort oder hier, ist für die Zwecke des Centrums Gewinn. — Mit diesen vierfältigen Vorteilen vergleiche man die Lage der andern Varteien

bei ihrem bottrinar icharf abgegrengten Barteiprogramm.

"Die fünfte Kraftquelle des Centrums besteht barin, daß bas, was feine Mitglieder eint, und mas fie gemeinsam erftreben, höher liegt, als die Angelegenheiten der äußeren Wohlfahrt, höher auch, als die Buter ber Rultur, furg, bag es auf bem bochften Bebiete liegt, mas es für uns Menichen giebt, auf bem Gebiete bes Sittlich=Religiofen. Sie ftreiten für den Bestand, bas Recht und die Freiheit ihrer, b. i. ber römisch-katholischen Kirche. Diese Rirche gilt ihnen als ber Saupt-Trager und Saupt-Pfleger bes fittlich-religiofen Lebens. Die Bebung bes fittlich-religiösen Lebens ift alfo bas, mas ihnen über alles am Bergen liegt. Rann es ein boberes Biel geben? Dag ber Beg, auf bem fie biefes Riel erreichen wollen, nach unfern protestantischen Beariffen mit bebenklichen Gebrechen behaftet fein, fo muß boch anerfannt merben, baf die Absicht bes Centrums in ihrem Sinne nur dem Sittlich:Religiösen gilt, baß ihr Unliegen für fie Bewiffenssache ift. Damit ift eine boppelte Rraftquelle gegeben. Ginmal befommt bas Centrums-Brogramm bas Anseben, Die Gbre, ein mabrhaft ibeales ju fein. Denn nur bas Sittlich-Religiofe ift bas mahre ibeale But, bas Ibeal für Zeit und Emigfeit. In biefer Beziehung tann alfo bas Centrum nicht überboten werben, bochftens fonnen die andern Barteien hierin mit ihm wetteifern wollen, wenn nicht, fo fteben fie an Anfeben unvermeidlich tief unter ihm. Zum andern wird nun dieses ideale Riel bei ben Centrumsmitgliedern und ihrer Bablerichaft ein Unliegen des Gemiffens. Das Gemiffen aber ift im Menschenleben die ftartste Triebkraft, die es giebt. Richt bloß verleiht es Energie, Beharrlichfeit, Unbeugfamteit und Scharfblick, fonbern auch die größte Opferwilligkeit. Wer bisher noch nicht gewußt hat, baß bas Bewiffen dies alles vermag, ber wurde es feit bem "Rulturfampf" an ber katholischen Rirche haben sehen können, namentlich auch an ber großen Opferwilligkeit, die fich dort bei arm und reich für die firchlichen und firchlichepolitischen Zwede ber verschiebenften Art bethätigt bat. - Im Brogramm ber liberglen Bartei fehlt eine Erklärung über die sittlich-religiose Gesinnung ihrer Mitglieder; in diefer Beziehung hat die Bartei als folche fein gemeinsames Strebeziel. Diefe Lude, diese Schweigen gegenüber dem höchsten menschlichen Ibeal ist ihr verhängnisvoll geworden und wird es in der Folge immer mehr werden. Die konservative Partei stellt allerdings die Pklege des sittlickereligiösen Lebens an die Spize ihres Programms; allein ihr konservativer Standpunkt bringt Geistliches und Weltliches in so enge Berbindung, wie wenn die Ansichten auf beiden Gebieten solidarisch zusammengehörig wären, wodurch der Konservatismus als notwendige Konsequenz der Religiosität, und die Religion zugleich als Mittel für politische und andere weltliche Zwecke erscheint. Durch solche solidarische Berbindung des religiösen und politischen Standpunktes wird die Religion unrein und unfrei, ihr idealer Charakter wird verdunkelt, ihr Ansehen geschwächt und ihre Kraft gelähmt. Die Stellung des Centrums ist wesentlich vorteilhafter, denn indem es die politischen Ansichten frei giebt, macht es in Wahrheit den religiösen Standpunkt von lähmenden Fesseln frei."

"Ohne Ginichräntung fann alfo bas Centrum feine fünferlei Rraftquellen benugen. Welch' eine Machtfülle ift ihm bamit ge-

qeben!" \*)

"Wie wird nun diese mächtige Partei sich mutmaßlich zu meinem Schulgesepentwurf stellen, insbesondere zu denjenigen Punkten, die mir für meinen speziellen Zweck die wichtigsten sind?"

"Was zunächst die Unterhaltung der Schulen durch die bürgerliche Gemeinde betrifft und die Einsetzung einer kommunalen Schuldeputation, so wird dies an und für sich — sofern dabei von der Schulgemeindesfrage abgesehen wird — keinen Anstoß erregen können."

"Somit handelt es sich noch um die Schulgemeinde. Das, was dieselbe als freiheitliche Institution ist und als Wegweiser zum vollen echten Selbstverwaltungssystem und als Mahner an die Rechte der Pädagogik und des Schulamtes, — das alles ist natürlich dem Centrum aus vielen Gründen äußerst unsympathisch. Lieber die strengste bureauskratische Schulverwaltung — falls diese die Geistlichkeit als Nebensvormund mitwirken läßt — als dieses Schulgemeindesystem mit seinen Ronsequenzen! Gleichwohl hat die Schulgemeinde als bloße lokale Sinrichtung auch einen Zug, den das Centrum zu schägen weiß, nämlich daß sie der Konsessichule einen gewissen Schulgemeinde festzushalten eingeschränkten Sinne wird man daher die Schulgemeinde festzushalten suchen. Hier werde ich mich daher im Notsalle zu einer kleinen Konzession entschließen müssen würde dann zu gestatten sein, gleichsam

<sup>\*)</sup> Hoffentlich lieft niemand aus biefer Charafterisierung des Centrums etwas anderes heraus als eben eine Überschau seiner Machtmittel. Die Frage, wie das Thun und Lassen dieser Partei vom moralischen und vom nationalen Standpunkte zu werten sei, lag völlig außerhalb der Überlegungsaufgabe des Ministers. — Überdies ist es für die Gegenparteien ungleich nüßlicher, vom Centrum zu lernen, um sich seiner erwehren zu können, als an ihm Kritik zu üben und mittlerweile immer mehr unter sein Joch sich beugen zu müssen.

als äußere Figur einer Schulgemeinde sogen. Schulbesuchsbezirke einzurichten, mit einem Hilfs-Schulvorstande an der Spige, in welchem auch der Geistliche Sit hat und vielleicht Präfes ist. Das dürfte dem Centrum für seinen Zweck genügen. Überdies würde meinersseits darauf hinzuweisen sein, daß der Schulgesegentwurf die techenische Schulaussicht unberührt läßt, also hier alles beim Alten bleiben kann."

"Sollte das Centrum seine Zustimmung zu jenen beiben Kardinalpunkten abhängig machen wollen von der Gewährung anderweitiger Bünsche, sei es auf dem Schulgebiete oder auf dem rein firchlichen, so muß ich sehen, was sich thun läßt. Jedenfalls darf das Schulgesets nicht lediglich mit Hilfe der konservativen und liberalen Partei durchgesett werden, falls dabei zu befürchten wäre, daß um deswillen die Regierung bei andern wichtigen politischen Fragen, wo sie der Unterstützung des Centrums notwendig bedarf, in Verlegenheit käme."

"Hier ftößt mein Können auf eine unübersteigbare Schranke. Es bleibt mir daher nichts anderes übrig, als im Notfalle die Beistimmung des Centrums zum Schulgesetze durch Konzessionen an anderen Stellen zu vermitteln, — so viel möglich da, wo es auf dem Verwaltungszwege geschehen kann. Das Wie muß ich einstweilen offen lassen. Wo

ein Wille ift, da ift auch ein Weg."

"Da nun die gesamte liberale Partei und die Mehrzahl der Konfervativen voraussichtlich das Schulgesetz gutheißen werden, so zweisle ich nicht, daß dasselbe glücklich zustande kommen wird."

"Glüdlich? — Ach, — jo fuhr ber Minister seufzend fort —

Schon fühl ich bei bem besten Billen Befriedigung nicht mehr aus bem Busen quillen;

wie fehr find uns praftifchen Staatsmannern die Sande gebunden! -Wie wenig dürfen wir daran denken, wirkliche Ideale ausführen zu wollen! Wie wird mir das hier wieder so schmerzlich fühlbar, wie weit ift mein Schulgesegentwurf bavon entfernt, ein Beal beißen ju burfen! Die einzig richtige Schulverfaffung mare unzweifel= haft bas echte Gelbftvermaltungsfuftem mit gleichmäßiger Bertretung ber vier forporativen Intereffenten - auf Grund ber Schulgemeinde, unter der Oberleitung des Staates. Aber wie follte ein folch ideales Schulgeset inmitten unserer heutigen höchst unibealen politischen Buftanbe fich ausführen laffen? Richt barin liegt das Haupthindernis, daß bas "Bolf" noch nicht dafür reif wäre, fondern es liegt in unferm beillos verfahrenen politischen Barteiwefen. Richt das Bolt ift unreif, fondern die politischen Parteien find es; durch fie wird ber gefunde Bolfsverftand irregeführt, verwirrt und berart in Banden gehalten, daß er jum unbefangenen Gelbitbenfen nicht gelangen fann. Gesetzt einmal, ein Unterrichtsminifter batte ben Mut, ein Schulgeset im Sinn bes echten Gelbstverwaltungsspftems bem Landtage vorzulegen, - was wurde unter ben Sanden unferer politischen und firchlichen Parteien baraus werben! Gie murben es gründlich verderben, und wer von ihnen am meiften verderben murbe ob die Liberalen ober die Konservativen, vom Centrum nicht zu reden - das ift schwer zu fagen. Und fame ja ein Schulgesetz diefer Art zustande, worin der Gelbftverwaltung von ber unterften bis gur oberften Inftang ein gewiffer Spielraum gewährt mare, fo wurden nun die Parteien fich auf das Schulgebiet werfen, bier erft recht miber einander friegen, und damit das Gute diefes Gefetes doch in Unbeil vertehren. Go lange baber bie traurige Berklüftung zwischen ben Konservativen und Liberalen fort bauert, fo lange die Ronservativen freiheitscheu und die Liberalen firchenscheu bleiben, - fo lange halte ich die bureaufratische Schulverwaltungsform, trot ihrer großen Mängel, für die zwedmäßigste, damit es ber Staatsregierung möglich bleibe, auf dem Schulgebiete die Parteisucht im Schach zu halten und ihr nötigenfalls mit ftarfer Sand ben Daumen aufs Muge zu bruden. Berben die Parteien einmal vernünftig, bann läßt fich auch an eine vernünftige Schulverfassung benten. Cher nicht."

"Möge biefe Beit bald fommen!"

\*

So ber ministerielle Monolog.

Die Figur des hypothetischen Redners, die lediglich der dichterischen Einkleidung angehört, geht uns nicht weiter an. Daß keine leibhaftige Person dahintersteckt — es müßte denn etwa ein unsbewußt vorauserratener Zukunftsminister sein — brauche ich nicht erst zu jagen; das giedt sich aus dem Überlegungsgespräch zur Genüge kund, auch wenn das am Schlusse als Stoßseufzer herausdrängende Selbstbekenntnis zum echten Selbstverwaltungssystem es nicht auss

brücklich bestätigte.

Wir haben es also lediglich mit dem sachlichen Inhalte des Monologs zu thun, insbesondere mit dem dort erschlossenen Einblick in die pädagogischen Frrtümer und Fehlgriffe der verschiedenen Varteien und deren schlimmen Folgen für die so lang ersehnte Reform der Schulverfassung. Wie ist den Lesern bei dieser Einschau in die verdorgene Werkstätte der Schulgesetzgebungsgeschichte der letzten fünfzig Jahre zumute geworden? Mich dünkt, wer diese Geschichte mit offenen Augen durchlebt hat, der wird sich nicht verhehlen können, daß die im Monolog gegebene Charakterisierung und Beurteilung der politischen Parteien, namentlich auch der liberalen, nur zu wahr ist. Sollte jemand noch nicht ganz überzeugt sein, so lasse er sich an ein geschichtliches Erlebnis aus jüngster Zeit erinnern, falls er nicht selbst schon daran gedacht hat. Zuvor eine Frage, damit der rechte Blick für das Erlebnis ausgehe.

Wie war der Gesegntwurf beschaffen, ben der hypothetische Minifter sich erdachte, um badurch bas bestehende bureaufratische Schul-

: ;u befestigen? Die Rar: cem Minifter vor allem .. atiamen Lefer des Monologe inigen des Goklerichen ...ide Entwurf hatte bennach :: nich der Goflerichen Borber Unterrichtskommiffion, Sarüber Auskunft geben. ... mallen den Bunkten, die hier 2. Anderung gut geheißen, und ... m Mitglieder an der Spite. .... des echten Selbstverwaltungs: mate zu melben. Der einzige Richtung laut murbe, mar der, Städten — auch in den land: Edulausschuß eingerichtet werden :..:cte: Diefer Kreis-Schulausschuß seamten, nämlich aus dem Lande Die von ben Centrumsmitgliedern :::: selbstrebend feine freiheitliche ... uns baher hier nicht an.) Jene · 2:0fommission reprasentierte mut= ::::ages. Wäre nun nicht der be-Ben Berrn v. Gofler jum Abtreten Landtage nach den Beschluffen der was nach ben bamaligen Außerungen Satter so gut wie gewiß ift -- jo est das "Glud" haben, endlich ein ;;: bei den jetigen Barteiverhältniffen ande tommen, jo ift flar, bag bann men Ministers, der ja inhaltlich mit gegenstimmte, ebenso glatt und leicht ... So wäre benn durch die Mehr: tiffion und die hinter ihr ftehende aufe beste beglaubigt, daß ber er Beurteilung ber politischen - :... gegründeten Berechnung völlig Bellaubigung von folder Beweisfraft ... cricits überflüffig. geberigen politischen Parteiverhältniffen ¿ Edulverfaffung im Ginne bes gerriems fteht, wird ber Lefer fich jett a gut ibm flar geworben fein, marum

na warum die lange Wartezeit bennoch wie wo das Haupthindernis gelegen

hat. Wem auch jest noch nicht die Augen aufgegangen sind, für den weiß ich keinen andern Rat, als fich burch weitere bittere Erfahrungen von seiner Blindheit heilen zu laffen.

## Merkfake.

1. Das Selbstverwaltungssystem hat vor der bureaukratisch=bevor= mundenden Regiermeife fiebenerlei hochft mertvolle Borzüge (S. 160 ff.). So schon auf bem politischen und kirchlichen Bebiete, gang befonders aber in Schulangelegenheiten; hier ift das Selbstverwaltungsspftem (wegen ber konkurrierenden Intereffen) geradezu eine Notwendigfeit.

2. Bei der Selbstverwaltung im Schulgebiete will vor allem begriffen fein, wer bier bas rechte "Selbit" ift, - nämlich, daß dasselbe aus einer Vierzahl von korvorativen Schulinter= effenten (Staat, Kirche, burgerliche Gemeinde und Familie) be-

steht.

3. In jeber Bermaltungeinstang muß neben bem ausführenben Amt ein mitberatendes Kollegium eingerichtet werden, in welchem jeder der vier Interessenten gebührlich vertreten ift.

Mus technischen Grunden barf in diesen beratenden Rollegien auch eine angemeffene Vertretung bes Schulamtes nicht

feblen.

4. In einem Großstaate wird die Schulverwaltung in fünf Stufen sich gliedern muffen: Central-Instanz, Provinzial: (refp. Regierungs=Bezirks=) Inftanz, Kreis=Inftanz, Kommunal= Instanz und Schulgemeinde-Instanz. Dementsprechend murben folgende mitberatende Kollegien einzurichten sein:

neben dem Unterrichtsministerium — eine Landes=Schul=

innobe.

neben ber Bezirkeregierung - eine Bezirke-Schulfynobe, neben der Rreis-Schulbeborbe - ein Kreis-Schulausídug,

neben ber Rommunalbehörde — eine Schuldeputation, neben bem Schulamte - ein Schulgemeinbe-Borftanb.

5. Die Bahlen für die höheren Bertretungs-Rollegien geschehen

burch die Kollegien ber nächst untern Instanz.

6. Gine Schulverwaltung, welche auf ben namen "Selbstverwaltung" Anspruch macht, aber einen ober mehrere ber for: porativen Intereffenten ausschlöffe, mare ein verkapptes Be= vormundungsfyftem, ein Unrecht gegen die Ausgeschloffenen und eine nichtswürdige Trugerei. — (Go 3. B., wenn keine Schulgemeinden eingerichter And. Die Familie in dann völlig rechtliet: dem odere den Fusannenschluß zu einer organisierten Schulgemeinde sehlt der Fundlie nicht bloß die Bertretung in der unterfen Fusanz, wo sie grade ihre richtigken Interessen weltzuneimen dat, bindern auch in den böderen Instanzen, da dur die Fundliemertretung nur auf Grund der Schulgemeinde untsführbur zu

T. Ber wint de haunticult, die eine Reinem der Schulverführung im Sinne des ecken Selbsbermeilungsfostems bisher nicht dur präunde framen kinnen?

Die Antonier giebt ber oben mitgereilte minimerielle Monolog.

## Anhang.

## Die Anfgaben des Areis:Schulinspettorates.

Bei der Vergleichung der verschiedenen Schulverwaltungs-Instanzen hinsichtlich ihrer eigentümlichen Aufgaben kam (S. 174) die hervorragende Bedeutsamkeit des Kreis-Schulinspektorates zur Sprache. Dort konnten nur etliche Fingerzeige darüber gegeben werden. Die Sache ift aber so wichtig, auch für das Selbstverwaltungs-System, daß ich es für angemessen halte, noch etwas näher darauf einzugehen. Es sei mir darum gestattet, eine darauf bezügliche Stelle aus der früher erschienenen Schrift: "Die drei Grundgebrechen der hergebrachten Schulversassung" (1869) hier anhangs-weise mitzuteilen. Es heißt dort Seite 89 ff.:

"Es ist von Wichtigkeit, sich klar zu machen, daß biefelben von benen des Schulvorstandes wie von denen des Regierungs-Schulrates sich wesentlich Ihre Gigentumlichkeit tritt schon in ber Obliegenheit hervor, welche ber Kreis-Schulinspektor mit jenen beiben Berwaltungsstellen gemein hat und wonach sein Amt benannt ift, — in der Aufsicht über die Der Schulrat nämlich hat so viele Schulen und Lehrer unter sich, daß er im Laufe von 6-8 Jahren höchstens ein Mal die Runde machen fann; und wenn er eine Schule besucht, fo find es blog die äußeren, präfentabeln Leistungen, welche in ben wenigen Stunden ibm fundbar werden. Seine Befuche werben hauptfächlich nur bagu bienen, ibn von bem allgemeinen Stande ber Schulen in Renntnis zu erhalten; burch dieselben einen Impuls auf bas Leben und Streben ber Lehrer wie ber Schulvorftande ausüben zu wollen, barf er fich taum einfallen laffen. höchstens mag es ihm gelingen — falls er baran Freude hat — einen gemiffen Schreden vor fich ber zu verbreiten, eine Wirkung, die auf bem Erziehungegebiete von zweifelhaftem Wert ift. Der Schulvorftand bagegen wird feinen Blid vorzugsweife auf bas zu richten haben, mas bem Schulrate wie bem Kreis-Inspettor nicht zugänglich ift, nämlich ob ber Lehrer feine täglichen Obliegenheiten punktlich mahrnimmt und fo mandelt, wie es einem Erzieher ber Jugend geziemt. Die unterrichtlichen und erziehlichen Leistungen stehen zwar bem Schulvorstande auch vor Augen, deutlicher noch als dem Schulinfpektor; zu einem tarierenden Urteil darüber ist jedoch mehr erforderlich als bloges Sehen: einmal eine gewiffe technische Ginsicht, Die mindestens eine Beschäftigung mit der padagogischen Litteratur voraussett, und sodann eine gewisse Umficht, bie nur burch ein Bergleichen vieler und verschiedenartiger Schulen erworben werden fann. Wer ohne diefe Borbedingungen, blog auf fein

Sehen bin, ein abichatenbes Urteil fich erlaubt, läuft immer Befahr, ben Bersonen ober ber Sache Unrecht zu thun und Schaben anzurichten. Das Bie ber Schularbeit, ihre methodische und praftische Seite, vermag ohnehin nur ber ficher zu beurteilen, welcher imftande ift, feine Urteilsberechtigung burch eine fofortige Unterrichtsprobe zu beweifen. Uber bie Lofal-Aufficht ift somit tlar, daß sie allerdings eine wichtige und unerläß= liche Aufgabe hat, weil diefelbe nur folden Berfonen, die an Ort und Stelle find, übertragen werben fann; jum andern ift aber auch flar, bag es neben diefer Aufgabe noch andere giebt, für die weber ber Schulvorftand noch ber Schulrat ausreicht, für die bemnach ein Dritter bestellt merben muß. Diefer Dritte ift eben ber Rreis-Infpettor, ber technifche Schulrepifor. In ber Aufficht hat er ben bebeutfamen Beruf, ben Schulen bas Bollmag ihrer Arbeitsziele vorzuhalten, aber auch die Lehrer gegen ungulängliche Urteile von oben ober unten in Schut gu nehmen. Do ber geeignete Rreis-Schulrevifor fehlt, ba ift die Schulaufficht in zwei mefentlichen Studen unvollftanbig."

"Aber die Schulaufsicht macht allein noch nicht ben vollen Beruf des technischen Schulrevisors aus. Derselbe reicht noch viel weiter. In seinem Bollsinne gefaßt, wie es die Zwede und Bedürfnisse der Schule fordern, mussen jener Aufgabe noch eine zweite und noch eine dritte,

bie nicht minder wichtig find, gur Geite treten."

"Betrachten wir vorab die neue zweite. Ift die erfte, die Aufficht, barauf gerichtet, bag bie Schulfin ber bas werben, mas fie merben follen, fo gilt die nächstfolgende zweite Aufgabe bem Lehrerftande: foll ber Schulinfpeftor bort ber Belfer bes Schulvorftanbes und Schulrates fein, fo hier gleichsam ber Belfer und Nachfolger bes Geminar=Direttors. -Die Lehr- und Erziehungsarbeit in der Schule ift eine Runft, eine ichwere Runft, die nimmer ausgelernt werden fann. Der aus bem Geminar tretende junge Lehrer ift ein Anfänger und leider nicht felten ein fehr durftiger, was nur ba nicht in die Augen fällt, wo die älteren Lehrer leider nicht weit über biefen Anfang hinausgefommen find. Gollen bie Geminarien wirten, was fie wirfen konnen, foll ihre Arbeit nicht gumteil wieder verloren geben, foll bas Schulmefen nicht in Stagnation geraten, fondern in ftetigem Fortschritte bleiben: fo muffen Beranftaltungen zu unaufhörlicher Fortbildung ber Lehrer getroffen fein und zwar folde, Die es bem angehenden Lehrer wenigstens in ben nächsten gehn Jahren nach bem Seminar platterbings unmöglich machen, fich auf die Barenhaut zu legen. Die Sorge bafür fann felbstverftanblich teinem anbern gufallen, als bem Rreis-Schulinspettor. Db er bas ju leiften vermag und gwar mit feinen perfonlichen Rraften allein, - bas ift eine Frage, Die uns vorab nicht gu befümmern braucht. Sier banbelt es fich nur barum, zu beweifen und gu fonftatieren, bag und wie für eine fteigende Musruftung ber Lehrer, jumal ber angehenden, geforgt werden muß, und bag bafür gunächst ber technische Revisor verantwortlich ift. Man hat ihm wohl auch bie Sorge für bie Borbilbung ber Lehrer aufburden wollen. Gehr mit Unrecht. Bohl foll er bie Braparanden feines Rreifes in Dbacht nehmen und guten Rat

für fie bereit haben; allein diese bedürfen vor allem orbentlichen ichul= mäßigen Unterricht. Den tann ber Schul-Inspektor weber felbst geben, noch herbeizaubern: hier find Braparanbenfdulen nötig und zwar, wenigstens in hiefiger Gegend, nicht folche Not- und Hilfsanstalten, wie das preußische Regulativ sie wollte, - wonach nämlich ein Lehrer neben feiner täglichen Schullaft auch noch die Sorge für eine Anzahl Braparanden fich aufladen foll, - fondern wohlausgestattete Institute, in benen wirklich etwas gelernt werden fann. Des Schulinspektors Zeit und Kraft gehören ben Schulen und ben angestellten Lehrern. Für anderes mögen andere forgen. hier hat er die hande voll zu thun. Darauf weist ihn auch seine Instruktion bin: fie forbert 3. B. bestimmt, daß er mit feinen Lehrern regelmäßige Ronferengen halte. Diefe Ronferengen, - ich meine zunächst die Kreiskonferenzen, etwa vierteljährlich, samt der dazu gehörigen Rreis=Bibliothet - find aber nur eins von dem vielen, mas die fortschreitende Ausruftung des Lehrerstandes verlangt."

"Fürs erfte gehören praktische Lehrübungen in ber Schule Diefe mit ber gesamten Ronfereng vorzunehmen, mag einstweilen gut heißen, ift aber weber das Befte, noch das Ausreichende — aus vielen Richtiger, fruchtbarer ift es, die Lehrerschaft bes Kreises in mehrere kleinere Gruppen zu teilen, — doch fo, daß jeber fich die Gruppe mablen fann, ju der er gehören will. Rebe Gruppe habe einen Senior, unter beffen Leitung bie praktischen Ubungen vorgenommen werben, und der darüber in den Sauptkonferenzen, je nach Erfordern, Bericht erstattet, - jedenfalls am Ende bes Sahres einen Gesamtbericht. (Lehrer, Die bereits über 25 Sahre im Amte fteben, durfen nicht mehr verpflichtet fein, baran teilzunehmen, mohl aber berechtigt.) zweite, mas nötig ift, geht vornehmlich die angehenden Schulleute Ein Lehrer, ber fich für seine tägliche Lehrarbeit ordentlich ausruften und praparieren will, muß in ben Fächern, wo der mundliche Unterricht, ber bem Lehrbuche gur Seite tritt, besondere Schwierigkeiten hat - im Religionsunterricht, in ber Naturkunde, in der heimats= geographie und in der Runde vom Menschenleben in Gegenwart und Bergangenheit — nach und nach fämtliche Ginzellektionen schriftlich fich ausarbeiten, so ausarbeiten, wie er fie in der Schule geben will alfo ben vorzutragenden Lehrstoff mit allen Buthaten von Erklärungen, Reflexions: und Repetitionsfragen. Diese Mus: arbeitungen muffen auf ber Unterftuje beginnen, - benn jeber ber ge= nannten Gegenstände soll auch bei ben Rleinen schon vorkommen, natürlich in der Form des fog. Anschauungs: und Sprechunterrichts, - und muffen durch alle Stufen fortgeführt werden. Der fachtundige Lefer merkt, bag mit diefen schriftlichen Braparationen ungefähr das gemeint ift, mas bequeme Leute im Buchladen taufen - fog. "Handbücher", - um fie "als Riffen und Pfühle unter ihre Uchseln und haupter zu legen," mas dem Bernehmen nach gemächlicher sein soll. Gin Schulmann rechter Art, ber es auf die Schulmeifterschaft abgesehen hat, wird freilich folche "Wegweiser" aus frember Feber auch nicht verschmäben, im Gegenteil, - aber

er wird fie bagu benuten, um fich fein "Sandwertszeug" fur feine Berhaltniffe und feine Sand felbft ju verfertigen. - Das ift viel verlangt, - gewiß, und boch nichts anderes und nichts mehr, als mas jebem, auch bem letten Schularbeiter jugemutet werben barf. Gin Lehrer, ber im erften Jahrzehnt nicht mit der Feber in ber Sand fich praparieren mag - jumal in ben unteren Rlaffen, wo bas Unterrichten am schwierigften ift, - ift genau bem Pfarrer gleich, ber von ber Ranbibatenzeit an feine Predigten improvisieren wollte. Wie bei letterem, wenn nicht eine aufergewöhnliche Begabung und nebenhergebende grundliche Studien bas Bredigt= ichreiben erfegen, bie Bortrage auf bie Dauer leer und langweilig werben, fo wird letterer es nie zu einer folden Ausruftung im Lehrfache bringen, bie im Urteil und im Ronnen auf allen Stufen fich ficher fühlt, - es fei benn auf einem Umwege und mit viel größerer Dube. Die fchriftliche Braparation ift in ber That ber fürzere und leichtere Beg und überdies für ein erfolgreiches Fortichreiten ju immer höberen Bielen bie beste Burgfcaft. Erft muß man einen Lehrgang haben, b. i. im Ropf und im Munbe haben, um baran beffern zu fonnen; wenn ber linte Fuß ichreiten foll, fo muß ber rechte erft feststehen. - Die empfohlenen ichriftlichen Musarbeitungen werben freilich nicht mit bem laufenben Unterricht von Boche zu Boche Schritt halten tonnen. Zwischenein wird fort und fort eine blog meditierende Braparation aushelfen muffen. Darum fagte ich vorhin, ber Lehrer folle "nach und nach" bie Leftionen ju Bapier bringen. Bei anhaltendem Fleiße möchte er vielleicht in 8—10 Jahren mit dem ersten Entwurf burch alle Stufen zustande kommen, — eher wohl schwerlich, da auch die theoretischen Fachstudien und die allgemeine Fortbilbung Zeit und Rraft in Unfpruch nehmen."

"Wie foll nun ber Schulinspettor es angreifen, um unter ben jungeren Lehrern feines Kreifes ein folches Arbeiten in Gang und Schwung gu bringen? Der Beg ift einfach und bereits gewiesen. Die oben erwähnten Gruppen für bie prattifden Lehrübungen find auch bie rechte Stelle jur Leitung und Kontrolierung Diefer fcriftlichen Bra= parationen. Der Genior jeber Gruppe muß mit ben jungeren Rollegen (und ben alteren, welche baran teilnehmen wollen) in befonderen Zusammenfünften ben Lehrgang jebes ber bezeichneten Facher theoretisch burchfprechen und baneben abwechselnd eine ber gefertigten Praparationen fritisch burch= nehmen, - ebenfo von Beit ju Beit fich vergewiffern, bag biefe Arbeiten bei ben ihm jugewiesenen jungeren Lehrern voranschreiten. Der Schulinfpettor mirb, wie bei jenen praftifchen Lehribungen ber Gruppen, fo auch an biefen Bufammenfunften abwechfelnb, in ber Reihe berum, teilnehmen, jumeilen felbft Mufterbeifpiele vorführen und namentlich auch fur Beschaffung litterarischer Silfsmittel forgen — natürlich auf Rosten ber Schul= taffen, ba biefe Ausgaben ben Schulen reichliche Binfen versprechen.\*) -

<sup>\*)</sup> Es ist vorausgesett, daß der Kreis-Schulinspektor auch in den vierteljährlichen Kreis-Konserenzen selber häusig Borträge halte, namentlich aus den schwierigeren Gebieten der pädagogischen hilfswissenschaften (Psychologie und Ethik).

Endlich wird ber Schulinfpeftor munichen muffen, um feine Sauptkonfereng herum noch eine britte Art von Filial-Busammenfünften fich bilben gu feben: ich meine folche Gruppen, bie ber theoretifden Fachbilbung und ber allgemeinen Fortbilbung gewidmet find. Um nächsten und zwar allen gleich nahe liegt die Theorie und Geschichte ber Babagogik und insonderheit ber Elementarschulpadagogit, - wofern nicht bei ein= zelnen in irgend einem andern Biffenszweige empfindliche Liiden vorhanden find, die um ber Schularbeit willen erft ausgefüllt merben muffen. wird fich empfehlen, die Gruppen in freier Beife fo fich bilben zu laffen, wie das Bedürfnis die Mitglieder zusammenführt: fo mag bier eine befteben, um g. B. bie Geschichte ber Babagogit burchzuarbeiten; bort eine andere, bie fich um pabagogische Pfpchologie bemuht; an britter Stelle eine, die ber Religionswiffenschaft, ober ber beutschen Sprache und Litteratur, ober ber Naturfunde gewibmet ift u. f. w. Das eigentliche Lernen muß felbstverftandlich zu Saufe geschehen; bie Berfammlungen follen nur bagu bienen, bas Lernen im Buge gu erhalten, bie Schwächeren gu unterftuben und ben Erwerb zu flaren und zu befestigen. Demgemäß wird es fich empfehlen, die Berhandlungen fo einzurichten, daß in der Reihe herum über bas Gelernte freie Bortrage gehalten, bann bie Bortrage burch= gesprochen und jeweilig orbentliche Repetitorien angestellt werben. - Bie bringend nun ber Schulinspeftor munfchen muß, daß Filial-Bereine biefer letteren Art zustande kommen, fo wird er sich doch zu fagen haben, daß hier freies Land ift, wo jedes "Machen-"wollen und Kommandieren eher schadet als fördert. Dennoch kann er viel dazu thun: einmal durch ftetiges Anregen in allerlei Form und Weife, bann burch aufmunterndes Unerfennen ber Unfänge in biefen Fortbilbungsbeftrebungen und namentlich burch Berbeischaffung zwedmäßiger litterarischer Silfsmittel. Db juft alle Lehrer des Preifes bis auf ben letten Mann an diefen miffen= Schaftlichen Bereinen fich beteiligen, barauf tommt vorab weniger an; bie Sauptfache ift, bag wenigftens ein Kern ftrebfamer Rrafte inmitten ber Lehrerschaft vorhanden fei. Gin wenig Sauerteig burchfäuert endlich ben ganzen Teig. Bo nichts Derartiges zuftande fommen will, ba fteht es nicht aut."

"Das wäre benn bie zweite Hauptaufgabe bes Schulinspektors, beren Ziel die wachsende Ausküstung des Lehrerstandes ist. Wer nun den Zwed will, muß auch die Mittel wollen: die (etwa vierteljährlichen) Gesamtkonferenzen und die bezeichneten dreifachen Filialkonferenzen. Uffociation, gemeinsames Arbeiten, gegenseitige Hikeleistung — das ist die Losung auf allen Gebieten, wo man vorwärts schreiten will. Die Wirklichskeit ist freilich bisher hinter diesem Ideale zurückgeblieben; wo und wie weit dies geschehen, wollen wir hier nicht des Breiteren untersuchen —

aus mancherlei Grünben."

Es bliebe jest noch übrig, die britte hauptaufgabe ber Kreis= Schulinspektoren furz zu beleuchten. Diese gilt ber Belebung bes Inter=

ber Bernunf und die Ethik sagt: wo Interessen sind, — seien es moralische oder Wohlsahrtsinteressen —, da erwachsen auch Pflichten, und wenn ein solcher Interessent diese Pflichten anerkennt und übernimmt, so hat er auch Anspruch auf die Rechte, welche zur Ausübung dieser Pflichten nötig sind. So ist also nach Bernunft und Ethik klar, daß die Interessenten und nur sie es sein können, denen beim öffentlichen Erziehungswesen die Selbstverwaltungsrechte gebühren.

Aber, — jo wird man weiter fragen muffen — wo find benn biefe Schulintereisenten? Das lagt fich nicht jo ichnell und fur; fagen. Man tonnte allerdings antworten: es find die mundigen, pertretungsfähigen Gingelpersonen, die in ihrer Gesamtheit das Boltsgange bilben, also vor allem die Familienväter, benen die zu erziehenden Rinder gehören. Diese Antwort ware nicht unrichtig, allein fie spricht bei weitem nicht die gange Wahrheit aus. Go viel ift richtig, daß auch an die Urintereffenten, an die Einzelpersonen, gedacht werden muß; aber es ware höchft unreif, ja furglichtig, bei ben Urintereffenten stehen zu bleiben und lediglich an fie zu denken. Denn bei ber prattifchen Ausführung einer Schulverwaltung auf Diefer Grundlage wurde fich bald zeigen, daß nicht allein mehrere Arten ober Seiten bes Schulintereffes Gefahr liefen, ju wenig berudfichtigt gu werben; fondern gerade auch die Urintereffenten, die anscheinend in den Borbergrund geschoben find, wurden nicht zu ihrem Rechte kommen. Wie ber Lefer fieht, fteht nufere Untersuchung hier an einem fritischen Buntte, wo Bahrheit und schwere Errtumer nabe beisammen liegen, und wo es barum not thut, alle Aufmerksamkeit anzuspannen, um nicht unversehens die schwerften Miggriffe zu begeben.

Bei näherem Überlegen findet sich bald, daß unser Denken nicht bei den Individuen stehen bleiben darf. Der gesellschaftliche Verband besteht zwar aus Einzelpersonen, aber nicht bloß und nicht unmittelbar aus Einzelpersonen, — ebensowenig wie ein Gebäude aus bloßen Sandförnern gebildet ist; jede Einzelperson ist vielmehr, weil der Lebensaufgaben und Lebensbedürsnisse mehrere sind, mit andern Einzelpersonen zu teils sleineren, teils größeren Gemeinschaften zusammengeschlossen. Darunter sind manche, welche für bestimmte Sonderzwecke auf freiwilligem Wege sich gebildet haben. Im Unterschied von diesen aber giebt es mehrere gesellschaftliche Verdände, welche das Individuum zur Besriedigung seiner Bedürsnisse als feststehende schon vorsinder; sie sind von besonderer Bedeutung, weil in ihnen das gesamte Volksteben vornehmlich sich bewegt und auswirkt. Es sind ihrer 4: die Familie, die bürgerliche Gemeinde, die Keligionsgemein-

ichaft und ber Staat.

In diese stadilen Verbände ist jede Einzelperson eingepflanzt und eingeordnet, und das Gedeihen dieser ständigen Gemeinschaften ist für das Individuum im wahren Sinne des Wortes eine Lebensfrage, weil es ohne sie, vereinzelt, weder seine allseitige Ausbildung erlangen, noch auch überhaupt sein eigenes Wohl genügend sicherstellen kann.

# VI. Der Streit zwischen Staat und Kirche auf dem Schulgebiete.

ber Permun and ber cityl irat; no Jacertlen fints, - riam -

tion toom on total and the tion the spen medicine will also

"Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens." 1 Cor. 14, 83. "Suum cuique" (Hohenzollernspruch).

gogische Grundsatz jedesmal durch die Überschrift kurz angedeutet. Beim vorliegenden Kapitel ist dies, wie man sieht, ausnahmsweise nicht der Fall; er ist aber in den beiden Mottos bereits angedeutet. Hier weist die Überschrift gerade umgekehrt auf eine der vorkommenden mancherlei Verletzungen des Grundsatzes hin, um von vorn herein den Blick darauf zu lenken, welche schlimmen Konsliste und Schädigungen daraus entstehen, wenn der maßgebende Grundsatz nicht streng zur Richtschnur genommen wird.

Wir werden nun

1. den hier gultigen ethisch-padagogischen Grundsatz namhaft machen

und begründen, fodann

2. den bekannten, das Schulwesen seit langem außerordentlich beunruhigenden und dessen Entwicklung sehr hemmenden Schulsstreit zwischen Staat und Kirche beleuchten, und endlich

3. die friedliche Lösung dieses Konfliktes zeigen.

# 1. Der Grundfat.

Wenn es feststeht, daß im Schulregiment nicht die bureaukratische Regierweise, sondern das Selbstverwaltungsprinzip gelten soll, so entsteht die Frage: wer ist denn das eigentliche, das wahre "Selbst"

bei diefer Gelbstverwaltung?

Auf diese Frage will nun der gemeinte Grundsat die Antwort geben. Wir sagen zunächst ganz allgemein: Das wahre "Selbst" bei der Selbstwerwaltung der Schulangelegenheiten sind die Schulintersssenten. In dieser allgemeinsten Fassung wird wohl jeder, wer er auch sei, die Antwort anerkennen. Wie sollte sie auch nach Vernunst und Ethik anders lauten? Denn solchen Wächten einen maßgebenden Sinfluß auf das Schulwesen zu gestatten, welche gar kein oder nur ein höchst unbedeutendes Interesse an demselben haben können, wäre ja widersinnig, gleichsam ein Widerspruch in sich selber. So nach

ber Vernunf und die Ethik sagt: wo Interessen sind, — seien es moralische oder Wohlfahrtsinteressen —, da erwachsen auch Pflichten, und wenn ein solcher Interessent diese Pflichten anerkennt und übernimmt, so hat er auch Anspruch auf die Rechte, welche zur Ausübung dieser Pflichten nötig sind. So ist also nach Vernunft und Ethik klar, daß die Interessenten und nur sie es sein können, denen beim öfsentlichen Erziehungswesen die Selbstverwaltungsrechte gebühren.

Aber, - fo wird man weiter fragen muffen - wo find benn diese Schulinteressenten? Das läßt sich nicht so schnell und turz Man fonnte allerdings antworten: es find die mundigen, pertretungsfähigen Ginzelpersonen, die in ihrer Gesamtheit bas Boltsgange bilben, also vor allem die Familienväter, benen die zu erziehenden Kinder gehören. Diese Antwort wäre nicht unrichtig, allein fie spricht bei weitem nicht die gange Wahrheit aus. Go viel ift richtig, daß auch an die Urintereffenten, an die Ginzelpersonen, gedacht werden muß; aber es ware höchst unreif, ja turzsichtig, bei ben Urintereffenten stehen zu bleiben und lediglich an fie zu denken. Denn bei ber praftischen Ausführung einer Schulverwaltung auf biefer Grundlage wurde fich bald zeigen, daß nicht allein mehrere Arten ober Seiten bes Schulintereffes Gefahr liefen, zu wenig berücksichtigt zu werben; fondern gerade auch die Urintereffenten, die anscheinend in den Bordergrund geschoben find, wurden nicht zu ihrem Rechte tommen. Wie der Lefer sieht, steht unsere Untersuchung hier an einem tritischen Buntte, wo Wahrheit und schwere Frrtumer nabe beisammen liegen, und wo es darum not thut, alle Aufmerksamkeit anzuspannen, um nicht unversehens die schwersten Miggriffe zu begehen.

Bei näherem Überlegen findet sich bald, daß unser Denken nicht bei den Individuen stehen bleiben darf. Der gesellschaftliche Berband besteht zwar aus Einzelpersonen, aber nicht bloß und nicht unmittelbar aus Einzelpersonen, — ebensowenig wie ein Gebäude aus bloßen Sandförnern gebildet ist; jede Einzelperson ist vielmehr, weil der Lebensausgaben und Lebensbedürsnisse mehrere sind, mit andern Einzelpersonen zu teils kleineren, teils größeren Gemeinschaften zusammenzgeschlossen. Darunter sind manche, welche für bestimmte Sonderzwecke auf freiwilligem Wege sich gebildet haben. Im Unterschled von diesen aber giebt es mehrere gesellschaftliche Berbände, welche das Individuum zur Bestiedigung seiner Bedürsnisse als feststehende schon vorsindet; sie sind von besonderer Bedeutung, weil in ihnen das gesamte Volkselben vornehmlich sich bewegt und auswirkt. Es sind ihrer 4: die Familie, die bürgerliche Gemeinde, die Religionsgemein-

Schaft und ber Staat.

In diese stadilen Verbände ist jede Einzelperson eingepflanzt und eingeordnet, und das Gedeihen dieser ständigen Gemeinschaften ist für das Individuum im wahren Sinne des Wortes eine Lebensfrage, weil es ohne sie, vereinzelt, weder seine allseitige Ausbildung erlangen, noch auch überhaupt sein eigenes Wohl genügend sicherstellen kann.

Genauer gesagt: es sind die in jenen Korporationen vor ihm thätig gewesenen und die noch jest in ihnen wirkenden lebendigen Perstonen, welche dem Nachgeborenen ein mehr oder weniger reiches, unverdientes Erbe von Kulturgütern zuführen und dadurch schon auf die Lebensgestaltung des Einzelnen einen bestimmenden Einfluß üben.

Die Glieder aller dieser Gemeinschaften sind unters und für einander solidarisch verbunden, damit die jeder Korporation gestellte besondere Aufgabe gelöst werden kann. Jedes Individuum gehört jeder dieser Gemeinschaften an. Es ist zunächst schon durch die Geburt ein Glied der Familie. Hinsichtlich der gegenseitigen Handreichung in gewissen wirtschaftlichen und anderen verwandten Wohlsahrtsbedürfnissen, die ein örtliches Nahewohnen der Mitglieder voraussetzt, gehört jeder einer bürgerlichen Gemeinde an. Nach seinen religiösen Bedürfnissen ist er an seine Religionsgemeinschaft gewiesen. Für seine politischen und andere damit zusammenhängende

Bedürfniffe bietet fich ihm ber Staat bar.

Bei der hohen Bedeutung dieser 4 Institutionen ist es nicht genug, daß sie da sind; sondern es ist bei jeder von höchster Wichtigseit, daß sie gut und im Segen bestehe, weil sie sonst den in ihr liegenden Nutzen den einzelnen Personen nicht zuwenden kann. Nun sind die Gemeinschaften zwar ständige, aber nicht unveränderliche: die lebendigen Personen wechseln. Es kommt also darauf an, daß für einen leistungsfähigen Nachwuchs gesorgt werde, der hinsichtlich des Verständnisses und der Besähigung wohl ausgerüstet, zugleich willig ist, sich an den Ausgaben dieser Gemeinschaften mit Liebe und Hinsgebung zu beteiligen. Damit ist das Interesse aller 4 Lebenssemeinschaften am öffentlichen Erziehungswesen erklärt und begründet; denn eben die zu erziehende Jugend ist es ja, welche in Zukunft den gleichen Dienst für das nachsolgende Geschlecht übernehmen soll.

Aus dem Interesse aber solgt für jede der vier Genossenschaften eine bestimmte erziehliche Verpslichtung; sie ablehnen hieße nichts anderes, als den eigenen Bestand gefährden, den eigenen Beruf versleugnen und an dem Volkswohl zum Verräter werden. Demgemäß darf jede Gemeinschaft: der Staat, die Kirche, die bürgerliche Gemeinde und die Familie, mit allem Recht als Interessent an dem öffentlichen Erziehungswesen auftreten, aber keine allein und ausschließlich; sondern diese 4 Korporationen in ihrer Gesamtheit, weil sie eben die Hauptsbedürfnisse des gesamten Menschenledens umfassen, sie sind in ihrem Zusammenschlusse die wirkliche Schulinteressentschaft; sie bilden das eigentliche wahre "Selbst" bei der Selbstverwaltung des öffentlichen

Erziehungswesens.

Wie aber aus dem Interesse die Pflicht, so folgt für jeden Beteiligten aus der Pflicht der rechtliche Anspruch, an der Pflege und Verwaltung der Schule teilzunehmen, und daraus folgt weiter: die mitberatenden Kollegien müssen in allen Instanzen aus Vertretern dieser 4 Gemeinschaften: der Familie, der bürgerlichen Gemeinde, der

geistliche Schulaufsicht sehr benachteiligt sei. Einmal sah er das Ansehen seines Amtes herabgedrückt, weil der Lokal-Inspektor als der eigentliche Inhaber des Schulamts erschien, während der Lehrer gleichsam nur dessen Gehülse war. Zum andern konnte es den Lehrern auf die Dauer nicht verborgen bleiben, daß die geistlichen Schulsausseher vielsach nicht die schultechnische Besähigung besaufen, welche zu diesem Aussichtsamte notwendig war, was dann natürlich zu allerlei Reibereien zwischen den Lehrern und Schulsinspektoren sührte. Und endlich klagten die Schulmänner, daß dem Lehrerstande das Aufrücken in die technischen Aussichtsstellen verschlossen — auch dann verschlossen bleibe, wenn er die besähigten Kräfte dassur stellen könne.

Im weiteren Berlauf melbeten sich dann aber auch zahlreiche Stimmen aus anderen Ständen, namentlich auf liberaler Seite, welche behaupteten, diese Art der Schulverwaltung — im wesentlichen bloß durch Theologen — sei ungeeignet, und das ganze Schulwesen komme daburch in eine zu einseitige Bahn. Die Schulbehörde ging jedoch tange Zeit hindurch auf diese mehrseitigen Klagen nicht ein, und die Welttlichen verteidigten mit Eiser und Entschiedenheit ihre heraebrachte

Stellung im Schulwefen.

Als nun die vorgenannten Beschwerden der Lehrer und der Iberalen Politiker bei der Staatsbehörde keine Beachtung und Berücksichtigung kanden, da tauchte mit aller Macht die auch schon früher seweilig empsohlene Idee der Simultanschule auf. Sie erschien als ein geeignetes Mittel zum Zweck. Käme nämlich diese Idee zur Aussührung, so siele, wie ihre Bertreter sagten, die einseitigseisliche Schulleitung von selbst, und dann würden auch die so lange verkannten Beschwerden der Lehrer ihre Abhülse sinden. Daraus ist nun auch verständlich, warum ein Teil der Lehrerschaft, weil er eben sür seine Klagen sonst keine Abhülse sah, so eisrig für die Simultansichnte eintrat.

In diesem Stadium war der Konflikt nicht eigenklich mehr ein Zerwürfnis zwischen Staat und Kirche, sondern ein Streit zwischen zwei Richtungen in der allgemeinen Volksmeinung, zwischen 2 Gegnersichaften, die sich so ziemlich deckten mit der konservativen und der liberalen Partei. Die konservative Partei, die angeblich für das tirchtiche Schulinkeresse einkrat, hatte allerdings in diesem Punkte die Kirche auf ihrer Seite; der Staat dagegen stellte sich keineswegs

ber Faktoren zu mahnen, weil sie die vielsachen Mängel in der Ausstattung der Schulanstalten und die Bedingungen der geistigen Hebung des Lehrerstandes besser kennen muhten, als die staatlichen Schulbeamten. Allein sie haben in ihrer großen Mehrzahl nicht nur nicht daran gemahnt, sondern den von anderer Seite her laut werdenden Wäsinschen und Mahnungen haben gerade sie am entschiedenschen und partnäckssten widerstrebt. Sie sagten sich, seder Schritt zur Heraussehbung der zurückzelehen Anteressenten aus ihrer bisherigen Unmündigkeit, zumal beim Lehrerstande, werde sür sie eine Berminderung ihrer Privilegien zur Folge haben. Dazu kannten sie sich nicht verstehen.

auf die Seite der Liberalen; denn die preußische Staatsbehörde hat bisher noch niemals sich für die allgemein obligatorische Simultan-

schule erflärt. Go ber bisherige Berlauf.

Ift nun völlig flar, um was es fich bei bem fogenannten Schul= tonflift eigentlich handelt? Reineswegs. Wir werben das bald feben. Bei biefem Streite haben nämlich beibe Teile, b. h. die beiben Parteien, eine ahnliche Schuld auf fich geladen, wie biejenige ift, welche wir in Rapitel 2 und 3 bei dem verwirrten Streit um Konfessions- und Simultanschulen fanden. Die Schuld besteht nämlich barin, daß die Streitfrage von vorn herein falich geftellt murbe, - genauer gefagt: daß in der unreinen Fragestellung etwas verschwiegen blieb, was beibe Teile nicht ans Licht tommen laffen wollten. Dort (bei bem Saber um Simultan- und Ronfessionsschulen) haben wir auch gesehen, bag eine falich formulirte Streitfrage, in ber ein wesentlicher Fragepunkt verhüllt bleibt, unmöglich richtig beantwortet werben fann. Denn wer die Schlinge in der Frageftellung nicht merft und doch meint, Antwort geben zu muffen, der fällt jedesmal unvermeidlich herein, gleichviel ob er fich für die eine oder für die andere Seite entscheidet. - Beim fogenannten Schulftreit tommen sogar 2 Fehler in der Fragestellung vor, d. h. es wird zweimal etwas verschwiegen.

Der erfte Fehler ift diefer: Es bleibt verhüllt, daß es fich bei bem staatlich-firchlichen Schulkonflift so gut wie gar nicht um diejenigen Schulrechte handelt, welche einerseits dem Staate und anderfeits der Kirche unzweifelhaft zustehen, sondern vielmehr um Brivilegien, um Vormundschaftsrechte, also um solche Rechte, die eigentlich den beiden übrigen forporativen Intereffenten, der Commune und Kamilie und bem Lehrerstande gehören, welche aber bisher von Staat und Kirche vormundschaftlich mitverwaltet wurden, weshalb jene beiden zurückgesetten Intereffenten bezüglich Diefer ihrer Intereffen-Rechte eben unmündig waren. So das mahre Streitobieft. Man follte benten, ein verschwiegener Fragepunft von so toloffaler Bedeutung bätte selbst einem Salbblinden nicht verborgen bleiben können. Aber was hat man nicht erleben muffen! Die eine Partei ftimmte unbesehens und frischweg für die dunkele Losung "Kirche", was verständlich ift, die andere dagegen ebenso unbesehens und frischweg für die dunkele Contra-Lojung "Staat", was bei felbstbenkenden Li= beralen völlig unverständlich ift: benn fie ftimmten ja aller Liberalität entgegen — dafür, daß Commune, Familie und Lehrerstand nach wie

por unmündig bleiben follten.

Der zweite Fehler in der Fragestellung besteht darin: es blied etwas verschwiegen, was die Inhaber jener Bormundschaftsrechte, die Rechts-Subjette betrifft. Dem Wortlaute nach hießen die Vormünder Staat und Kirche. Ist es aber dort die Staatsgemeinschaft, die mündige Staatsbürgerschaft, und hier die Kirchengemeinschaft, die Gesamtheit der mündigen Kirchenmitglieder, welche jene Vormundschafts-

reich. Es komme auf die einer Privilegien erfreuen.
effectier find es dort die mit en Staatsbeamten Jurifien,
en is Veifrlichen. Bei Lichte der ürmvolle staarlich-firfliche eine um die Bormundschaft ist enstichtlich ihrer Interesseneinschen Bureaufratie und dach Rechten in der Frages einem Und ihre in der Frages einem Und die Staatsbereiten dechte,
ender in sie sind die abstraften eine getanet, die wahre Gestalt ein zu belfen.\*

murerhullte Zinn des dismure. Man fieht, es ist ein I: subrer auf beiden Seiten Eden bedeutsamen Fragerunfte der ihre besonderen Gedanken der nachlaufende Gefolgistaft

genn er in der bisherigen ver-

2000 surückgesepten Inter-In Ubrigen wird die Kirche 2000 den fürzeren ziehen: ihr 2000 Ernrie einstweilen noch belassen Beiteren der jeweiligen Staates 2000 wird wider sie verstimmt 2000 ein. Bielleicht riesiert die 2000 water sich mit der Simultan-

# , \_ No Ronfliktes.

chang — vereint mit dem der auf einem ebenfo einfachen,

· S. i... saana fein, wenn nicht ums

#### with the antibody and thun - nachweis: 1016 . with southing will be

Der Staat bekommt, was ihm gebührt, — bazu die Oberleitung. Die Kirche wird in den Stand gesetzt, ihre Interessen wirksam selbst zu vertreten, — so wirksam, wie jeder der andern Interessenten.

Was will fie mehr? was fann fie Befferes wünschen?

Aber fönnte sie nicht durch die Verbindung der anderen majorisiert werden? Das fann auch jedem der übrigen geschehen. Allein
für die Kirche ist das am wenigsten zu befürchten. Denn wenn sie
mit dem Lehrerstande wieder bessere Fühlung hat als disher — und
das wird von Stund an der Fall sein, wo der Lehrerstand nicht
mehr als unmündiger behandelt wird und er seine Vertretungs-, Amtsund Standesrechte bekommt, — dann werden die Vertreter der Schultechnif und wahrscheinlich auch die der Familie stess warm dafür
eintreten, daß die ethisch religiöse Seite der Schulerziehung ungeschädigt bleibe.

Bas sonst das gute Berhältnis zwischen der Kirche und dem Lehrerstande noch erschweren könnte, das ist ein allgemeiner Notstand, nämlich die bekannte Spaltung innerhalb der Kirche selber zwischen der positiv-orthodoren Richtung und der anders gearteten rationelleren

Anschauung. Was ist da zu raten?

Die Zerspaltung ist auf historischem Wege, von innen heraus, entstanden. Darum muß sie auch von innen heraus, durch geistige Wittel, überwunden werden. Eine chirurgische Behandlung, d. i. durch scharse Disziplinar-Berordnungen, würde das Übel nur ärger machen. Beide Teile müssen mit einander Geduld haben und beiderseits den

Frieden suchen. So lägt sich schon weit kommen.

Ferner will in der vorgeschlagenen Verwaltungsreihe beachtet fein, daß die Rirche auch bei ber Schulaufficht in allen Inftangen durch eine ständige Vertretung beteiligt ift. Die wichtigste Aufsichts= inftang ift für fie natürlich an ber Stelle, wo die Schularbeit geschieht, also im Lotalschulvorstande. Thut der Geiftliche, der dort fist, feine Schuldigfeit, fo tann er von dem religiöfen Stande ber Schule genau unterrichtet sein, und da dies in allen Schulgemeinden des Landes der Fall ift, jo können auch die Kirchenoberen durch diese geiftlichen Mitglieder ber Schulvorftande genau erfahren, wie es um Die Pflege bes fittlich-religiofen Lebens im gesamten Schulwefen fteht. Behufs Renntnis der Sachlage bedarf es alfo feiner gesonderten Schulaufficht ber Boltsichule burch Superintendenten und Generalsuperintendenten. Glaubt nun irgendwo der firchliche Vertreter im Schulvorftande in der betreffenden Schule einen Mangel zu entdecken, so wird er, wie Weisheit und Liebe raten, zuerst mit dem beteiligten Lehrer unter vier Augen sich benehmen. Läßt sich auf diesem Wege eine gutliche Berftandigung nicht erzielen, fo fann er die Angelegenheit amtlich im Schulvorstande zur Sprache bringen. Tritt auch hier feine Ausgleichung ein, so steht ihm der Appell an die nachfolgende Instanz (fommunale Schuldeputation) und weiter und weiter bis zur

höchsten Instanz offen. Natürlich kann auch der beteiligte Lehrer, sosern er mit der unterinstanzlichen Entscheidung nicht zufrieden ist, ebenfalls diesen Appellationsweg betreten. So dietet das Interessen vertretungs-System dem firchlichen Aufsichtsbedürsnis nach beiden Seiten volle Genüge, nach der Seite der Kenntnisnahme, wie behufs Abstellung der Mängel. Damit ist für die Schulen und den Lehrerstand ein Großes gewonnen. Die Doppelreihe der Aussichtsorgane, welche Zwiespalt veranlaßte und viele andere Unzuträglichkeiten hatte, verschwindet und macht einer pädagogisch-einheitlichen Schulaufsicht Platz.

Endlich hat auch die Kirche selbst noch ein höchst wirksames Mittel in der Hand, um mit dem Lehrerstande in eine engere Fühlung zu kommen, — ein Mittel, dessen Anwendung ihr niemand verwehren kann. Es besteht darin, daß in allen kirchlichen Selbstverwaltungsvorganen, vom Preschyterium an bis zur Landessynode, auch dem Schulamte eine angemessene Bertretung gewährt wird. Das wäre also eine Anwendung des Prinzips der Interessenvertretung zu gunsten der Schule und der Bädagogik auch auf das kirchliche Gebiet.

Für eine berartige Einglieberung des Schulstandes in den firchlichen Organismus sind bekanntlich schon vor nahezu 50 Jahren namhaste Kirchen- und Schulmänner, wie Landsermann, Jahn, Bunsen, Sup. Back in Castellaun, Superintendent Fabricius in Mörs, mit aller Wärme eingetreten. Im Jahre 1847 beschäftigte sich auf Antrag der Kreisshnode Mörs auch die Rhein. Prov. Synode mit dieser Frage, und zwei Jahre später kam dieselbe Angelegenheit — veranlaßt durch eine Singabe des "Evang. Lehrervereins für Kheinland und Westfalen" an derselben Stelle abermals zur Sprache. Die Sache

wurde bamals vertagt. Seitbem ruht fie in ben Aften.

Es wäre im Interesse ber Kirche bringend zu wünschen, daß sie jest die Frage wieder aufnähme und baldigst zum Abschluß brächte. Die Hannoversche lutherische Kirchenordnung hat ersreulicherweise bereits einiges davon ausgeführt. Dieselbe bestimmt u. a. in § 45 Nr. 5, daß in den dortigen Bezirkssynoden je 2 Volksschulsehrer Sitz und Stimme haben. Dieselben sollen von den im Synodalbezirk angestellten evangesisch-lutherischen Volksschullehrern aus ihrer Mitte gewählt werden. Möchten die übrigen Landeskirchen diesem Beispiele solgen und dann den Gedanken vollständig aussühren. Die Kirche erreichte dadurch zwei bedeutsame Vorteile: einmal fäme sie in eine innere, friedliche Verbindung mit dem Lehrerstande, und zugleich erführe die Theologie eine Verruchtung und Vereicherung durch die Kädagogik. Welcher dieser beiden Vorteile am meisten zu schätzen wäre, ist sast schwer zu sagen; höchst schätzbar sind jedenfalls beide.

Die fatholische Kirche fann freilich dieses Mittel nicht anwenden, weil sie überhaupt keine Interessenvertretung in inneren Kirchensachen anerkennt. So mag sie sich bescheiben; sie hat sich ja selbst die Hände gebunden. Jedensalls darf ihr der Staat kein Aguivalent diefes Mittels zugestehen, fo etwa, daß er ihr zu Willen ware, wenn fie für ihren Bedarf eine geschärfte disziplinarische Aufficht über die Lehrer begehrte. \*ron only iin oxigot employ

Bum Schlug möchte ich die Aufmerksamfeit bes Lejers lenken auf das an der Spige diefes Rap. ftebende Motto (1. Kor. 14, 33): "Gott ift nicht ein Gott ber Unordnung" - (Die ftete Streit erzeugt ober vielleicht schon von vorn herein ist) - "sondern bes Friedens." Es hatte eigentlich fchon zu Anfang geschehen follen.

Man beachte vorab, daß das paulinische Wort im Vordersate zunächst nur ein negatives Urteil ausspricht, und erst im Nachsage das positive folgen läßt. Nicht selten fann man auf den Rangeln und bei andern Gelegenheiten den 1. Teil des apostolischen Spruches jo zitieren hören, daß er in das positive Urteil umgeandert ift: "Gott ift ein Gott ber Ordnung." Es scheint diese unbedachtsame Um= änderung fehr häufig vorgefommen gu fein, ba ber Cat in biefer verfehrten Form fast zum Volkssprichwort geworden ift. Paulus hat wohl gewußt, warum er seinem Urteile zunächst den negativen Musbruck gab. Lautete es positiv: "Gott ift ein Gott ber Ordnung", fo würde das heißen: Ordnung muß geschafft werden um jeden Breis, gleichviel ob fie gut ober schlecht ausfalle, wenn es nur Ordnung ift. Belch eine irreführende Beijung ware bas! Gine Ordnung fann nicht schon barum gut heißen, weil fie Ordnung herstellt, fondern nur dann, wenn fie ihren Zweck erfüllt, b. i. wenn fie bem Streite, Awiespalt u. f. w. vorbeugt oder ihn schlichtet: noch deutlicher: wenn fie Frieden ftiftet oder ihn befestigt und forbert. Doch das nur nebenbei, um ben Lefer zum Aufmerken anzuspornen. Run zur Hauptsache.

Bo die Apostel in ihren Briefen für allerlei Spezialfälle ethische Beisungen geben, da kommt es manchmal vor, daß ihr erleuchteter Beift fie einen folden Ausdruck finden läßt, der nicht nur für bas betreffende spezielle Bedürfnis treffend fagt, was zu jagen war, sondern überdies vermöge feiner wohlgewählten Faffung eine ethische Wahrheit von überraschend großer Tragweite und außerordentlich gewichtiger Bedeutsamfeit ausspricht, und dies in so deutlichen, wissenschaftlich bestimmten, wie schlichten und gemeinverständlichen Worten, daß ber moderne wiffenschaftliche Denker, der sich an demselben Problem versucht hat, nur mit Verwunderung und Bewunderung darauf hin= bliden fann. Einen apostolischen Ausspruch solcher Art haben wir auch in bem obigen Motto vor uns, diesmal obendrein von gang hervorragendem Gehalt. In der That, dieses Paulinische Wort hat bei all feiner Schlichtheit und Unscheinbarfeit ben Wert einer gangen Biffenschaft. Das will nicht hoperbolisch verstanden fein, fondern burchaus buchftablich. Es ift eine bestimmte Wiffenschaft gemeint und zwar eine, die für ben Staat und bas gefamte foziale Leben an

:. :heoretische Rechtswiffenmurich ist hier nur an bas anten, nicht an bas Strafrecht, Emile ber Ethif gehört . · Foricher alles um den rich-2.3 uribischen ober positiven - :.. wirklich gefunden, das will ...... ausgebrückt, und fein maemiesen, bann ift bas eigent-: ubrige theoretische Forichung . Rechtswiffenschaft einen fichern : : der Rechtsbegriff nicht feit-.; im Rebel und die praktische ....rermeidlich nicht nur großen ....gen ausgesett. Wie iteht es Bandemiffenschaft um diefes Rern-: ..... Rechts? Sollte der Begriff . .... fungen enthoben jein und feit-2:bit der moralische Rechtsbegriff er rationell begründet fein. E ettingen einander gegenüber. mende Rechtsphilosophie, will die erleiten, hat aber — wie schätzbar Beriehung fein mögen — bis auf the und miffenschaftlich genügende to Bollzahl der mahren Urelemente -: ande gebracht, die von allen christcare, und hat gerabe am wenigiten ertannten Begriff bes moralischen Damit bleibt auch ihr Begriff des

care, und hat gerade am wenigsten erkannten Begriff des moralischen Samit bleibt auch ihr Begriff des mangelhaft. Wäre aber auch der so mangelhaft. Wäre aber auch der so met Rechtsbegriff wirklich der richtige, er christlichen Religionsgemeinschaften kat, da es auf einer Autoritätsbasis windung entbehrt, für die moderne welos sein, weil der heutige Staat, religiösen Gemeinschaften angehören, unridischen Rechtsbegriff gebrauchen karität unabhängig ist, mithin streng

So steht es bei den theologischen Ber Andern

etern und der ihnen folgenden Rechtswir besser ergangen oder vielmehr noch
was Kant und Herbart. Unter den
willen Forscher, von Cartesius an dis
de Ethik allmählich ihren echten, ihren

heiligen Sinn verloren und fich halb oder gang in eine bloße Blückfeligkeitelehre (Eudamonismus) umgewandelt. Dieje prinzipielle Entstellung der gesamten Ethik traf nun natürlich auch den Man fann diefen inneren Ruchbilbungsprozen ber Rechts- und Staatswiffenichaft in ihrer Geschichte Schritt für Schritt verfolgen, von Sugo Grotius und Pufendorf an bis zu ben heutigen positivistischen (resp. darwinistischen) Rechtslehrern. Bergebens hatte Rant zu feiner Zeit mit aller Rraft fich gegen biefe Rudbilbung ber philosophischen Ethit gestemmt; die eudämonistische Strömung war zu stark: er wurde beiseite geschoben, freilich nicht gang ohne seine eigene Schuld. Bu bem, was biefe abwärtsgleitenden philosophischen Ethifer und Juriften zur Abirrung von der richtigen Bahn verleitete, gehörte namentlich auch eins, was im Grunde die Theologen verschuldet hatten. Diese letteren, besonders die streng Bibelgläubigen, bilbeten nämlich die Ethik vornehmlich aus in der unvollkommenen Form der Pflichtenlehre, fo daß diefelbe als eine Summe von Geboten und Berboten erscheint, und somit bei weiterer Ausgestaltung Gebot auf Gebot und Satung auf Satung sich häufen muß bis ins Unendliche, — ähnlich wie weiland bei den altjudischen Rabbinen. Das mußte fo gehen, weil die theologischen Ethiter nicht einsehen konnten oder wollten, daß das Hauptproblem der Ethit und ihr Schlüffel lediglich liegt in der Berausarbeitung ber Pringipienlehre, genauer, in ber Auffindung ber berschiedenen Urelemente des Ethischen, der jog. Musterideeen. Diese Sauptaufaabe murbe ruben gelaffen ober hochstens ein wenig baran herumgetaftet, weil man nicht bamit zurechtzukommen wußte. Run konnte aber ben philosophischen Rechtsforschern nicht entgeben, zumal schon jeder achtsame Laie es wissen kann, daß die positiven Rechts= ordnungen der verschiedenen Länder und Zeiten mehrfach von einander abweichen, auch bei verschiedenartigen Boltszuftanden in der einen ober andern Beziehung stets mehr ober weniger von einander abweichen werden, turz, daß dieselben wandelbar find. Aus dieser an und für fich durchaus richtigen Beobachtung machten bann jene Rechtsgelehrten ben voreiligen Schluß: Da die Rechtsordnungen mehr ober weniger wandelbar feien und fein mußten, fo fonnte der juridische Rechtsbegriff unmöglich auf bem morglischen Rechtsbegriffe ruben, weil der lettere als folcher absolute Geltung, mithin Unwandelbarfeit beanspruche; ber juridische Rechtsbegriff könne daher nichts anderes als ein Zwedmäßigfeitsbegriff fein. Ihrer viele machten bann in noch größerer Boreiligkeit den weiteren Schluß: auch der moralische Rechtsbeariff fei, bei Lichte besehen, wandelbar; seine vermeintliche absolute Geltung beruhe baber auf einer Täuschung; furz, es gabe eben feine Ethit in dem bisherigen Ginne bes Wortes, fondern nur eine Glüchfeligkeits-Dahin war es schließlich ausgelaufen, weil die Theologen die elementaren ethischen Urideeen nicht gesucht oder nicht gefunden und barum fich begnügt hatten, Die Ethit in der unvolltommenen Geftalt von Geboten und Satzungen barzustellen. Selbst Rant hatte noch gemeint, - und das war fein schwerer Fehler - die Sittenlehre in Form von verpflichtenden Satungen ausbilden zu muffen, und mit feinen Zeitgenoffen geglaubt, ber rationellen Forschung baburch Benuge zu thun, daß er einen einzigen oberften Pflichtfat (ben fog. "tategorischen Imperatio") suchte, aus dem fich alle übrigen Pflichtgebote ableiten laffen würden. Go hat er leider felber wiber Willen bagu mitgeholfen, daß die philosophische Ethit immer mehr in die Irrbahn bes Eudamonismus geriet, wo bann die Begriffe: Gewiffen, Gemiffenhaftigfeit, Gewiffensbiffe, Tugend, Lafter u. f. w. ihrem wahren Sinne nach aus der Welt verschwinden (wenn man dieselben auch aus Rudficht auf das beschränkte Bolt noch einstweilen im Munde führt), mithin etwaige Fehltritte nur als Unbedachtsamkeit, Unbesonnenheit u. f. w., furz als bloge Thorheiten begriffen werben. Serbart war unter den großen Philosophen damals und noch lange nachher der einzige, der sich diesem verderblichsten aller Irrtumer fest in den Weg stellte: er hat die Urelemente des Ethischen, die ethischen Musterideeen, gesucht, aber nicht bloß gesucht, sondern sie auch in ihrer geschlossenen Vollzahl gefunden und für immer klargestellt. Noch mehr: Dieje seine ethische Prinzipienlehre stimmt mit der Ethik des Christentums pollfommen überein, und bas nicht nur, fondern fie eröffnet in die biblische Sittenlehre jogar viel tiefere Einblide und Weitblide, als die sämtlichen theologischen Ethifen bei ihrer alten scholastischen Forschungsmeise es vermögen.\*) Ich fann nicht umbin, bier im Vorbeigeben eines tragischen Verhängnisses zu gedenken, das über unferm Preugenlande gewaltet hat. Geit mehr als anderthalb Sahrhunderten konnte auf den preußischen wie andern deutschen Universitäten die endämonistische Ethit und Rechtsphilosophie frei und frant gelehrt werden, zum Teil unter offizieller Begünftigung; und allem Anschein nach dürfte in der heutigen Rechts- und Staatswissenschaft nachgerade von der echten Ethik nicht viel mehr übrig geblieben sein. 2018 eine der neuesten und entschiedensten Rundgebungen in dieser Richtung sei hier beispielsweise erwähnt das Wert des unlängst verstorbenen Brof. Dr. Ernft Laas in Strafburg: "Ibealismus und Bofitivismus"\*\*) 1879 bis 1884, 3 Bande. Dagegen hat die Philosophie Berbarts, Die einzige bamals, welche wider den Gudamonismus ficheren Rat wußte, feit 50 Jahren auf ben preugischen Universitäten feine große Rolle gefpielt\*\*\*), fondern ift fogujagen aus Preugen verbannt gewesen, obwohl fie ftattliche Lehrfräfte stellen konnte. Diefelben haben bann zum Teil in Sachsen und Ofterreich ihre Beimat

\*\*\*) Bal, indes Steinthal und Lagarus in Berlin.

<sup>\*)</sup> S. in der Zeitschrift für exakte Philosophie die Abhandlung von D. Flügel: "Die Sittenlehre Jesu", die auch als besondere Schrift erschienen ist. 3. Aust., Langensalza.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Positivismus" — so nennen die französischen und englischen Philossophen (Comte, Stuart Will, Spencer u. s. w.) ihre sog. "neuere" Weltanschauung, die in den Eudämonismus ausmündet und im Grunde doch nichts anderes ist als die alte Philosophie Epikurs.

gefunden. Das klingt fast wie ein Rätsel, ist aber für den Kundigen erklärlich genug, was jedoch hier nicht näher beleuchtet werden kann. Kein Bunder, daß auf dem so wohl präparierten Boden die sozialdemokratische Gesellschaftslehre, die ebenfalls keine Ethik, sondern nur eine Glückseligkeitslehre anerkennt, eine so offene, freie Bahn hat, wie sie nur wünschen kann. Es ist also gewandt; "alle Schuld rächt sich auf Erden."\*)

Bliden wir jest wieder auf unfern Ausgangspunft, auf bas Motto dieses Rapitels. Bielleicht benkt mancher Lefer, der vorstehende Ausblick in die Geschichte der Ethik und Rechtswiffenschaft sei doch eigentlich eine unnötige Abschweifung vom Thema gewesen. Irrtum! Es war vielmehr ber gerade und fürzeste Weg gur Scharfung bes Blicks, um den Gehalt und hohen Wert des apostolischen Ausspruchs in feiner gangen Bedeutung erfaffen und schägen zu können. Was die Forscher beiderlei Richtungen, die Theologen und die meisten Philosophen, bei allem ihrem Fleiße in der langen Zeit vergeblich versucht hatten — den richtigen und wiffenschaftlich genau definierten Begriff bes moralischen Rechts, - bas hatte ihnen ber Apostel in unscheinbaren, schlichten und durch eine lotale Angelegenheit veranlagten Worten offen por die Augen gelegt. Aber man ift an diesem deutlichen Fingerzeig vorbeigegangen. In der That, das obige Motto enthält bei all feiner Schlichtheit ben flaren und wiffenschaftlich genau bestimmten Begriff des ethischen Rechts und damit zugleich auch den des juridischen Rechts. Daß es in Bahrheit sich fo verhält, dafür dürfte hier als Zeugnisbeweis die Thatsache genügen, daß der Philosoph Herbart auf dem Wege der rationellen Erforschung der Ethit genau benfelben Begriff des moralischen Rechts gefunden und fast mit benselben Worten befiniert hat wie ber Apostel. Bas im sprachlichen Ausdruck etwa abweichend flingt, rührt lediglich daher, daß der Apostel in der Sprache der religiösen Anschauung redet, während Herbart fich ftreng fachlich rationell ausdrückt. Der Apostel fagt: "Gott ift nicht ein Gott der Unordnung" (bes Zwiftes, bes Streits), "fondern bes Friedens." Berbart fagt: Die ethische Rechtsibee gründet fich barauf, daß ber Streit mißfallt" - woraus alfo folgt, daß Ordnungen (Rechtsfatzungen, Ginrichtungen) gesucht und festgestellt werden muffen, welche möglichft geeignet find, den Frieden zu erhalten und zu fördern. Wie man fieht, find beide Aussprüche bem Sinne nach vollkommen übereinstimmend. Dabei will barauf geachtet fein, daß beibe ben Rechtsbegriff zunächst negativ bestimmen

<sup>\*)</sup> Über die vorsin angegebenen kurzen Notizen aus der Geschichte der Ethik und der Rechtsphilosophie sindet sich der genauere Nachweis in der tresslichen und gehaltvollen Schrift von Dr. Thilo: "Die theologisterende Rechts= und Staatslehre. Sine historisch=fritische und theoretische Untersuchung über die Prinzipien der Rechtsphilosophie und die damit zusammenhängenden philosophischen Disziplinen" (Leipzig, L. Bernipsch); serner in weiterem Ausblick in dem andern Berke desselben Bersasiers: "Bragmatische Geschichte der Philosophie".
2 Bde., 2. Aust. (Eöthen, D. Schulze 1880.)

und dann erst auf das Positive hinweisen. Die Gründe, warum bei der Rechtsidee die Desinition zunächst negativ vorgehen dars, wolle man in Herbarts Sthit nachlesen; dieser Punkt hat sundamentale

Wichtigfeit.

Ist der ethische Rechtsbegriff richtig ermittelt, so läßt sich auch leicht sehen, wie berselbe zum juridischen sich verhalt, was beibe eint, und worin fie fich unterscheiden. Wie die prinzipielle Ethif überhaupt, fo richtet auch die ethische Rechtsidee den Blid nicht auf die außeren Sandlungen, fondern auf deren Burgel, auf die Gefinnung, bier auf die rechtliche Gefinnung, die den Streit haft und ben Frieden liebt. Ift ber Baum aut, fo bringt er auch gute Früchte; Der unveredelte bringt auch Früchte, aber nur wilbe. Indem dann die ethische Rechtsibee barauf hinweift, daß außere Ordnungen (Sakungen, Gefete, "Weistumer" ober wie man es nennen mag) festgestellt werden muffen, welche geeignet find, den Streit zu vermindern rejp. zu ichlichten: fo fordert damit der ethische Rechtsbegriff felber das juridische Recht, benn biefe gesetten, positiven Ordnungen bilben in ihrer Gesamtheit eben ben Inhalt des juridischen Rechts. Daraus wird nun auch flar, worin der juridische Rechtsbegriff von dem moralischen sich unterscheidet und seine eigenartige Natur und Schranke erhält; denn ba die gesetzten Ordnungen die Sandlungsweise regeln wollen, fo beift dies, das juridische Recht richtet seinen Blid nicht, wie die moralische Rechtsidee und die Ethit überhaupt, auf die Befinnung, jondern umgefehrt lediglich auf die äußeren Handlungen. Das juridische Recht tann eben nicht anders; es muß die wirklichen Gefinnungen nehmen, wie sie gerade sind, aut oder schlecht, da es dieselben nicht erfennen. geschweige andern fann. — Weiter wird nun deutlich besehbar, was den ethischen Rechtsbegriff und den juridischen eint und aufs inniaste verbindet. Das juridische Recht, obwohl es feinen Blick blok auf die äußeren Sandlungen richtet, hat bennoch zwei Bestandteile, wenn es echter Art fein foll: einen fonftanten, aber verborgenen, ber äußerlich nicht immer sofort bemerkbar wird, und einen variablen und offensichtigen, ber fofort in die Augen fällt. Der konstante und verborgene, welcher die Burgel oder ben inneren Trieb gur Reftstellung ber außeren Ordnungen enthält, ift die ethische Rechtsidee. Der variable Bestandteil begreift das in sich, was äußerlich hervortritt, nämlich die festgestellten positiven Sagungen, welche die äußeren Sandlungen regeln follen. Was die beiderlei Rechtsbegriffe eint und ungertrennlich verbindet, liegt also barin, daß das juridische Recht seine Burgel, seinen Schaffenstrieb in der ethischen Rechtsidee hat. Hier ist der wichtige Punkt, wo auch deutlich erkennbar wird, was für eine große, tiefe Kluft die echte, die ethische Auffaffung bes juridischen Rechts scheidet von ber fläglich entleerten eudämonistischen. Während jene, wie wir faben, die Burgel bes juridischen Rechts in der ethischen Rechtsidee sucht, will der Eudamonismus bas juridische Recht bloß aus dem Zwedmäßigfeitsgedanken, aus dem

Wunsche nach äußerer Glückseligkeit hervorwachsen laffen. Daß nun dort, wo ein sittliches Gollen den Antrieb zu den Rechtsüberlegungen giebt, ganz andere Rechtsfatzungen hervorgeben werden, als bier beim Eudämonismus, wo man von einem sittlichen Sollen nichts wiffen will und ben Antrieb zur Rechtsbildung nur in dem Wunsche nach äußerer Wohlfahrt fieht, liegt auf der Hand. In der modernen, vorwiegend eudamonistischen Gesetzgebung tritt das auch handgreiflich zu Tage. - Aus alle dem wird endlich auch das flar, warum es eine große Voreiligkeit war, als weiland die Rechtsgelehrten aus der an fich richtigen Thatsache, daß die äußeren Rechtssatzungen variabel find und fein muffen, den verhangnisvollen Schluß machten, bas juridische Recht könne nur auf Zweckmäßigkeitsüberlegung beruhen, nicht auf einer ethischen Ibee, die fonstant zu sein beanspruche. Dieser Schluß war nichts als ein reines Stolpern, ein Stolpern über eine Thatfache, die man nicht zu deuten verstand, ein Stolpern aus Unwissenheit. Die Kenntnislude bestand barin, daß die theologischen und die philosophischen Ethifer bis dahin die wahre moralische Rechtsidee noch nicht gefunden hatten, oder wenigstens nicht flar und irrtumsfrei sie darzustellen wußten. Wäre dagegen der moralische Rechtsbegriff irr= tumsfrei ermittelt und mit ber nötigen rationellen Begründung versehen gewesen, so würde auch begriffen worden sein, daß der juridische Rechtsbegriff jene vorhin bezeichneten zwei Bestandteile hat, von denen der eine, der innerliche, richtunggebende, durchaus konstant ist, während ber andere, der äußerliche, sichtbare, ebenfo gewiß variabel sein kann und sein muß. Die Sauptschuld an der Reuntnislude in diesem fo wichtigen Punkte trugen freilich die Theologen, weil fie die ethische Prinzipienlehre vernachlässigten und überhaupt anstatt rationeller Forschungsweise ihren eigenen Weg einschlugen; bazu kommt noch oder vielmehr: daher rührt es, - daß fie trot ihres fleißigen Forschens in der heiligen Schrift doch den ethischen Rechtsbegriff, obwohl der Apostel Baulus ihnen benselben bort in vollendeter Bestimmtheit vor die Augen gelegt hatte, nicht zu sehen vermochten und bis heute nicht gesehen haben.\*)

Meine Betrachtung über das Motto kann ich jest schnell be-

endigen.

Barum ift gerade dieses Motto an die Spite dieses Kapitels gestellt? Der Leser wird sich jett wohl die Antwort

<sup>\*)</sup> Bas im Borstehenden über das Verhältnis der Ethik zum Civil und Staatsrecht gesagt wurde, sindet seine Anwendung auch auf das Eximinalrecht. Doch sei dabei daran erinnert, — weil es bei der üblichen Unbekanntschaft mit der ethischen Prinzipienlessre gewöhnlich nicht gewußt wird — daß die Kriminalpipitig gar nicht auf der ethischen Idee des Nechts (Friedensrechts) ruht, sondern auf einer ganz verschiedenen, nämlich auf der Idee der Bergeltung. Diese letztere Idee wendet aber ihre Forderungen nach zwei entgegengesetzten Seiten: einemal verlangt sie Bergeltung sür erwiesene Bohlichaten (durch Dank, durch gebischenden Lohn sür geseisten Urbeit u. s. w.), zum andern sür begangene Wehesthaten (durch Strasen), und das ist das sog. Kriminalrecht.

felber geben konnen. Rur ein paar Borte feien meinerseits noch beigefügt. Jener apostolische Ausspruch will im Zusammenhang unserer Schulverfaffungsfragen fagen: bei der Schulverwaltungsordnung muß über und vor allen Zweckmäßigfeitsüberlegungen und neben andern ethischen Forderungen auch unbedingt und unverfürzt die ethische Idee bes Rechts zur Geltung tommen. Die Uberschrift bes Rapitels hatte alfo furz lauten konnen: Das Recht in der Schulverfaffung. Dieweil aber der abstrakte Rechtsbegriff noch nicht deutlich erkennen läßt, was für Rechtsordnungen gemeint find, so empfahl es sich, ben leitenden Grundsat in der ausgeprägten Form auszudrücken, die er in der Sozial-Ethik bei Anwendung der Rechtsidee auf die Schulverfaffung erhalten wurde. So lautet er benn jett in aller Deutlichfeit und Beftimmtheit: In ber Schulverwaltung muffen die beteiligten forporativen Schulintereffenten, nämlich die befannten vier Gemeinschaften, gebührend gur Mitwirfung gelangen. Aber fämtliche, — nicht etwa bloß ihrer zwei oder drei, sondern alle vier. So kommt das Friedensrecht im Schulregiment zur Geltung, aber nur jo; jo gelangt auch der Hohenzollernspruch: Suum cuique zur Ausführung. So wird die Schulverfassung eine wahrhaft gerechte. Würde dagegen einer der Intereffenten ausgeschloffen oder zurückgesett, jo geschähe ihm Unrecht, sein eigenartiges Schulinteresse wurde geschädigt, — aber nicht allein dieses partielle Interesse, was wohl beachtet fein will, fondern das Schulintereffe als Ganges, benn bas Erziehungsanliegen bes gesamten Bolfes sett sich zusammen aus ben vier Teilanliegen und fann nur dann gang gewahrt sein, wenn jedes Teilintereffe feine felbständige Bertretung findet.\*) Ift nun die Schulverfassung eine gerechte, so wird fie auch eine friedliche sein; ist fie nicht gerecht und friedlich, so kann sie auch nicht eine wahrhaft freiheitliche sein und in weiterer Folge auch nicht eine gesunde.

So möge denn das apostolische Motto den Schulgesetzebern, sowie allen denen, die in der Presse und anderwärts berusen oder unberusen dabei mitreden wollen, in die Ohren und in die Seele schreien: Schaffet eine Schulversassung, in der das Recht gilt, — also nicht nach bloßen Zweckmäßigkeitserwägungen, noch weniger nach Parteiwillkür oder nach etwelchen Bevormundungsgelüsten u. s. w., sonst kann kein Segen auf dem Werke ruhen. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, des Rechts.

<sup>\*)</sup> Ausdrücklich sei auf diesen Punkt ausmerksam gemacht, der von manchen Lesern übersehen werden könnte. Das eigentümliche Schulinteresse, welches sede der vier Gemeinschaften (Staat, Kirche u. s. w.) berufsgemäß zu bedenken hat und darum auch rechtlich vertreten soll, darf nicht als ein solches Anliegen begrissen werden, welches eben nur diese betreffende Korporation anginge. Jedes Teil-Interesse geht vielmehr die übrigen Gemeinschaften ebensalls an; nur haben diese dassür keinen besonderen Beruf und darum auch nicht das rechte Auge. Die vier Zweig-Juteressen stellen somit vereint das ganze, volle Schulinteresse der gesamten Bolksgemeinschaft dar, und so, nur so müssen sie begrissen werden. Die Nation muß wünschen, daß sie alle unverkürzt zur Geltung kommen. Damit

der dernen mitklich geschehe, damit tein Zweig-Anliegen vergessen oder zurückesten werbe, darum muß jedes Teil-Interesse von derzenigen Korporation vertreten werden, welche dassit den besonderen Beruf und somit den helleren Blick hat. In der gesonderten Vertretung liegt demnach durchaus nicht etwas Partikularistisches. Die viersältige Vertretung sit nur äußerlich etwas Geteiltes, um bestimmter Zwecke willen; begrifflich dilbet sie die Bertretung des Gesamt-Schulinteresses, d. i. des Schulinteresses des ganzen Volks. Das Gesagte sindet auch seine Anwendung auf die besondere Vertretung der theoretischen und praktischen Pädagogik. Darin steckt nicht eine Begünstigung partikularistischer, selbstsücktger Interessen der pädagogischen Fachmänner, sondern es ist begrifflich wieder nichts anderes als ein gewichtiger, unentbehrlicher Teil des Schulinteresses der gesamten Bolfsgemeinschaft. Summa: Das Prinzip der Interessen der nicht nicht nur nichts Trennendes, sondern ist der einzige Weg, um dem ganzen Schulinteresse Wittel zu diesem Zwecke giebt es eben nicht. Wer dies begriffen und so dem Prinzip der Nation voll und ganz zur Berücksichtigung zu verhelsen; denn ein anderes Wittel zu diesem Zwecke giebt es eben nicht. Wer dies begriffen und so dem Prinzip der Interessendertretung ins Herz geschaut hat, der wird, wenn er nachdenksamen Sinnes ist, sich allmählich zu ber wieteren Frage gesührt sehen: ob diese Prinzip nicht auch auf den sührste dann schließlich zu der Iberzeugung gesangen, das das Krinzip der Interessendertretung gerade auf dem politischen Gebier nicht bloß heilsam, sondern vielmehr der einzige Weg ist, um den Staat von der Vollenden Jerrüttung durch das dermalige Parteiunwesen — welches Unwesen lediglich die undermeibliche Kolge der bisherigen sinnlosen Vertretungsveie ist — zu erretten und dem gesanten Volkslehen zu ruhger Entwicklung und gescherter Volksahren des Verschlichten webeit der under eine Verschlichten der Verschlichten Des geschen verschlichten Bes staatlichen Lebens, sowie die Zweizen von des

performs. The Anarollung, in believed Sinne genomen, angust desirable extinted so, and the genomen, angust desirable extinted so, and the selection of the extrapolated and persons believed and Character and Character and the extrapolated and the following the analysis and the following the analysis of a selection of the analysis of the analysis of the extrapolated and the following the analysis of the analysis of the extrapolated and the extrapolated and the analysis of the analysis of the analysis of the extrapolated and the ex

# VII. Padagogik, Schulamt und Lehrerstand.

Wer da tärglich faet, ber wirb auch tärglich ernten. 2. Kor. 9, 6.

## 1. Der Grundsat.

In der Schularbeit sind nicht die anstaltlichen Einrichtungen (Webkinde u. s. w.) und die wertzeuglichen Hilfsmittel (Lehrbücher u. s. w.) die wichtigsten Faktoren, sondern die lebendigen arbeitenden Kräste, die Lehrpersonen, und sie sind es in einem unvergleichlichen Rasse. Ist es so auf allen denjenigen Gedieten menschlicher Thätigsteit, wo dei der eigentlichen Arbeit die Maschinen keine wesentliche Rolle spielen können, z. B. im Justizdienst, in der Verwaltung, im Wilitärwesen, in der Heilfunst u. s. w., wie viel mehr muß es da der Fall sein, wo das Werk der thätigen Personen ausschließlich eine planmäßige, hebende und veredelnde Einwirtung auf Geist und Gemüt der ihrer Pssege anvertrauten Personen zum Iweck hat, also in den beiden, auch dem Werte des Ziels nach am höchsten stehnden Gebieten: im Schuldienst und in der Kirche. Werken wir demnach: men, not measures.

Der Erfolg der Schularbeit hängt dann, wenn wir weiter nachforschen, gang und gar ab von der beruflichen Ausruftung ber Lebrperfonen. Dieje Ausruftung, im weitesten Sinne genommen, umfast breierlei: eritlich bas, was wir Gesinnung und Charafter nennen. jodann die erforderliche allgemeine Bildung, (wozu bei den Schale arbeitern injonderheit auch die fichere Renntnis besjenigen Schulminent gebort, mas auf ihrem Poiten, jei es in einer nieberen ober in emm höberen Schule gelehrt werden foll), und endlich die möglichit geneue Befanntichaft mit dem ivegifiich Technischen bes Lehr- und Erzeiterbernis, also mit der Padagogif nach Theorie und Pragie. beiden eriten Eriorderniffe gelten auch bei allen übrigen Berrie arten; fie bilden alio nichts Spezifiiches bes Schulamtes, obeimt im die Gefinnung und der Charafter des Lebrers von gang berrerranender Bedentung find. Das Specifiche ber ichulamilichen Ausrufmme neuer wir baber einzig in ber tediniid rabagogiiden Beidbigung at fuchen, und fie bilber baber bas unerläßlichfte Erforbernis, mei ber Grielg vor allem von ihr abbangt. Go ift ju auch bei allen ürenen Brufferen bie bereifente remnische Befabigung bas Eurimmbente Denn mas foller a B in der Geiffunft beraustommen, wenn die Ern mie der menthenkenten Gefennung und bie nötige allemann Sam

bildung befähen, aber in ihrer Fachwiffenschaft, in der medizinischen Theorie und Praxis, fehr unwiffend waren oder noch auf dem handwerklichen Standpunkt der mittelalterlichen "Beilklinftler" vor Errichtung der ersten Universität (Baris) ständen? Rurz: der notwendigste und für den vollen Erfolg entscheidende Bestandteil der beruflichen Ausruftung der Lehrpersonen ift die technisch-padagogische Befähigung. Soll den Schularbeitern diefe vor allem nötige technisch-padagogische Befähigung ermöglicht und zu teil werden, fo hangt bies in letter Inftanz ganz und gar davon ab, in welchem Mage die pabagogische Wiffenichaft, nebit ben ihr zu Grunde liegenden Silfswiffenschaften (Psychologie und Ethit), bereits ausgebildet ift. Was diefer an ihrer Ausbildung noch fehlt, muß selbstwerftändlich auch bei der fachmännischen Borbildung ber Lehrer fehlen. Die padagogischen Geminare, sowohl die für die höheren Schulen als die für die Boltsschulen, tonnen ihre Zöglinge in der pabagogischen Theorie und Pragis nicht mehr lehren, als die wiffenschaftliche Forschung bis dahin an ficherem padagogischen Wiffen zu Tage gefordert hat. Rein Mensch tann über seinen Schatten springen. Die Lücken und Mängel ber padagogischen Wiffenschaft machen sich aber nicht nur in der beruflichen Ausruftung des Lehrpersonals als Luden und Tehler geltend, sondern sie treffen in demselben Mage auch die sämtlichen äußeren Faftoren des Schulbetriebs, die anstaltlichen Einrichtungen, die Lehr= mittel u. f. w., und nicht am wenigsten die Verwaltung des Schulwefens. Summa: Für das Gedeihen der Lehr- und Erziehungsarbeit ift zuerft und zuletzt entscheidend ber Stand ber padagogischen Wiffenichaft.

Was für eine Forderung ergiebt sich nun aus der gesamten vorsstehenden Demonstration für die Schulverwaltung, wenn ihr das Gedeihen des Schuls und Erziehungswesens wirklich am Herzen liegt?

Offenbar so klar wie unzweiselhaft die: die erste und nötigste Sorge des Schulregiments müßte von Anfang dahin gehen, diesenigen Veranstaltungen zu treffen, welche eine möglichst tiefgehende und umsfassende Ausdildung der pädagogischen Wissenschaft ermöglichen und verbürgen.\*) Selbstredend sind es die Universitäten, wo die Veranstaltungen zur Weiterforschung und Ausgestaltung der Pädagogik ihre Stelle sinden müssen.

Damit wird dem Lefer der Grundsatz dieses VII. Kapitels seinem Kern nach bereits deutlich vor Augen stehen. Genauer for-

muliert würde er lauten:

Die **Wissenschaft der Pädagogit** muß auf den Universitäten dieselbe wissenschaftliche Pflege erhalten — also die benötigte Bollzahl von Lehrstühlen haben — wie jede andere Wissenschaft. Im Blick auf die Schule selbst schließt sich daran die weitere Korderung:

<sup>\*)</sup> Benn dagegen bei der theoretischen Pädagogit nur tärglich gesäct wird, so wird man in der praftischen Pädagogit auch nur tärglich ernten.

In der praftischen Schularbeit muß die Padagogik, soweit fie bereits zu gesicherten Forschungsresultaten gelangt ist, mit ihrem ganzen Wiffen und Können dienen dürfen; also nicht durch außerpädagogische Tendenzen, sei es von seiten der Politik oder der Kirche oder der Bolkswirtschaft u. f. w. gezwungen sein, einen Teil ihrer wichtigsten methodischen Grundsätze zu verleugnen und in die Ecte zu ftellen. Man fieht, die Borte "mit ihrem ganzen Wiffen dienen dürfen" ift der fachlich deutlichere und weniger migdeutbare Ausdruck für das, was man gewöhnlich Die munichenswerte Freiheit und Gelbständigkeit ber praftischen Badagogik nennt. Leider sind selbst die bestehenden Lehrvorschriften durch ihre Forderungen vielfach beengend für die beffere, fortgeschrittene Methodit.

Soll nun die Ausführung der beiden Teile des porftebenden Grundfages verburgt fein, bann tritt für die organisatorischen Einrichtungen der Schulverwaltung noch die Forderung hinzu:

In den Gelbstverwaltungs = Rollegien aller Inftangen muffen die padagogifche Wiffenschaft und das Schulamt an-

gemeffen bertreten fein.

Für die Vertretung der Pädagogit und des Schulamtes sprechen außer den Bernunftgründen auch noch ethische; benn die Berfagung diefer Vertretung wurde für den Lehrerftand eine Er-

niedrigung und Ehrenfrankung bedeuten.

3m Borftehenden hat der Verfaffer den Beweis für den Grundfat biefes Rapitels mit Fleiß fehr gedrängt und fnapp ausgeführt, um möglichst schnell zum Ziele zu kommen. Was dabei an anschaulichen Belegen fehlt, wird man in dem nachfolgenden langen Abschnitte in reicher Fülle finden.

## 2. Wie ift es der padagogifden Wiffenfchaft, dem Schulamte und dem Sehrerftande unter der bureankratifd-hierardifden Bormundichafts-Schulverwaltung ergangen?

Hier foll davon die Rede fein, was das Schulgemeindeprinzip für die padagogifche Wiffenschaft, für das Schulamt und für

die Lehrpersonen als Stand zu bedeuten hat.

Bergegenwärtigen wir uns zuvor, wie es biesen brei Sauptfattoren der Schularbeit unter dem staatlich-tirchlichen Vormundschaftssystem seither ergangen ift und noch ergeht, um dann vergleichend baneben gu halten, was biefelben vom Schulgemeindepringip zu hoffen haben. Wie schon gezeigt, hangt bas Gebeihen der Schularbeit in erster Linie nicht von den außeren Einrichtungen (Lehrmitteln, Gebäuden u. f. w.) ab, sondern von den lebendigen Lehrpersonen und ihrer beruflichen Tüchtigkeit. Die Sauptsorge bes Schulregiments mußte bemnach barauf gerichtet fein, einen wohlausgerüfteten Lehrerstand zu schaffen. Die berufstechnische Husrüftung der Lehrer hat aber eine unerläßliche Vorbedingung: sie ist abhängig von dem Stande der Lehr= und Erziehungswissenschaft, der Pädagogik. Vor der Ausbildung der Praktiker handelt es sich um den Ausdau der Erziehungstheorie, um die Pflege der pädagogisch=wissenschaftlichen Forschung. Reden wir daher zunächst von diesem fundamentalen Faktor.

# A. Die padagogifche Wiffenichaft.

1. Die höchst unzulängliche Pflege der pädagogischen Wissenschaft auf den Universitäten.

Was hat die staatlich-kirchliche Schulverwaltung disher für den Ausdan der pädagogischen Theorie, für die Pflege der pädagogischwissenschaftlichen Forschung, gethan? Die Hauptpslegestätten der Wissenschaften sind bekanntlich die Universitäten, dort muß es

sich also zeigen.

Seitbem es Universitäten gab, feit ber Mitte bes 14. Jahrhunderts, waren dort außer den theoretischen auch die wichtigsten praftischen Wiffenschaften vertreten, und für diejenigen Gebiete bes praftischen Wiffens, welche aus besonderen Gründen dort nicht zwedmäßig gelehrt werden konnten, wie Kriegskunft, Schiffahrtskunde, Bergban u. f. w., wurden nach und nach eigene Anftalten gegründet. Sogar für bas liebe Bieh ift durch Tierarzneischulen längst gesorgt. Rur die Wiffenschaft ber Menschenerziehung, diese Mutter und Begweiserin aller Rultur, ging überall leer aus: auf ben Unipersitäten gab es feine selbständigen Lehrstühle der Badagogif: Die Fortschritte der Erziehungswiffenschaft und die Einschulung der angebenden Lehrer blieb den Braftifern und der Freiwilligkeit überlaffen. Was das zu bedeuten hat, wird fofort flar, wenn man fich bentt, wie es 3. B. um die Medizin und die andern wohlgepflegten Wiffenschaften stände, wenn sie bis auf den heutigen Tag auf den Universitäten feine Lehrstühle gehabt hätten und ihre Fortentwickelung und Verbreitung lediglich den vielbeschäftigten und oft wenig bemittelten Braftifern überlaffen geblieben mare. Go ift es aber ber armen Babagogit bis gegen Ende bes vorigen Jahrhunderts ergangen, wo endlich der Philosoph Rant anfing, neben seinen andern wiffenichaftlichen Bortragen auch Borlefungen über Babagogit gu halten, aber nicht auf Anordnung der Behörden, sondern freiwillig. Die Rulturgeschichte mußte diese Neuerung als ein Ereignis von welthistorischer Bedeutung verzeichnen. So war in der so lang verfäumten wiffenschaftlichen Pflege Dieses wichtigen Kulturzweiges wenigftens ein Anfang ber Befferung gemacht. Für bas Bedürfnis ber Bolfsichulen hat man feitbem durch Errichtung ber Bolfsichul-Seminare allmählich befriedigend geforgt, b. h. fo weit befriedigend, als es ber jetige Stand ber jo lange vernachläffigten Erziehungswiffenschaft überhaupt möglich macht. Auf den Universitäten aber ist

seit Kants tühmlichem Borgange in diesem Stücke auffallend wenig gebessert worden. Wiedel zu wünschen übrig bleibt, wird deutlich hervortreten, wenn wir uns vergegenwärtigen, welche Lehteinrühtungen bort für diesen Zwed von rechtswegen vorhanden sein müßten und

baneben ftellen, welche wirflich porhanden jind.

Sollte der Pädagogit diejenige wissenschaftliche Pflege zuteil werden, die ihr gebührt und deren ihre bevorzugten Schwestern Theologie, Medizin, Jurisprudenz u. j. w.) seit viesen Jahrhunderten sich erfreuen, so würde jede Universität zum mindesten drei selbständige pådagogische Professuren besihen müssen - eine für Geschichte der Pädagogist, eine für die pädagogische Theorie und eine für die praktische Pädagogist. Ferner müßten diese pädagogischen Prosessuren ebenso gut eine eigene Fakultät bilden, als es dei der Theologie, der Medizin und der Jurisprudenz der Fall ist. Und endlich müßte diese pädagogische Fakultät ebenso gewiß ein wirkliches (nicht bloß sogenanntes) pädagogisches Seminar mit einer Übungsschule haben,

als die medizinische Fatultat eine Klinif hat.

Bas ift nun von diesen unzweifelhaft nötigen Einrichtungen wirklich vorhanden? Unter den Universitäten im deutschen Reiche giebt es fehr wenige, welche eine felbständige Brofeffur der Badagogit besitzen und diese wenigen also auch nur je eine einzige. An den fibrigen läßt man es darauf ankommen, ob vielleicht irgend ein Brofessor der Theologie oder der Philosophie oder der Naturwissenschaften Luft habe und fich die Fahigfeit gutraue, nebenbei auch über Badagogit zu lefen - jo gut er es verfteht. Dabei fann es denn geschehen, daß auf diesen Universitäten die Padagogit für fürzere oder langere Zeit ganglich ausfällt. In den zwei Gemeftern von 1888 bis 1889 3. B. mußte auf den preußischen Universitäten die Bada= gogil feiern wie folgt: zu Göttingen und Greifswald im Winterfemester, zu Riel und Königsberg im Sommersemester, zu Breslau und Marburg fogar in beiden Semeftern. (Siehe ftatistische Tabelle in "Babagogischen Studien" von Brofessor Dr. Rein, 1889, Biertes Seft.) Alfabemisch pabagogische Seminare im Bollfinne, nämlich mit einer Ubungsichule, eriftierten in Deutschland bisher nur zwei: in Leipzig und Jena. (Das Leipziger ift seit Professor Zillers Tode eingegangen.) Daß bei folcher fummerlichen Bertretung der Grziehungs= wiffenschaft auf den Universitäten vollends nicht an eine pädagogische Kakultät gedacht werden kann, versteht sich von selbst.

So der gegenwärtige Stand der Dinge — 500 Jahre nach der Gründung der ersten Universitäten. Welch eine Aluft zwischen diesen dürftigen Anfängen und dem vorhin gewiesenen Ziele! Die Kulturgeschichte hat die Schande, welche die gesellschaftlichen Mächte durch die bisherige Vernachlässigung der wissenschaftlichen Pädagogik auf sich geladen haben, auch bereits zum ewigen Gedächtnis in ihre Akten eingeschrieben. Die königlich bahrische Akademie der Wissenschaften giebt seit 1864 ein auf 24 Bände berechnetes großes Verk heraus:

"Geschichte der (jämtlichen) Wissenschaften in Deutschland". — Der Borbericht zählt dieselben auf. Natürlich sehlt teine der bisher wohlsgepslegten Wissenschaften, auch nicht die Landwirtschaft und Viehzucht, aber die Wissenschaft der Menschenerziehung ist nicht vertreten. Für die deutschen Gelehrten eristiert die Pädagogit als Wissenschaft, die in Deutschland eine Geschichte hätte, noch nicht. Was disher auf den Universitäten für ihre Ausbildung geschehen ist, wird für nichts gerechnet, oder reicht wenigstens nicht hin, um ihr den Kang einer Wissenschaft zu verschaffen. Was auch dereinst aus ihr werden mag, wenn sie einmal die gebührende wissenschaftliche Pflege sindet, vor der Hand muß sie sich damit zufrieden geben, neben ihren bes günstigten Schwestern die Kolle des Aschenbrödels zu spielen. So weit hat es der deutsche Kulturstaat am Schlusse des 19. Jahrhunsberts gebracht.

Halfur wir auch, wie schon vor ca. 50 Jahren ein höherer Schulmann ersten Kanges über die besprochene Lücke auf den Universitäten geurteilt hat. Es war der seider früh verstorbene Dr. Mager, weisand Realschuldirektor und Sachs-Weimarischer Schulrat in Eisenach. Er gab von 1840—48 eine Zeitschrift für das gesante Schulwesen heraus, betitelt: "Pädagogische Kevne. Centralorgan für Pädagogik, Didaktik und Kulturpolitik." Es war das gediegenste Journal, welches die pädagogische Presse bis jeht gehabt hat. In einer Abhandlung des Herausgebers vom Jahre 1846, überschrieben: "Was ist Pädagogisch" heißt es nun über die fragliche Lücke

(Heft I, S. 3ff.): luch S commit and rodstylle non amifficult dans

"Man unterhält Schulen zur Bildung von Pferdes und Kindsviehärzten, und man thut wohl daran; indem aber doch kaum anzusnehmen ist, daß denen, welche bisher mit dem Staatsregiment auch das Schulregiment geführt haben, am Schutze des tierischen Lebens mehr gelegen sei als an dem Schutze des menschlichen Lebens nach seiner geistigen und sittlichen Seite (viele von ihnen haben ja selbst Kinder): so kann man die Thatsache, daß von einigen zwanzig Universitäten, die Deutschland hat, auch nicht eine einzige eine pädagogische Fahultät besigt, kaum anders als dadurch erklären, daß unsere Regierenden und derzenige Teil der Gelehrten, der ihnen in Angelegens heiten des Schulregiments zu raten teils berechtigt, teils sogar verspflichtet ist, in diesem Stücke wenigstens unvernünftig sind."

"Schon Kant (Streit der Fakultäten) hat richtig bemerkt, daß nach dem Naturinstinkt der Arzt der wichtigste Mann ist (der Geistliche wird erst gerusen, wenn es zum Sterben kommt); daß die Leute nicht gern sterben, hat für die Medizin wenigstens das Gute gehabt, daß man früh auf Anstalten zur Bildung von Ürzten bedacht gewesen ist. Die Ürzte nun wurden, da das Heilen auf Kenntnis der Krankheiten und der Heilmittel beruht, zum Studium der Natur überhaupt getrieben; es entstand neben Pathologie, Arzneimittellehre, Therapie u. s. w. allmählich eine Naturgeschichte, Chemie, Physiologie

u. f. w., und dieje fog. Silfswiffenichaften find Jahrhunderte hindurch gur Medigin gerechnet worden. 3m XV. und noch im XVI. 3abrhundert lehrte Gin Lehrer der Medigin gang getroft die famtlichen Bweige ber Beilfunde und der medizinischen Raturwiffenschaft und ftellte, wenn er schrieb, bas gange argtliche Wiffen in Ginem Banbe bar. Milmählich blieben von den Professoren der Medizin einige ihr Leben lang in ben fog. Borbereitungswiffenschaften fteden und machten Botanit, Chemie u. f. w. zu ihrem eigentlichen Studium. Es fand fich. daß die Wiffenschaften, welche wir heutzutage reine Naturwiffenschaften nennen, nicht bloß zur Medizin, sondern auch zu den Gewerben und ben taufenbfachen Runften bes Friedens und bes Krieges ein Berhältnis haben, ja bag biefe Gegenftande rein um ihrer felbit willen erforicht gu werben verbienen - und nun loften fich Raturgeschichte und Chemie (Anatomie und Physiologie, ebenfalls pure Naturwissenschaften, blieben bei ber Medigin) von ber Medigin ab; fie verbanden fich mit Mathematif, Phufit, Geologie u. f. w. und bilbeten nun in Frankreich die faculté des sciences, in Deutschland eine Abteilung ber jog. philofophischen Katultat. Die Medigin aber begriff fich von nun an als eine angewandte Maturwiffenschaft. Der Berluft schlug ihr gum Gewinn aus, benn feitdem die Naturwiffenschaften ihres Dienftes entlaffen und frei maren, leifteten fie erft rechte Dienfte."

"Ein Teil von dem, was in den sog, philosophischen Fakultäten— ehebem Fakultäten der freien Künste genannt — gelehrt wird, Sprachen, Litteratur, Geschichte, Geographie, Logik, Ethik, Mathematik, Physik u. s. w. führt von altersher den Namen Schulwissenschaften. Wenn heutzutage jemand dieses Wort in dem alten Sinne in den Mund ninnnt, z. B. die Grammatik oder die Geometrie für eine "Schulwissenschaft" hält, so muß man einem solchen Menschen den Rücken tehren, er ist um etwa dreihundert Jahre zurück.") Das heutzutage sinnlose Wort hatte aber einmal, zu der Zeit, wo die Naturwissenschaften noch zur Medizin gehörten, einen Sinn: wie die theologische Fakultät den Geistlichen, die medizinische den Arzt, die juridische den Beamten bilden sollte, so sollte die Fakultät der freien Künste\*\*) den Schulmann bilden, was damals hieß, sie sollte ihm überliefern, was er als Lehrer einer lateinischen Schule einmal seinen Schülern zu überliefern haben würde, also Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie, Wussek, Astronomie u. s. w.\*\*\*) Daß es auch einer

<sup>\*)</sup> In welchem Sinne das Bort "Schulmiffenschaft" von der Badagogit wieder aufgunehmen und zu Ehren zu bringen ware, ift Bb. X, S. 24 ff. angedeutet.

<sup>\*\*)</sup> In Frantreich heißt sie noch heute la faculté des lettres, sie lehrt Litteratur, (Beschichte und Philosophie.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Aufgabe, jungen Leuten von vornehmem Hause, die sich "gelegentlichen Studierens halber auf Universitäten aufhalten", eine geistige Ergößlichkeit und Gelegenheit zum Mitmachen des Studentenunsinns zu geben, entstand für die philosophischen Fakultäten viel später, etwa mit dem Ansang des 18. Jahrhunderts.

Unterweifung in der Runft diefes Überlieferns bedürfe, fiel unfern guten Voreltern nicht ein (wird boch noch heutzutage oft genug das Mittel für den Zweck genommen): wurde der Schüler zum Lehrer, fo las er die auf der Universität geschriebenen Sefte ab und dittierte wieder, was ibm biftiert worden war. Im Laufe ber Beit fanden bie gur Bilbung fünftiger Lehrer angestellten Professoren ber lateinischen und griechischen Sprache und Litteratur, ber Logit, der Mathematif u. f. w., daß diefe ihre Biffenschaften boch etwas Befferes seien als bloke Schulwiffenschaften: sie bildeten dieselben mit löblichem Gifer aus und vergagen in ihrem Eifer, zumal feit auch Studierende anderer Fafultaten ein und das andere Rollegium, 3. B. Geschichte, Philosophie u. f. w., bei ihnen hörten, daß fie eigentlich Lehrer bilden follten: ben von der medizinischen Fakultät abgefallenen Professoren ber Naturwissenschaften, Die zur philosophischen Fakultät traten, war die ursprüngliche Bestimmung dieser Fafultät gang fremd, ebenso ben im vorigen Sahrhundert hinzukommenden Brofessoren der sog. Kameralfächer, der Statistik u. f. w. Gab es nun auch, feitdem die Philosophie an Bedeutung gewann, hie und da einen Professor der Philosophie, der von Zeit zu Zeit einmal über Padagogit las, fo war doch in den Fakultäten felbst die Tradition, fie seien einmal die padagogischen Kafultaten gewesen, gang berloren, und fo geschah es, daß es der Badagogif viel übler erging als der Medigin. Diefe blieb eine felbständige Katultät, nachdem die Naturgeschichte, Chemie u. f. w. von ihr abgefallen; im Saufe der Badagogit aber machten sich die Diener zu Herren und ließen der ehe= maligen herrin nur einen Winfel des haufes, wo fie verachtet ihr Leben friftet, wenn man diesen Zustand ein Leben nennen fann. Die Philologie, die Mathematif, die Geschichte u. f. w. zeigen bermalen nach Art der Freigelaffenen gegen die Badagogit die insolenteste, übermutiafte Berachtung, und wenn sich nicht hie und da ein sog. Philosoph fande, der um Gottes willen es übernahme, bann und wann ein collegium didacticum zu lesen, so wäre die Badagogik bis auf den Namen längft von den Universitäten verschwunden und, wie die letten Sproffen entthronter Dynastien ehedem ins Kloster gesteckt wurden, in die Schullehrerseminarien verbannt, wo fie die gelehrten herren nicht geniert. Man würde es wahnfinnig nennen, wenn man, nachdem die Botanif, Zoologie, Chemie u. f. w. von Gelehrten, die nicht mehr Arzte find, bearbeitet wurden, die medizinischen Fakultäten hätte wollen eingeben laffen; bei ber Babagogit hat man biefen Bahnfinn begangen und fährt fort, ihn zu begehen. Die gegenwärtige Einrichtung ift gerade so flug, als wenn man, statt eine selbständige medizinische Fafultät zu haben, den Professoren der Physik, Chemie, Naturgeschichte, Anatomie und Physiologie auftragen wollte, ihren Zuhörern auch in beiläufigen Bemerkungen einen Berftand von der Medizin beizubringen. Unfere (bisherigen) Schullehrerseminare bilben Babagogen, die Arzten gleichen, denen alle Naturfunde fehlte; unfere philosophischen Fafultäten bilden Lehrer, die als Badagogen Arzten gleichen, die wohl Naturwissenschaften gelernt, von Pathologie und Therapie und ärztlicher Technik aber nie etwas vernommen hätten."\*)

"In unferm guten Deutschland, wo nicht, wie bei ben alten Griechen und Romern und, in geringerem Grade, noch heute bei ben Engländern und Stalienern, vornehme, mit Glücksgütern gesegnete Leute aus Neigung und um ihr otium cum dignitate zu geniehen, fich mit den Wiffenschaften beschäftigen, und darum auch solche Wiffenschaften, die ihren Pflegern fein Geld eintragen, blühen können, fondern wo der Betrieb der Wiffenschaften porzugsweise ein von Leuten der mittleren und jum Teil der niedern Stande ergriffenes Gewerbe ift, das wie jedes andere Gewerbe nur von benen betrieben wird, die darauf ihre Rüche bauen und für ihr Studium bezahlt sein wollen in unserm guten Deutschland ift es fein Bunder, daß die Babagogit hinter den Wiffenschaften, für die es feit langer Zeit auf den Universitäten (und in den Afademieen) besoldete Bearbeiter giebt, hat weit anrückleiben muffen. herr Saint-Marc-Girardin hat uns unverdient gelobt, als er feinen Landsleuten fagte, die Badagogie, in Frankreich nur ein Zweig der Administration, sei in Deutschland eine Wiffenschaft, Padagogif genannt; sieht man sich die padagogische Praxis in Deutschland genau an, so findet man einige padagogische und bidattische Birtuofen mit einer fehr vollkommenen Technik, viele wackere Leute, von denen manche durch Inftinft, Nachahmung und viele Versuche zu einer ziemlich befriedigenden Routine gelangt find, und die übrigen gern bas Rechte thaten, wenn es ihnen nur jemand gezeigt hatte, und dahinter einen langen Schweif von Stümpern. Unfere Babagogie ift, was die Chemie vor hundert Jahren war, als es noch feine ausgebildete chemische Theorie gab, eine Probier= und Experimentiertunst, und das wird fie bleiben, bis es eine Babaqvait, eine Wiffenichaft ber Babagogie, geben wirb. Gine ausgebilbete Babagogif fann uns aber in Deutschland nur durch die Gründung padagogischer Fafultäten fommen."

"Nur durch die Gründung pädagogischer Fakultäten, sagen wir. Daß die gegenwärtige Einrichtung, wo einer der Prosessoren (oder Privatdozenten) der sog. Philosophie oder der Theologie, entweder aus eigenem Antried oder aus besonderem Auftrage, ein pädagogisches Kollegium lieft, in aller Weise ungenügend ist, bedarf keines Betweises. Erwägt man, daß das Gebiet der Pädagogist nicht kleiner ist, als dasjenige der Medizin oder der Theologie oder der Rechts- und Staatswissenschen, so fällt in die Augen, warum es ebenfalls nicht genügen würde, wenn man jeder philosophischen Fasultät Einen ordentlichen Prosessor der Pädagogist zulegen wollte: das größte Genie der Welt,

<sup>\*)</sup> Ober anders: Die auf unsern Seminaren gebildeten Lehrer sollen Handel treiben, sie haben aber kein Kapital; die auf unsern philosophischen Fakultäten gebildeten Lehrer haben Kapital — der eine mehr, der andere weniger — sie haben aber vom Handel nichts gelernt, den sie treiben wollen und sollen. Wan kann denken, welche Geschäfte die meisten von ihnen machen.

das als Professor die ganze Lädagogif bearbeiten und lehren sollte, ware zur Oberflächlichkeit verurteilt; das große Pringip der Arbeitsteilung muß auch hier in Anwendung kommen, eine Universität muß wenigstens brei ordentliche Lehrer ber Babagogit erhalten, wenn wahrhaft genügt werden foll. Wir alle, die bisher über Badagogik geschrieben haben und noch schreiben, find, weil sich die Litteratur nicht to organisieren läßt, daß einer dem andern in die Sande arbeitet, der eigentlichen Aufgabe gegenüber vollkommen unzulänglich, und wir mußten beren fonnen, wenn es anders ware: und wenn ich für meine Berfon bei geringerem Talente, als manchem andern gegeben ift, über einzelne Buntte der Padagogif etwas Leidliches follte gefagt haben, jo verdante ich das lediglich dem Umstande, daß ich mich eben auf die Behandlung einzelner Fragen, die ich Gelegenheit gehabt hatte ipeziell zu ftudieren, beschränft und gedacht habe, gum Berfuch einer Darftellung ber gangen Babagogit fei es nach funfzigjährigem Studieren und Probieren, geset man lebe so lange, noch immer früh genug."\*)

Soweit Dr. Magers Zeugnis. Sein Mahnruf ift unbeachtet verhallt. Nach wie vor zeigt sich gerade im Centrum der Kulturarbeit jene große, leere Stelle. Welch ein Schandsleck für unsere hochzepriesene Kultur, und welch eine schwere Unklage wider die bisherige

vormundschaftliche Schulverwaltung.

Hier stehen wir vor einem kulturhistorischen Rätsel. Staat und Kirche übernehmen die vormundschaftliche Verwaltung der Schulsangelegenheiten, was vor allem die Sorge für die Ausbildung eines wohlausgerüsteten Lehrerstandes in sich schließt. Nichtsdestoweniger scheinen beide Vormünder nicht zu wissen oder nicht daran zu denken,

<sup>\*)</sup> Auch der bekannte Kulturhistoriker B. S. Riehl hat in seinem Werke: "Die Naturgeschichte des Volkes als Grundlage einer deutschen Sozial-Politik" von feinem Standpunfte als Sozial-Politifer auf die Ungulänglichkeit ber jegigen Fafultatseinrichtung hingewiesen. Er außert sich darüber im 1. Bande (Land und Leute) Seite 25 und 26 wie folgt: "Alle Dinge wechseln, nur die 4 Fakultäten scheinen für die Ewigkeit gemacht zu sein. Kaiser und Reich ist vergangen, Deutschland ward zweigeteilt in feinem driftlichen Bekenntnis, große wiffenschaftliche Revolutionen loderten auf und verglommen wieder in ihrer eigenen Afche, die Epoche der sogenannten Wiedergeburt ber Bissenschaften, die Epoche der Renaissance und bes Bopfes, die Epoche ber biden hollandischen Gelehrsamfeit, bes leichtfinnigen frangofifchen Enchtlopabismus und der tieffinnigen beutschen Philosophie - alles ging vorüber; nur die grauen 4 Fakultaten find geblieben. Die letten 2 Jahrhunderte haben nur Gine Runft wahrhaft neu geschaffen: die Mufit; dagegen aber gange Rreife neuer Biffenschaften. Dieje neuen Biffenschaften mußten hinein= wachfen in die unfterblichen vier Fatultaten ber Theologie, ber Jurisprudenz, der Medigin und der Philosophie, ftatt daß fie mit ihrem felbständigen Bachstum ein neues Suftem der Fafultaten hatten beraustreiben muffen. Gie murben ger= ftiidelt ober verfrüppelt in ihren ichwächeren Zweigen durch ben Bann jenes alten Gemäuers, ober wo fie ihre Schöflinge mit unbesiegbarer Lebenstraft trieben, ba wuchsen fie in wilden Ranken hinaus über dasselbe. - Aber was fummern uns hier die 4 Fakultäten? — Sie kummern uns nicht wenig, denn sie tragen äußer-lich die Hauptschuld, daß die Wissenschaft vom Staate jo verkrüppelt blieb, daß die Wissenschaft vom Bolke noch so gar jung und unentwicklt ist."

Dan bann bernne und in erfter Linie fur die Pflege ber Lehr- und Benchmigeneitenschaft geforgt werden mußte. Hus ber Ferne anasseden Chane Bolleicht jemand meinen, die Schuld muffe wohl baran Isagen, Jule Die maligebenden Berfonen Die Bildung und Erziehung ber concerts are numbitig hielten ober boch für weniger wichtig als die abergen Mentlichen Angelegenheiten. Dieje Annahme ware aber vollmande undegrandet. In fruberen Beiten mag eine folche Gering-Coupung mehr oder weniger vorhanden gewesen sein, heutzutage ist fie De Stobellen nicht mehr- Geit bem Anfange biefes Jahrhunderts find last alle Smaleregierungen eifrig bemüht, die praftischen Schulundalben in beben und anerkanntermagen in Deutschland eifriger als in Den maiten andern Sandern. Bit nun jene Annahme abgeschnitten, 10 mire neilich die audauernde Bernachläffigung ber Babagogit auf ben Universitäten erft recht ratfelhaft. "Ift es nicht fonderbar," fragt der babilde Oberichultut Dr. E. von Sallwürf in einem Artifel über Die Jahuft unferer boberen Schulen" (Dabeim 1891, Rr. 18 u. 19), Itt vo nicht fonberbar, bag eine Berfammlung hochbebeutenber Manner in ber benifchen Saubtitadt zwei Wochen lang über padagogische Dinge word, mabrend in der namlichen Sauptftadt und an ber größten beutlichen Universität, ebenso wie an allen preußischen Universitäten, nich fein einziger besonderer Lehrstuhl für Pabagogit besteht?" -Allerdange, im bochiten Grade fonderbar! Die Fürforge ber Schulboliden und auf die Störungen der Telegraphenleitungen durch die Standuchel, auf das Schwämunchen an der Schreibtafel und den michtigfte Bucutsjelung eines guten Schulwefens, für bie Biffenichaft ber Geglebung, but fle tein Huge und fein Berg. \*)

de der den Schalniederungen häufig noch ein dichter der den pädagogischen Gebiete — so weit weit der den der dem pädagogischen Gebiete — so weit der dem die der dem pädagogischen Gebiete — so weit der dem die dem des großen Pub-

meint man, wer das Schulwiffen, um das es fich handele, felber in benötigtem Make besitze, der könne dasselbe auch andere richtig lehren: das Nämliche gelte hinfichtlich der Gemüts- und Charaftereigenschaften, die dem Schüler anerzogen werden follen. Rurz, man halt das Lehren und Erziehen nicht für eine Runft, geschweige für eine schwierige, sondern für eine Art Handwerk und zwar für ein recht leichtes, und die Badagogif gilt bemnach nicht für eine Wiffenschaft, geschweige für eine umfaffende und complizierte, fondern für eine bloge Sandwerkstheorie, die eigentlich gar nicht eine Theorie zu heißen verdiene, da es sich nur um etliche leicht zu lernende Handwerksgriffe handele. Daß zwischen Lehren und Lehren, zwischen Erziehen und Erziehen ein Unterschied ift, daß es nicht einerlei ift, ob der Schüler nur mit Unluft lernt, langfam, blog halb und halb, oder aber tuto, cito und jueunde, daß das Wiffen, felbst ein reiches und ficheres, an und für fich noch nicht wirkliche Bildung ist, daß Kenntnisse noch lange nicht ohne weiteres zu Beiftes, Bemuts- und Willensfraften werden, und daß zum Erziehen noch etwas anderes gehört als kommandieren und eine Rute abschneiden können - das alles wird nicht bedacht, obwohl iebermann es aus feinem eigenen Schulgang wohl wiffen könnte und an seinen eigenen Kindern tagtäglich vor Augen hat. Daß keiner Medizin lehren fann, ohne etwas Gründliches davon zu verstehen, ift feinem zweifelhaft, ebenso daß feiner schon beshalb die Kriegskunft versteht, weil er selbst Soldat gewesen ift. Bon Unterricht und Erziehung aber glaubt jeder ein aut Teil zu verstehen, weil er ja selbst auf der Schulbank geseffen hat. Und boch giebt es auf diesem Bebiete hundert= und tausenderlei Fragen, an die der Laie noch gar nicht gedacht hat, beren Sinn er nicht einmal versteht, geschweige benn, daß er die Antwort wüßte. Und wenn die Erziehung eine fo leichte Sache ware, wie wollte man es bann erffaren, bag fo hervorragende Denfer wie ein Comenius, Kant, Peftalozzi, Herbart 20. 20. ihr Leben lang über padagogische Probleme nachgebacht haben, und daß ein Mager - obwohl eines Sauptes langer als die Durchschnittspadagogen mindeftens ein fünfzigjähriges Studieren und Probieren für nötig hielt, um über die gange Padagogit etwas Gescheites schreiben zu fonnen. Daß bem empiriftischen Standpunkte, ber die Badagogit als eine bloge Handwertstheorie anfieht, feine Mängel und Verfäumnisse nicht zum Bewußtsein kommen können, ift selbstverständlich. Liegt doch in dieser Ansicht nirgendwo ein Antrieb, der seine Anhänger zwingt, über die Berbefferung der Lehrweise nachzudenken, und da fie grundsätlich nur die Erfahrung befragen, mithin von der Pfychologie als einer padagogischen Hilfswiffenschaft nichts wiffen wollen, so ift flar, daß fie durch nichts abgehalten, vielmehr von allen Seiten bagu gelockt werden, sich mit der gewohnten Lehrweise zu begnügen. Go ift es durchaus erflärlich, daß die bisherige vormundschaftliche Schulverwaltung der Meinung ift, für das Schulwesen, welches ja einem 500jährigen bewährten Berfommen folge, fei beftens geforgt, und daß

... des traurigen Rätiels gefunden: ... ingnis der armen Bädagogik nicht mier zu.

sizmogik nuter der staatlich-kirchlichen mail. Erforderlich wäre zu ihrer ....veriität eine pädagogiiche Ka-Frihlen - im preußischen Staate moige pabagogifche Professur, ... Kafultät. llnd weiter — nicht .. Eflege fehlt, sondern es wird auch er gebührend gewürdigt, obwohl fie ungewesen tagtäglich davon zehrt: Arceiten eines Comenins, Bestaloggi, ... der Gelehrtemvelt der Rang einer ... die Notiz über die banrische Afamaid) — was das Schlimmste ist — ... beim großen Bublifum herrschende e bloße Handwerfstheorie, läßt den Die eine beffere Pflege ber Erziehungs-.... alle noch so eindringlichen Mahn One gening bavon.

n padagogijchen Seminare auf . verfitäten.

e firchlichen Schulregimente um die padagogischen Wissenschaft auf den vr vordin gesehen. Richten wir jest der die praftischen. Richten wir jest der die praftischen pädagogische Ausselbe und noch gesorgt wird. Jum werlichen Pslege, welche die Theorie wei auf den Universitäten erfahren hat, im dem Masse, wie die pädagogische der auch die Praxis nonwendig un vein.

Rolgewirfung die Lehrer an den vernich pädagogliche Ausrüftung ja auf Waren num pädagogliche Lehrstühlte da, mung in die Theorie der Pädagogliche einer noch nicht für die praktische Sang der Gesene, denen die Erziehungs zu von selbir, sie will unter sorgfältiger

Anleitung erfahrener Meister geübt sein, darum müßten die Kandibaten für bas Lehramt an den boberen Schulen in pabagogischen Seminarien in die padagogische Praxis eingeführt werden. Wie viele solcher Anstalten hat nun die Unterrichtsbehörde an den preußischen Universitäten eingerichtet? Reine einzige! Um zu zeigen, was ein solcher Mangel zu bedeuten hat, denke man sich einmal, es gabe an den Universitäten feine Kliniken, wo die Arzte praktisch für ihren Beruf vorgebildet werden konnten. Burde es wohl ein Arzt über sein Gewissen bringen, ohne diese Vorbereitung frischweg zu praktizieren? Und, wenn ja, wurden sich ihm wohl Katienten anvertrauen? Gerade so und noch schlimmer liegt aber die Sache für die Lehrer der höheren Schulen. Richt einmal für ihre theoretische Berufsbildung ist ihnen hinreichende Gelegenheit geboten, für die praktische Einführung in ihren Beruf sind in Preußen gar feine Anstalten vorhanden. Das frühere Brobejahr wird wohl im Ernfte niemand zu einer genugenden prattischen Vorbildung fürs Lehramt itempeln wollen. In neuerer Beit hat man nun angefangen, jogenannte pabagogische Geminare an einigen Gymnasien und Realgymnasien einzurichten. Aber wer soll und kann sich denn da der praktischen Borbildung der angehenden Lehrer gebührend widmen? Sind denn die Lehrer dieser Anstalten so ohne weiteres dafür qualifiziert?\*) Und haben sie nicht ohnehin alle Hande voll zu thun? Wie können fie daneben noch ein padagogisches Seminar bedienen? Doch hören wir das Urteil eines Universitäts-Professors über diese Einrichtung. Herr Professor Jürgen Bona Meyer in Bonn äußert sich darüber in Nr. 2 des Monatsblattes bes liberalen Schulvereins Rheinlands und Westfalens - Jahrgang 1890 — u. a. wie folgt: "Wird nun dieser mangelhafte Zustand ber pädagogischen Universitätslehre und Lehrerprüfung nicht gründlich geändert, so wird naturgemäß auch die in Aussicht genommene zweijährige praftische Seminarausbildung feinen rechten Erfolg haben ober fann sogar unter Umständen zur Festhaltung pädagogischen Schlendrians und selbst zur Ausbreitung padagogischer Frrwege beitragen. Nach der bisherigen pädagogischen Vorbildung der Lehrer bezweifle ich geradezu, daß sich leicht 70 Schulen finden lassen werden, deren Lehrerkollegien genügend ausgebildete Kräfte besitzen, um die padagogischseminaristische Ausbildung der Kandidaten so zu leiten, daß zugleich noch die Versäumnisse der vorgängigen theoretisch-pädagogischen Vorbildung einigermaßen ausgeglichen werden fonnen." Soweit Projeffor Jürgen Bong Meyer. Bei Lichte besehen, bietet auch dieser Versuch mit ben Gymnasialseminaren wiederum einen Beleg dafür, daß unsere Schulverwaltung nach wie vor das Schulwiffen der Lehrer an den höheren Schulen als die große Hauptsache betrachtet und die eigentliche Berufsbildung nur jehr stiefmütterlich behandelt. Da fann es denn

<sup>\*)</sup> Ausgewählte Meister wie Schellbach (Mathem.), M. Genffert (Philol.) haben gewiß viel Gutes gestiftet; aber was ist bas für ben Stand?

Dörpfelb, Das Funbamentfrud.

freilich auch nicht Wunder nehmen, wenn die meisten akademisch gebildeten Lehrer selber ihre technisch-pädagogische Ausrüftung als etwas

Nebenfächliches ansehen.

Die Bolksschullehrer haben dadurch, daß sie in den Seminaren Sahre hindurch in die pädagogische Technik theoretisch und praktisch sorgfältig eingeschult werden, vor den Lehrern der höheren Schulen einen beträchtlichen Borsprung. Daß sie geförderter sind, geht auch daraus hervor, daß sie jenes Manko wirklich fühlen und beklagen, während die höheren Lehrer es nicht zu fühlen scheinen, denn andernstalls würden sie längst auf bessere Pflege der Pädagogist an den Unisversitäten und auf Errichtung pädagogischer Seminare gedrungen haben.

#### B. Das Schulamt.

Fragen wir nun nach ben Folgen, welche die vom Schulregimente verichuldete Bernachläffigung der vädagogischen Biffenschaft für das Schulamt mit fich gebracht bat, fo finden wir ihrer eine gange Reihe. Wie fehr das Schulamt — auch das der Boltsichule — bin= fichtlich feiner Ausruftung unter bem bezeichneten Mangel leidet, ift porfin zur Genüge flar gestellt worden. Richt minder hat das erwähnte Gebrechen feiner Achtung, feiner Umtsehre Abbruch gethan. Denn in dem Mage wie die padagogische Biffenschaft geschätzt und geachtet oder aber gering geschätzt und migachtet ift, in dem Mage wird es auch das Schulamt sein. Dieser Druck macht sich freilich den Lehrern der höheren Schulen weniger fühlbar, weil fie vermöge ihrer Universitätsbilbung ohnehin mit benjenigen Standen rangieren, welche benjelben Bilbungsgang gehabt haben. Ihren Rang verdanken fie nicht ihrem Schulamte, fondern ihrem Bilbungsgange. Db bie vädagogische Wiffenschaft und das Schulamt geachtet find ober nicht, braucht sie wenig zu fümmern. Ganz anders verhält es sich aber mit dem Boltsichullehrer. Da er in allen Lehrgegenftanden unterrichten foll, fo forbert fein Beruf eine eigenartige Ausbildung, die in ähnlicher Weise bei feinem andern Stande porfommt. Dieweil er aber feine Universitätsbildung bat, fo rangiert er im Staatsbienste in ber Rlaffe der Subalternen; doch auch hier wird ihm eine recht niedrige Stufe angewiesen. Daß fein Bildungsgang bis jum 20. Lebensjahr dauert, und mit 23 Jahren eine zweite Brüfung gemacht werden muß, ber bann bei vielen noch 2 wiffenschaftliche Brufungen - Die Mitteljchul- und die Reftorprüfung - folgen, - daß also fein Bilbungsgang langer ift als bei allen übrigen Subalternbeamten, hilft ihm nichts. Und daß er von seiner Berufswiffenschaft, von der Babagogit, theoretisch und praftisch mehr gelernt hat als die meisten Lehrer der höheren Schulen, hilft ihm ebenfalls nichts, denn die Badagogit ift ja eine bloße Handwerkstheorie, folglich gehört der Bädagoge zu den Sandwerfern. Go muß fich benn ber Bolfsichullehrer gefallen laffen,

trop seiner geförderten allgemeinen und Berufsbildung als Beamter in eine recht niedrige Stufe eingereiht zu werden — ganz so, als ob er noch auf der niederen Bildungsstufe stände wie vorzeiten, als es

noch feine Seminare gab.

Man wird vielleicht einwenden wollen, das Bolksschulamt sei boch nicht in dem Grade migachtet, wie es nach der thatsächlichen Geringschäkung der padagogischen Wiffenschaft vermutet werden könnte, wenigftens nicht bei dem Teile des Publikums, welcher den Wert der Bildung und Erziehung zu schätzen wisse. Das ift in gewissem Mage richtig. Allein da das Publifum nur nach dem urteilen fann, was in den Brüfungen fich zeigen läßt, fo bleibt ihm verborgen, worin beim Lehren und Erziehen die eigentliche Kunft liegt und woran fie zu erfennen ift. Einmal kommt dies darin zum Borichein, daß die Lehrarbeit auf ben höheren Altersftufen, weil bort ein größeres Lernquantum bewältigt werden muß, höher geachtet wird, als die auf den unteren Altersftufen und vollends die bei schwachbegabten Kindern (Idioten, Taubstummen 2c.), wo die Lernrefultate wenig in die Augen fallen. Run ift aber bas Lehren in ben letteren Fällen thatfächlich schwieriger und erfordert mehr Kunft als dort. Diese Mehrleistung an Runft tommt alfo bei jener Schätzungsweise gar nicht zur Geltung. Bum andern liegt ber wichtigere Teil bes Lernzieles nicht in ber Beibringung von Kenntniffen und Fertigkeiten, wie nötig fie an fich find, fondern in der gründlichen Durcharbeitung des Stoffes und der badurch gewonnenen Bilbung, und wiederum nicht in Diesem Bilbungsrejultate, fondern darin, ob dasfelbe möglichft felbftthätig erworben ift und damit der Trieb und die Kabigfeit gur Gelbstfortbildung erzeugt sind. Diese höheren Lernziele, die von unten an erstrebt sein wollen, fallen aber bei den Prüfungen nicht in die Augen, und doch muß gerade in ihnen die eigentliche Kunft des Lehrens sich zeigen. Diese Seite der padagogischen Runft, auf welche die padagogischen Forscher — Comenius, Bestalozzi, Herbart — vornehmlich ihr Augenmerk gerichtet hatten, tommt alfo bei jener Beurteilungsweise ebenfalls gar nicht gur Geltung. Go ift alfo flar: Mag das Publitum immerhin Die Schularbeit in gewissem Maße wertschäßen, so wird doch die wichtigste Seite dieser Arbeit, die eigentliche padagogische Kunft, bei weitem nicht nach Gebühr gewürdigt. Geringschätzung beffen, was vor allem wert geachtet werben mußte, was ift bas aber anbers als Migachtung? Daß es fich in Wahrheit so verhält, dafür liegt auch ein authentisches Beugnis vor - von ber höchsten Stelle bes gebilbeten Bublifums, aus der preußischen Afademie der Wiffenschaften. Dort konnte vor wenigen Jahrzehnten einer der angesehensten Gelehrten, der in seinem Spezialfach hoch verdiente Satob Grimm, in einem öffentlichen Bortrage über die Schule, die Universität und die Akademie folgendes aussprechen:

"Die Fähigkeit, die wir vom Schullehrer fordern und die er uns aufwendet, scheint mir an fich unter der eines ausgezeichneten und sinnreichen Handwerkers zu siehen, der in seiner Art das Höchste hervordringt, während der Lehrer ein sast jedem zugängliches Mittelgut darreicht und sein Talent leicht überboten werden kann. Wir sehen nicht selten Männer, die in anderen Ständen verzunglückten, sich hinterdrein dem Lehrgeschäfte als einer ihnen noch gebliedenen Zuslucht widmen, ungesähr wie alte Jungsern, die nicht geheiratet haben, zu Kleinkinderbewahranstalten übertreten. Dies soll keine Herabseung des Lehramtes ausdrücken, sondern klar machen, wie es durch eine verhältnismäßig niedere Kraft bedingt sei. Man hat auch geringere Leistungen zu achten, die aus reinem Willen hervorzgehen, und wird sie doppelt hoch anschlagen, wenn sie für einen uns teuren Gegenstand ersolgen." — "Was ich von den bestehenden Schulzseminarien in Ersahrung gebracht habe, macht mir ihren Nutzen mehr als zweiselhaft; sie ersüllen den angehenden Lehrer mit Kenntznissen, die ihm in der Schule hernach nicht frommen."

Wir sehen also, daß dieser Redner von dem, worin beim Lehren und Erziehen die eigentliche Kunst liegt, was sie erstrebt und welches ihre Kennzeichen sind und daß sie gerade auf den untersten Stusen vornehmlich sich bethätigen muß, auch nicht die entsernteste Ahnung hat. Was ein Comenius, ein Pestalozzi, ein Herbart, der ein Philosoph ersten Ranges war, ein Diesierweg und noch viele andere lebenslang mit angestrengtestem Eiser zu ersorschen gesucht haben, nämlich das, was wir vorhin als die eigentlichen Probleme der Erziehungstunst hervorhoben, davon scheint er nie etwas gehört zu haben, oder er muß geglaubt haben, diese Männer müßten eine sonderliche Art von Thoren gewesen sein, daß sie sich so viele Mühe gegeben haben um eine Kunst, die von jedem Sandwerfer leicht überboten werden kann.\*)

Wenn nun die Koryphäen unter den deutschen Gelehrten — und zwar in der preußischen Hauptstadt — so verächtlich über das Bolksichulamt und seine Technik urteilen — an welche Instanz soll dann der Lehrerstand appellieren, um eine gerechte Würdigung seines Beruses

und feiner technischen Befähigung gut finden?

Wir haben vorhin nach der Achtung des Bolksschulamtes von seiten des Publikums gefragt und leider recht niederdrückende Kunde erhalten. Allein die Hauptfrage ist noch rückständig: Wie wird das Bolksschulamt von seiten der obersten Autorität, von seiten des Schulzregiments, angesehen und behandelt?

Da brauchen wir bloß nactte Thatfachen sprechen zu lassen.

<sup>\*)</sup> Bie jüngst die öffentlichen Blätter meldeten, ist vor einiger Zeit von einem bekannten und in seinem Fache angesehenen historiker an der Berliner Universität eine ähnliche und womöglich noch schärfere Äußerung erfolgt; da sedoch ein authentischer Bortlaut der Rede nicht vorliegt, so wollen wir uns hier nicht weiter dabei aushalten. Der Fall ist übrigens um so merkenswerter, als er zeigt, daß in Preußen emand ein gesehrter historiker sein kann, der es nicht der Mühe wert gehalten hat, von der Entwickelungsgeschichte der Rädagogisk, zumal von den verdientesten pädagogischen Forschern, Notiz zu nehmen.

Den Volksschullehrern waren bisher alle beruflichen Ehrenrechte vorenthalten — alle, ohne Ausnahme: die Vertretungsrechte, die Amtsrechte und die Standesrechte. Beginnen wir mit den Verstretungsrechten.

# 3. Dem Schulamte (und ber padagogischen Biffenschaft) waren bie Bertretungsrechte versagt.

Schon in der untersten Verwaltungsinstanz ist das Schulamt nicht vertreten: der Lehrer ist nicht berechtigtes Mitglied des Schuls vorstandes. Auch wo ein kommunaler Schulvorstand, eine sogenannte Schuldeputation, besteht, sehlt in derselben ein Vertreter des Volkssichulamtes. In den höheren Instanzen kann das Schulamt vollends nicht mit zu Wort kommen, da dort gar keine beratenden Kollegien der verschiedenen Schulinteressenten bestehen.

#### 4. Dem Schulamte fehlen die Umterechte.

In den meisten Gegenden werden die Rechte des Schulamtes nicht von den Lehrern selbst ausgeübt, sondern von dem Lokalschulsinspektor, in der Regel dem Ortsgeistlichen. Dieser ist der eigentliche Inhaber des Schulamtes, der SchulsWeister; der Lehrer ist bloß Schulgehülse. Äußerlich giebt sich dies darin kund, daß der Lehrer kein Amtssiegel hat. Zum andern darin, daß bei den meisten mehrsklassiegen Schulen kein Hauptlehreramt besteht, d. h. daß nicht ein Lehrer Dirigent der Schule ist. Die Leitung der Schule, d. h. die Beurteilung der Leistungen, der Methode, des Lehrgeschicks, der Lehrsmittel und der Schulzucht sowie die Belehrung über diese Dinge liegt in den Händen des Lokalschulinspektors; er ist der Chef der Schule, die Lehrer sind alle koordiniert.\*)

## 5. Dem Lehrerftanbe fehlen die Standesrechte.

Die technischen Aufsichtsstellen sollten von rechtswegen auch den Bolksschullehrern zugänglich sein, soweit in ihrer Mitte befähigte Kräfte sich finden. Diese Stellen wurden aber bisher meist mit Geistlichen oder Lehrern der höheren Schulen besetzt. So sind dem Bolksschulslehrerstande auch die Avancementsrechte meist vorenthalten.

Und wie fteht es um das Recht des Lehrerstandes auf eine an-

gemessene Dotation bes Schulamtes?

Hier bedarf es nicht vieler Worte. Nur einige Zahlen mögen reben (entnommen aus bem Monatsblatte bes liberalen Schulvereins),

<sup>\*)</sup> Nur in den alten niederrheinischen Landen Berg und Jülich besteht das Hauptlehreramt schon von altersher. In den altpreußischen Provinzen hat man erst seit dem Ministerium Falt den Ansang mit seiner Einführung gemacht, aber auch noch nicht überall.

- 32

ber fich ihrem Gehalte nach Durchschnittsgehalt 1800 M, Die die neunte 800 M, die zehnte ich die Wald-, Torf- und Bahn-, Kran- und Racht-Amtsdiener, Gewichtsseger, Boots-Sijenbahnverwaltung Portiers, in der siebenten amenmeister, untere Schiffahrts- und desdiener und Gefangenauffeher, Tispedelle 20. Das Durchschnittsjich auf 1110 M, sie stehen also Beichenfteller, Pförtner, Bremfer, bemnach dasselbe Durchschnittswiffenschaftliche Prüfungen ablegen übertragen bekommen haben.
Dotation des Bolksschulamtes wird

merfannt, daß eine neue Gesetzes-flicht vornehmlich eine Verbesserung

Me (Threnvectte parent ibm bar Alle Chrenrechte waren ihm vorimer fleinen Ausnahme — auch heute des Schulamtes deutlicher austiefer heruntergedrückt werden fann. Bublikum noch ein gewisses Maß erdanken sie das nicht ihren Oberen, ihrer redlichen, treuen Amtssührung des Publikums, das hier offenbar als die staatlich-kirchlichen Schulstum auch die Mißachtung des Schulstums nun auch die Misachtung des Schuls-einfache Confession ift de einfache Konsequenz der Mißachtung, du verwundern ist der pädagogischen Wissenschaft nur für eine Handwerfstheorie, die nicht Initersitäten gepflegt zu werden, nun, so ist Sandwerf und damit gut. Bon besonderen Sandwert fann bann nicht die Rede sein, eine "alte Gerechtigkeit".

Stund envarten und mit Recht fordern, daß

unter einer solchen vormundschaftlichen Ber-

#### C. Der Lehrerstand.

Betrachten wir vorab, was das Schulregiment gethan hat, um im Bolfsichullehrerftande einen gefunden Standesfinn zu pflegen. Man fann das Lehrerpersonal als einen Saufen von so und so viel Individuen ansehen. Gine folche Betrachtungsweise mare offenbar eine höchst oberflächliche und vollends keine staatsmännische. Lehrerschaft bildet einen Stand, eine geschloffene und organifierte Rörperschaft. Eine solche geschloffene Körperschaft übt nicht bloß einen starten Druck auf das einzelne Mitglied aus, indem fie demfelben ben Korpsgeift einflößt, sondern kann auch eine große Bedeutung für die übrigen Gefellschaftsklaffen haben, furz: ein folcher Stand ift eine foziale Potenz. Bon bem Lehrerstande gilt bas noch in einem besonderen Mage. Ginmal wegen der Wichtigkeit des Schulamtes. Wieviel da in seine Hand gelegt ift, brauchen wir nicht näher auszuführen. Zum andern erwäge man: Wo ift eine Beamtenklaffe, beren Glieder in dem Mage über bas Land verteilt find, daß ihre Birtsamfeit bis in die kleinsten Kreise bes Bolfslebens - die einzelnen Hausgenoffenschaften — hineinreicht und zwar in unmittelbarer perfönlicher Berührung? Welchem anderen Beamten stehen die Thuren der Häuser mehr offen als dem Lehrer, dem diese Familien ihre Kinder anvertraut haben? Wem stehen diese Säuser räumlich näher als ihm? Und welcher Beamte kommt überhaupt leichter und häufiger in Bertehr mit den verschiedensten Boltsklaffen als der Boltsschullehrer? Wer sich diese Lage der Dinge vergegenwärtigt, dem muß flar werden, daß dieser Stand als soziale Potenz eine ganz eigenartige Bedeutsamkeit hat. Wie viel kommt nun barauf an, was für ein Beift in biefem Körper lebt! Man follte also erwarten, bas Schulregiment hatte alle Mittel aufgeboten, um einen gefunden Standesfinn in der Lehrerschaft zu fördern und alles aus dem Wege zu räumen, was demfelben schaden kann. Dabei darf man freilich nicht glauben, es fonne hier mit blogem Kommandieren etwas ausgerichtet werden. Se mehr eine Behörde nach dieser Seite hin reglementiert und defretiert, besto weniger erreicht fie. Sie macht dabei diefelbe Erfahrung, als wenn man mit der Sand in einen Sandhaufen greift: je fester man zugreift, besto mehr Sand rinnt zwischen den Fingern durch. Gin gefunder Standesfinn fann nur erwachsen, wenn für benfelben ber rechte Boden und die rechte Lebensluft vorhanden find. Hierzu gehört aber ein Dreifaches. Erftlich muß jeber Stand etwas haben, was feine Ehre ausmacht, sonst versinkt und verkommt er. Wie es um die Ehre des Lehrerstandes unter seinen jezigen Vormundern bestellt ift, haben wir oben nachgewiesen. Ebenso jämmerlich hat die seitherige Schulverwaltung für bas zweite Erfordernis eines ehrenhaften Standesfinnes geforgt: für die nötige Wahrung ber Rechte bes Lehrerstandes: der Amtsrechte (Schuldireftion), der Bertretungsrechte (im Schulvorstand, Schuldeputation 2c.) und der Standesrechte (Avancementsstellen); sie sind dem Lehrer sämtlich aberkannt. Der Lehrer übt nur die Pflichten seines Amtes aus — die Rechte hat der Pfarrer inne. Bas diese Beraubung ihrer natürlichen Rechte für das Standesbewußtsein der Lehrer zu bedeuten hat, springt sofort in die Augen, wenn man sich einmal fragt, ob wohl im Stande der Geistlichen, Offiziere, Juristen 2c. ein ehrenhafter Geist herrschen könnte, wenn Publikum und Gesetzgebung gleichsam mit Fingern auf seine Glieder zeigten und ihnen zuriesen: Ihr seid unfähig und unwürdig, in den Verwaltungsbehörden eures Faches Sit und Stimme zu haben und zu den technischen Aufsichtsstellen zugelassen zu werden.

Zu einem gesunden Standesssinn gehört aber noch ein drittes: es muß in dem Stande eine gute Selbstdisziplin herrschen. Was die Schulregenten inbetreff dieser Standeszucht alles versehlt und übersehen haben — z. B. daß zur Gesundung auch die rechte Berussfreudigkeit gehört — kann hier nicht in seinem ganzen Umsange nachgewiesen werden. Wir wollen nur einige Hauptpunkte berühren —

vorab die Lehrerlaufbahn.

#### 6. Die Lehrerlaufbahn war nicht geregelt.

Die jetige Lehrerfarriere leidet an drei schlimmen Gebrechen. Das erfte liegt in ber Urt und Beife, wie die Lehrergehalter in ben meiften Städten abgeftuft find. Die Lehrer, welche an ben ftädtischen Schulen unten eintreten, ruden mit dem Dienstalter in die höheren und - wo das Sauptlehreramt nicht besteht - bis zur höchsten Stufe auf. Auswärtige Dienstjahre werden in der Regel nicht oder nur teilweise angerechnet. Infolgedeffen find die aut dotierten höheren städtischen Schulftellen den Landlehrern, die meift nicht freiwillig aufs Land gefommen, sondern von den Behörden dorthin gewiesen sind, so gut wie verschlossen, sie müßten sich denn dazu verfteben, in der Stadt ihre Laufbahn wieder von unten anzufangen. So wird ihnen das Anrecht auf die beftbefoldeten Stellen geradezu geraubt, bloß weil fie an einem anderen Orte wirken. Nicht davon hängt das Avancement ab, wie der Lehrer sein Amt führt, sondern nur bavon, mo er es führt. Auf dieje Beife bilben die Stabte gleich fam "Schulringe", die für die übrigen Lehrer schwer zugänglich find. Den Lehrern wird gesetzlich versichert, fie hatten die Rechte ber Staatsbeamten, gleichwohl bleibt einer großen Bahl berfelben ein beträchtlicher Teil des Staates völlig verschloffen, als ware er für fie Musland. Lägt fich ein zopfigerer Partifularismus benten? Aber auch die Städte felbst find durch diese unfinnige und ungerechte Ginrichtung gebunden und geschädigt. Rur für die unterften Stufen tonnen fie ihre Lehrer frei mahlen, für die oberen haben fie ihr Wahlrecht felbst aus der Sand gegeben, da diefe Stellen ohne weitere Wahl von selbst den bereits angestellten Lehrern zufallen, welche nach dem Dienstalter an ber Reihe find. Go berauben fich die Städte felbft

durch ihr Beförderungssystem nach der Anciennität der Möglichkeit, für die bestbefoldeten Stellen auch die besten Kräfte auszumählen. Und was gewinnen fie durch dieses System? Nichts, gar nichts, fie haben nur Schaben bavon. Denn ba nur jungere Lehrer gewählt werben tonnen, die fich noch erft bewähren muffen, so laufen fie Gefahr, selbst Die größte Sorgfalt bei ben Wahlen vorausgesett, viele Miggriffe gu begehen. Bewährt sich aber der Gewählte nicht, so ist der Fehlgriff nicht wieder aut zu machen. Mögen dann Eltern und Behörden noch jo viel an ihm auszuseten haben — sie werden ihn nicht wieder los. Er fteigt Sproffe für Sproffe auf ber Anciennitätsleiter empor vielleicht fann sein Aufruden durch die Behörden zeitweilig verzögert werden - schließlich muß man ihn wegen seines Dienstalters doch auffteigen laffen, furg - die Stadt muß ihn behalten, und das um so sicherer, je weniger er leistet. Man wende nicht ein, daß solche Fälle doch immerhin nur vereinzelt vorkommen können. Bei ber Leicht= fertigfeit, mit ber die Wahlen auf den unterften Stufen - und awar gerade in den Städten - manchmal vorgenommen werden, und bei der Schwierigkeit, aus den jungen Anfängern im Schuldienfte eine sichere Wahl zu treffen, wäre es geradezu verwunderlich, wenn bei diesen Wahlen nicht manche Mikariffe mit unterliefen. Und wird nicht auch manche junge, frische Kraft in ihrem Gifer und ihrer Strebfamteit bald erlahmen, wenn fie erft eingesehen hat, daß zu ihrem Fortfommen nicht mehr nötig, aber auch nichts anderes möglich ift, als - alter zu werden? Und nun bedenke man, welch eine bedauerliche Stagnation auf die Dauer im Leben eines Schulorganismus eintreten muß, der — abgesehen von den jungen Anfängern — gegen die Rufuhr frischen, fraftigen Blutes abgesperrt ift.

Ein zweiter Ubelftand in der gegenwärtigen Geftaltung ber Lehrerlaufbahn ift die Burucksetzung der Lehrer an einklaffigen Schulen. Sie haben bei ben vielen verschiedenen Unterrichtsabteilungen ben beschwerlichsten Dienft und Die schwierigfte Aufgabe, dabei aber nur geringen Lohn. Gie muffen alle Altersftufen in allen Fächern unterrichten, fie find mehr genötigt und beffer imstande, auf Einheitlichkeit des Lehrplanes und Lehrganges, auf die unterricht= liche Verbindung und wechselseitige Unterstützung der einzelnen Lehrfächer Bedacht zu nehmen; Fehler und Versäumnisse in der Schul-arbeit fallen ihnen mehr in die Augen, da sie dauernd deren Folgen zu tragen haben: furz - fie haben mehr Gelegenheit und Nötigung, fich in der Lehrkunft zu vervollkommnen, können sich also eine her= vorragendere Tüchtigkeit erwerben, als ihre Kollegen an mehr= flaffigen Schulen; tropbem haben fie die wenigste Ausficht auf Avancement, weil fie ihre Beforderung in den Städten suchen muffen, biefe aber ihnen verschloffen find. Wo fommt in einem anderen Stande eine fo schreiende Ungerechtigkeit vor? Noch eine andere Berfündigung an den Lehrern der einklassigen Schulen fann nicht un= berührt bleiben. Bedentt man, daß fie die gange Schuljugend ihrer Gemeinde und zwar die ganze Schulzeit hindurch in der Hand haben, und daß ferner ihre Fühlung mit den Eltern der Schüler eine viel lunigere ift, als dei größeren Schulfystemen, so ist klar, daß sie auf ihre Umgebung einen besonders großen Einfluß haben können, viel mehr als ihre Kollegen in anderen Stellungen. Und eine in solchem Grade einflußreiche und verantwortliche Stellung wird häusig Anfängern im Schuldienste anvertraut. Dieser Mißgriff tritt um so schärfer hervor, wenn man erwägt, daß diese noch ganz unsersahrenen jungen Kräfte nicht durch einen bewährten Praktiker in ihren Veruf eingeführt werden können, wie dies bei mehrklassigen Schulen möglich ist. Endlich sei auch noch darauf hingewiesen, daß ein junger Mann in dieser isolierten Stellung in einem großen Maße

allerlei Berfuchungen ausgesett ift.

Gin brittes Gebrechen ber jegigen Stufenordnung bes Lehrerstandes liegt barin, daß — abgesehen von den provisorisch angestellten Behrern und ben Sauptlehrern - Die Stellungen blog nach ber (Mehaltsgiffer abgeftuft find. Rangftufen giebt's in Diefer Marriere nicht, die Stufen richten fich nur nach bem Dienstalter, bas Werdienst spielt babei feine Rolle. Wenn der Lehrer fein Umt auch noch so treu und geschickt verwaltet, er kommt in seiner Karriere immer abgesehen von dem Sauptlehreramte, wo dasselbe besteht boch keinen Schritt schneller voran, als der Ungeschickte und Rachläffige. Beim Lehrerstande fann man also von einer Laufbahn im eigentlichen Sinne des Wortes gar nicht reden. Denn zu dem Wefen einer folchen gehört doch ein wetteiferndes Ringen und Streben nach einem Riele bin, das der Tüchtigste und Gifrigste zuerst erreicht; die Behrer aber find genötigt, in ihrer fogenannten Laufbahn hubsch in gleichem Abstande zu bleiben und gleichen Schritt und Tritt zu halten fie konnen fich nur im Ganfemariche vorwärts bewegen.

In Summa: die Lehrerkarriere in ihrer jetzigen Gestalt ist so verlehrt, wie nur möglich. Die Städte schaden sich selbst und dem Lehrerstande durch ihren blinden Partikularismus; das Land leidet unter der Zurücksehung der einklassigen Schulen — fast nirgendwo sindet das Berdienst seine gebührende Würdigung bei der Abstufung

ber Wehälter.

Daß so ungerechte und unzwecknäßige Einrichtungen schlimme Folgen haben müssen, liegt auf der Hand. Zunächst ist klar, daß bei einer Abstusung, welche das Berdienst so wenig berücktichtigt, auch die strebsamste Kraft schließlich erlahmen muß. Sodann ist unvermeiblich, daß im Lehrerstande eine gewisse dumpfe Undehaglichkeit um sich greift — ähnlich wie sich eine andrechende Krantheit ankündigt — die dann schließlich in bewußte Unzufriedenkeit übergeht. Und endlich ist auch die Folge unabwendbar, daß das Publikum von einem Stande, in dessen Laufbahn das Dienstalter all allein den Aussichlag giebt, persönliche Tüchtigkeit, Bewährung und Farthildung aber sast gar nicht mitsprechen, die Meinung gewinnt,

die geiftige Ausruftung jum Lehramte habe überhaupt nicht viel ju

bedeuten, furg - bag bas Anfeben bes Stanbes finft.

Angenommen, diese schreckhaften Verkehrtheiten in der Lehrerlaufbahn, die das diametrale Gegenteil jeder gesunden Regelung sind, kämen endlich den Behörden zum Bewußtsein, so würde man also zu fragen haben:

"Wie ift nun die Lehrerfarriere in richtiger Beife

gu ordnen?"

Nach dem Borhergegangenen lassen sich die leitenden Grundsäte für dieselbe leicht seststellen. Eine richtige, d. h. gerechte und zwecksmäßige Stusenordnung verlangt als erstes Erfordernis die Einrichtung von Kangstusen, bei denen Berdienst und Dienstalter möglichst zu ihrem Rechte kommen. Jede Rangstuse kann und muß dann einsfach nach dem Dienstalter abgestust sein.

Die allgemeine bergische Lehrerkonferenz hat seinerzeit folgende

Abstufung vorgeschlagen, die im wesentlichen richtig sein durfte.

Die Lehrerfarriere gliebert fich in folgende 5 Stufen:

I. Hilfslehrer, provisorisch angestellt. Bedingung: 1. Lehrerprüfung.

II. Ordentliche Lehrer — (befinitiv angestellte Klaffenlehrer) —

Bedingung: 2. Lehrerprüfung.

III. Lehrer an einklaffigen Schulen - felbständig. -

IV. Erste Klassenlehrer ober Vice-Hauptlehrer — Konrektor. — V. Hauptlehrer (Rektor) an mehrklässigen Schulen. Bedingung: Rektorprüfung.

Rähere Bestimmungen:

Jede Lehrerstelle muß in eine der 5 Kangstusen eingereiht sein. Jede Stelle wird durch Wahl besetzt und zwar durch Wahl resp. Präsentation der Lokal-Schulgemeinde, unter Kontrolle der Kommunalund Kreisinstanz, vorbehaltlich der Bestätigung durch die entscheidenden Behörden.

Es darf einzelnen Städten und Kreisen nicht gestattet sein, das Bewerbungsrecht der Lehrer zu beschränken (d. h. bei Bakanzen die auswärtigen Lehrer von der Bewerbung auszuschließen). Jedoch ist nichts dagegen einzuwenden, daß diesenigen Lehrer, welche innerhalb der Stadt oder des Kreises dienen oder gedient haben, in erster Linie berücksichtigt werden.

Un zweiflaffigen Schulen ift ber Rlaffenlehrer in ber Regel

Silfslehrer.

Un breiklaffigen Schulen muß mindeftens eine ordentliche Rlaffenlehrerstelle fein.

Un vier- ober mehrtlaffigen Schulen muß eine Erfte

Rlaffenlehrerftelle fein.

Jebe Kangftufe hat ein bestimmtes Grundgehalt. Innerhalb jeder Rangstufe muß eine angemeffene Steigerung des Gehaltes nach dem Dienstalter stattfinden. Memeinde und zwar die ganze Schulzeit hindurch in der San und daß ferner ihre Fühlung mit ben Eltern ber Schüler innigere ist, als bei größeren Schulspftemen, so ist klar, be ihre Umgebung einen befonders großen Ginfluß be viel mehr als ihre Kollegen in anderen Stellungen. soldem Grade einflußreiche und verantwortliche Stellung Ansangern im Schuldienste anvertraut. Dieser Mi fo schärfer hervor, wenn man erwägt, daß biefe t erfahrenen jungen Kräfte nicht durch einen bewährt ihren Werns eingeführt werden können, wie dies Schulen möglich ist. Endlich sei auch noch barauf ein junger Mann in biefer ifolierten Stellung in e

allerlei Bersuchungen ausgesett ift.

Ein drittes Webrechen der jegigen Stufer standes liegt darin, daß — abgesehen von den b Lebrern und den Hauptlehrern — die Stellu-Webaltsziffer abgestuft sind. Rangst Rarriere nicht, die Stufen richten sich nur no Berdienst spielt dabei keine Rolle. **Benn** b noch fo tren und geschieft verwaltet, er komunmer abgeseben von dem Sauptlebreramte doch keinen Schritt schneller voran, als laiffige. Beim Lebreritande fann man a! eigentlicken Einne des Wortes gar nicht einer folden gebort doch ein wetteisernb einem Biele bin. das der Tucbigfte un' Lebrer aber find genotige in ibrer for aleidem Abiande in bleiben und gleic!

ne fommen ich nur im Ganjem.

du Sumun: die Lebrerforriere Sicher un un mylak Die S Liebereiten Gunt ihren Ninden 3

unter der Butuckerung ber einflu jung in ben Bebrerftand tommt,

.creb jum

... tiichen und

mie der höhere **Rana**.

die ihr bei beiter bei beite bei beite bei beite bei The the tall and the second The state of the same

patrieden beit in ben Stund. Spe-THE RIVE HELD AND WAS de dissimitaction behandelsen einart sign An America 1962 spurpherry but

Um fich um eine höhere Stelle bewerben zu können, ift Bebingung, bag ber Randidat in jeber ber unteren Stufen wenigstens

3 Sahre gedient habe.

Alteren Lehrern an einklassigen Schulen kann honoris causa das Grundgehalt der nächsthöheren Rangstuse zugesprochen werden. Nach 3 weiteren Dienstjahren sind diese dann berechtigt, sich direkt um eine Hauptlehrerstelle zu bewerben.

Bergegenwärtigen wir uns jest die Segnungen Diefer Re-

gelung ber Lehrerlaufbahn.

Es find ihrer eine lange Reihe. Bei ben meisten durfte es genügen, fie furz anzubeuten, da es dem Leser nach den vorher dargelegten Mifftunden leicht sein wird, die Richtigkeit zu prüfen.

- a) Erst bei dieser Ordnung der Lehrerkarriere waltet Gerechtigkeit im Schuldienste. Es kann z. B. fortan nicht mehr vorkommen, daß ein angehender Lehrer, der kaum 20 Jahre zählt, abgesehen von seiner provisorischen Anstellung, sosort denselben Kang einsimmt und ebenso selbständig dasteht, wie seine vielleicht 20 bis 30 Jahre älteren Kollegen, oder daß er gar, falls ihn die Behörde sosort an eine einklassige Schule schieft, sogleich ein viel bedeutsameres Amt zu verwalten hat, als der älteste Klassenlehrer an einer mehrklassigen Schule. Die Landlehrer sind auch im Vergleich mit den städtischen Lehrern nicht mehr in so vielsfacher Beziehung zurückgeseht.
- b) Da jede Stelle durch Bahl befett wird, fo fann bas Ber-

bienft nach Möglichfeit zur Geltung tommen.

c) Das Anciennitätspringip gelangt soweit zur Anwendung

als nötig und nüglich ift, aber nicht mehr.

d) Die Gehaltsziffer ist nicht mehr der einzige Antrieb zum Fleiß in der Berufsarbeit und zur theoretischen und praktischen Fortbildung, sondern auch der höhere Rang. Damit hängt zusammen, daß

e) mehr Disziplin und Haltung in den Lehrerstand fommt, denn wer Aussicht hat, avancieren zu können, nimmt sich von felbst gang anders in Zucht, als derjenige, welcher sein Aufrücken

im Gehalt burch fein Alterwerben gesichert weiß.

f) Ferner wird durch die Bestimmung, daß nur solche sich um eine höhere Stelle bewerben können, welche in jeder der unteren Stusen wenigstens 3 Jahre lang gedient haben, eine Berminderung der häufig allzu zahlreichen Bewerbungen bei Vakanzen bewirkt. Infolgedessen werden sich nicht mehr so viele Lehrkräfte erfolglos um eine bessere Stelle bewerben als bisher, und so kommt

g) mehr Beruhigung und Zufriedenheit in den Stand. Speziell die bisher oft fo fehr ftiesmütterlich behandelten ein-

flassigen Schulen betreffend:

h) Die einflaffigen Schulen erhalten befähigtere und erfahrenere Lehrer.

i) Diese Lehrer find — weil alter — auch weniger Ber-

suchungen ausgesetzt.

k) Sie fühlen sich — weil richtig eingegliedert — nicht mehr gurudgefest.

1) Die in ber schwierigeren Arbeit erworbene Geschicklichkeit und Erfahrung fann in den späteren Sauptlehrerantern zur Berwendung fommen. Auf diese Beije erhalten

m) die mehrklassigen Schulen kundigere und erfahrenere Dirigenten, ein Vorteil, der besonders betont zu werden verstient. Hierher ist nicht bloß das zu rechnen, was diese Dirigenten durch die vorhergegangene Wirksamfeit an den einklassigen Schulen an unmittelbarer praktischer Tüchtigkeit erworden haben, sondern auch der Gewinn an Lebensersahrung, der ihnen durch die selbständige Führung des Schulants und den Verkehr mit den Eltern zugesallen ist, ein Gewinn, der durch keinerlei Studien ersetzt werden kann und an Wert viel höher steht, als die Absolvierung einer theoretischen Rektorprüfung. Mit vollem Rechte kann man deshalb die einklassige Schule die Hochschule der Lehrpraxis nennen.\*

Die oben aufgezählten Übelstände der ungeregelten Lehrerlaufbahn jamt ihren schlimmen Folgewirfungen liegen seit Jahr und Tag vor Augen, aber die Schulvormünder haben sie nicht sehen können. Die vorhin angeführten Segnungen einer richtig geregelten Lehrerlaufbahn müssen jedem einleuchten, der darüber nachdenken will, aber die

Auch in betreff der mehrklassigen Schulen könnte ein Einwurf erhoben werden. Man könnte darauf hinweisen, daß diese bei der vorgeschlagenen Stusensordnung nicht mehr in der Lage sind, tüchtige Kräfte der 2. Rangstuse (ordentliche Lebrer) sestzuhalten, weil diese ja erst 3 Jahre an einer einklassigen Schule am-

<sup>\*)</sup> Bon feiten ber landlichen Schulgemeinden fonnte bier ber Einwand fommen, daß bei dieser Ordnung der Lehrerfarriere an den einflassigen Schulen noch häufiger ein Lehrerwechsel eintreten werde, als bisher, weil dann ja die Landlehrer Gelegenheit hätten, unmittelbar in die Rangstuse der besser besoldeten Ersten Rlaffenlehrer (Bice-Bauptlehrer - Konrettor) einzuruden. Darauf ware zweierlei zu erwibern. Erfisich ift zu bedenken, daß ja die Landgemeinden durch bas Recht, bewährten Lehrern ber einklassigen Schule nach minbestens Bjähriger Dienstzeit die nächsthöhere Rangftufe zuzuerkennen, ein Mittel haben, folche Kräfte noch für wenigstens 3 weitere Jahre zu behalten, fo daß fie zum mindeften 6 Jahre lang ihre Lehrer festhalten fonnen, woraus dann leicht 8 ober 10 Jahre werben. In besonderen Ausnahmefällen wäre es jogar nicht mehr als billig, ausgezeichneten Lehrern ber einklaffigen Schulen in alteren Jahren auch die Rangftufe als Saupt= lehrer zu bewilligen. Ober haben etwa Männer wie ber in Kapitel I erwähnte Lehrer Klingenburg eine solche Auszeichnung nicht verdient? Die für solche Ausz nahmefälle entstehenden Mehrtoften wurde bann allerdings ber Staat zu tragen haben, aber sie wären in der That auch in seinem Interesse gut angewandt. Zum andern ift aber auch zu berücksichtigen, daß für die mühevolle und anstrengende Arbeit an der einflaffigen Schule - felbit wenn die Schülerzahl, wie es Regel fein follte, eine mäßige ift - nur eine ruftige Kraft ausreicht, weshalb ein zu langes Am= tieren in diefer Stellung für viele Lehrer allgu aufreibend fein murbe.

Schulherren haben sich trot aller Mahnungen nicht bemüßigt gesehen, an die Frage heranzutreten. Ja, in den allermeisten Gegenden hat das Schulregiment an den mehrklassigen Schulen nicht einmal die jenige Rangstufe geschaffen, welche schon um der Schularbeit willen unbedingt nötig war, nämlich: das Hauptlehreramt (sachmännischer Dirigent).

Auf allen andern Lebensgebieten, wo mehrere Personen gemeinsam an einem Werke arbeiten, welches ein genaues Ineinandergreifen der Arbeit erfordert, findet man es ganz selbstwerständlich, daß ein Dirigent da sein muß, der für dieses Ineinandergreifen zu sorgen hat. auch an den mehrklaffigen Schulen ohne eine folche Direktion nicht die nötige Einheit herrschen fann, ift sonnentlar. Ebenso versteht es fich für jeden unbefangen benkenden Menschen von selbst, daß zum Schuldirigenten nur ein folcher geeignet ift, der felbft inmitten der Schularbeit steht, also nur ein Glied des Lehrerkollegiums. Tropdem hat das Schulregiment für die Volksschule ein solches Dirigentenamt nicht allgemein eingerichtet. Hatte es vielleicht das Bedürfnis nicht erkannt? Wie wäre das möglich, da es ja an allen höheren Schulen Dirigenten anstellt. Also erkannt hat man es wohl. Warum geschah nun die Einführung bes Sauptlehreramts doch nicht? Die Rirchenpolitik wollte es nicht leiden, und die Politik ift bekanntlich gewichtiger als die Badagogik. Die Sache liegt fo: Wurde ein Lehrer zum Leiter ber Schule ernannt, fo war bamit anerfannt, daß der Lehrerftand feinem Berufe gewachsen, daß er technisch mündig fei. Run follten aber die Beiftlichen Bormunder bes Lehrerstandes bleiben nicht bloß in der Kreisinstanz, sondern auch in der Lofalinstanz. Der Geiftliche als Lotalschulinspettor war als Schuldirigent gedacht. Ob das dem Schulbedürfnis entspricht oder nicht, und ob auch der Lehrerftand dadurch erniedrigt wird — was thut's? Die Kirchenpolitik forbert es. In einigen wenigen Landschaften, in denen das Hauptlehreramt vor ihrer Einverleibung in den preußischen Staat naturwüchsig entstanden war, nämlich da, wo es echte Schulgemeinden giebt, wurde es allerdings bisher geduldet.

tieren müßten, um in die beiden obersten Rangstusen eintreten zu können. Daß eine solche Behinderung mißlich ist, muß allerdings zugegeben werden, doch wird dieser Rachteil reichlich durch dem Borteil ausgewogen, auch solche Lehrpersonen schienenden, die man nicht gerne behalten möchte, welche aber dei der jedigen Stusenordnung der städtischen Lehrer nicht abgeschüttelt werden können. Auch darf man nicht übersehen, daß der übergang der ordentlichen Lehrer an die einklassigen Schulen im Interesse des Ganzen liegt. Und zudem braucht ja anch der Berlust kein dauernder zu sein. Ist doch die betressende Schulgemeinde durch nichts geschiedert, die ihr liebgewordene Lehrkraft — welche inzwischen an Unterrichtsgeschied und Lebensersahrung noch bedeutend gewonnen hat, — nach 3 Jahren bei einstretender Bakanz als "Ersten Klassenkere" wieder in ihr Lehrerbollegium zu wählen.

Im übrigen sei darauf aufmerksam gemacht, daß hier nur Grundzüge der Lehrerlausbahn festgestellt werden können. Selbstverständlich werden hier und da Modisikationen nötig sein. Wie sich solche Einzelfragen aber lösen lassen, ohne daß der Endzwed des Ganzen geschädigt wird, ist Sache der näheren technischen Beratung.

Doch nicht genug, daß diese Einrichtung in den übrigen Gegenden nicht eingeführt wurde: auch wo fie sich schon seit langem als segens= reich bewährt hatte, da wurde sie nicht einmal geschützt, vielmehr so behandelt, als ob man fie am liebsten zu Grunde geben fabe. Das Sauptlehreramt bestand nämlich in Diesen Gegenden nur observangmäßig. Die Schulgemeinden hatten es eingeführt, und die Behörde hatte dies stillschweigend gutgeheißen. Nur in den Vokationsurkunden der Lehrer war das Dirigentenamt erwähnt. Gine ausdrückliche Unerkennung durch die Gesetzgebung war jedoch nicht vorhanden, wenigftens nicht hier am Niederrhein. Außerdem fehlte eine Instruktion für die Hauptlehrer, worin ihre Aufgaben und Befugnisse deutlich bestimmt wurden, namentlich auch den Klaffenlehrern gegenüber. So blieb diese segensreiche Institution ungestütt und unbeschütt. Bei ben einheimischen Lehrern, welche an bas Sauptlehreramt gewöhnt waren, machte fich jene Lücke in der Gesetzgebung nicht fühlbar. Als aber in gegen Ende der sechziger Sahre der durch die unzureichende Anzahl der Seminarien verursachte Lehrermangel viele jungen Lehrer aus anderen Gegenden hierher brachte, benen das Hauptlehreramt neu, ungewohnt und darum auch unbequem war, da tam es vielfach zu Mißhelligkeiten zwischen ihnen und den Hauptlehrern. In den Kreisen der Klassen= lehrer entstand eine lebhafte Agitation gegen das Sauptlehreramt. In Schulblättern und Schulzeitungen wurde dasselbe befämpft. Jest endlich erschien eine Instruktion von feiten der Regierung, allein fie war recht ungenügend und ließ zu wenig erfennen, daß die Behörde das Hauptlehreramt festhalten wollte. So ging die Agitation der unzufriedenen Rlaffenlehrer weiter; es wurde eine Dentschrift ausgearbeitet und eine Eingabe an das Ministerium gerichtet, worin man Die Abschaffung des Hauptlehreramts beantragte. Da endlich tam aus dem Ministerium ein Bescheid, der diesen Agitationen ein Ende machte, nachdem dieselben fast zwei Sahrzehnte lang Mißstimmung und Mißhelligfeiten erzeugt hatten.

Wer trug nun die Schulb an diesen verschobenen Verhältnissen, bei denen Unzufriedenheit, Zerwürsnisse im Lehrerpersonale und Schäsdigung der Schularbeit unvermeidlich waren? Zedenfalls sind nicht die von fernher gekommenen Klassenlehrer ohne weiteres anzuklagen, da sie ihre Anschauungen aus ihren heimaklichen direktionslosen Schulen mitbrachten und auch im heimischen Seminarunterrichte niemals gehört hatten, daß ein Hauptlehreramt notwendig sei. Hatte ihnen doch die heimakliche Aufsichtsordnung vorgesagt, die angehenden Lehrer müßten in diensklicher Hinsicht ebenso selbständig sein wie die ältesten und dürsten sich daher auch für ebenso geschieft und ersahren halten wie diese. Wie sollten sie sich nun in der ihnen fremdartigen niederscheinischen Schuleinrichtung zurechtsinden? Zu verlangen, daß sie aus eigenem Nachdenken die Notwendigkeit einer Schuldirektion hätten erskennen sollen, heißt doch nichts anderes, als ihnen zumuten, daß sie einssichtiger sein sollten als ihre heimatlichen Verwaltungs= und Lehrs

autoritäten. Je vertrauensvoller fie bemnach ihren altheimatlichen Autoritäten gefolgt waren, um fo zuversichtlicher mußten fie glauben, das niederrheinische Dirigentenamt sei nicht bloß überflüssig, sondern geradezu unzwectmäßig, eine "bie Würde bes Schulamtes beeintrachtigende Abnormität", die so bald als möglich aus der Welt geschafft werben mußte. Wären diefer eingewanderten Lehrer nur wenige gewefen, so würden fie ohne Zweifel durch den Berfehr mit den ein= heimischen Kollegen sich bald in den neuen Berhältniffen orientiert haben, wie es ja auch früher immer geschehen war. Nun sie aber, zumal in den größeren Städten, in ansehnlicher Bahl fich zusammenfanden, konnte dies natürlich nur die Folge haben, daß fie fich gegenseitig in ihrer irrigen Meinung und Verstimmung bestärften und schließlich für jede andere Anschauung unzugänglich wurden. Zudem erlebten fie jogar noch die Genugthuung, daß ein aus ihrer Mitte erschienenes Schriftchen, worin sie die altpreußischen "topflosen" Schulen als das Mufter einer gefunden Schuleinrichtung anpriesen, in einem von einem fachfischen Seminardirettor redigierten Schulblatte angelegentlichst empfohlen wurde. Ift es nun zu verwundern, daß unter solchen Umständen und bei so verwirrten Anschauungen auch Differenzen und Berirrungen im Dienstlichen Bersonalverkehr vorfamen? Es würde ein Bunder gewesen sein, wenn sie nicht vorgekommen wären. Die Schuld an diesen Borfommniffen lag also lediglich an den vorerwähnten Berfäumniffen der Schulverwaltung, nämlich

erstlich darin, daß sie in dem schulreichen rheinischen Industriebezirke durch eine mehr als 30jährige Säumigkeit einen so unerhört

großen Lehrermangel hatte entstehen laffen:

zum andern darin, daß sie in den alten Provinzen die traditionelle Aufsichtsordnung, aus welcher die jungen Lehrer ihre Antipathie gegen das Dirigentenamt eingesogen hatten, nach wie vor als

eine Musterordnung aufrecht hielt;

und drittens darin, daß sie die unselige Haderei zwischen den irregeleiteten Klassenlehrern und ihren nächsten lokalen Autoritäten ungestört um sich fressen und zu einem öffentlichen Skandal werden ließ, während dieselben durch ein paar Federstriche leicht hätten erstickt werden können.\*)

Während nun in benjenigen Gegenden, welche das Hauptlehreramt nicht kannten, eine sachkundige und sorgsame Schulaufsicht gerade an der Stelle, wo sie am nötigken ist, nämlich inmitten einer mehrsklassigen Schule, gänzlich sehlte, war und ist im übrigen allerwärts ein ganzes Heer von Volksschulrevisoren auf den Beinen. Damit kommen wir zu einer weiteren Verschuldung der Schulverwaltung an dem Lehrerstande.

<sup>\*)</sup> Seit einiger Zeit hat die Schulbehörde damit begonnen, das Hauptlehrersamt auch in den übrigen Gegenden allmählich allgemein einzuführen, indessen weder der von Goßler'sche, noch der von Zedlig'sche Schulgesepentwurf enthielt eine bestimmte Andeutung, daß die Durchführung dieser Institution beabsichtigt ist.

## 7. Mängel in ber Schulaufficht.

Die Inspektion der Bolksschulen ist bekanntlich wesentlich anders eingerichtet als die der höheren Schulen. Die letzteren (um der Kürze willen sei bloß an die Gymnasien und Realschulen gedacht) kennen als Aufsichtsbeamte innerhalb der Provinz — außer dem Dirigenten — nur den Provinzalschulrat, welcher jährlich höchstens einmal eine ordentliche Revision abhalten kann. Die Bolksschulen werden dagegen — von dem Dirigenten dei mehrklassigen Schulen abgesehen — revidiert: 1) von dem Lokalschulinspektor, 2) von dem Kreisschulinspektor, 3) von dem Regierungsschulrat, 4) von dem Supersinkendenten, 5) von Seminardirektoren oder vertretungsweise von

Seminarlehrern.

Der Lokalschulinspektor sowohl wie die Kreisinspektoren sollen jedes Jahr wenigstens einmal alle Schulen ihres Bezirks einer gründslichen Revision unterziehen. Die übrigen Aufsichtsorgane können natürlich nicht alljährlich jede einzelne Schule inspizieren, der Bolksschullehrer muß aber jeden Tag auf den Besuch dieser Herren gesaßtsein, und zwar ohne daß sich dieselben vorher anmelden, wie es bei den höheren Schulen schon aus Anstandsrücksten meistens geschieht. Rund gerechnet — und vom Dirigenten abgesehen — haben es also die Bolkschulen mit mindestens 5 mal so viel Inspektoren zu thun als die höheren Schulen. (Daß bei den höheren Anstalten in langen Zwischenräumen ein Revisor aus dem Ministerium oder der Generalssuperintendent erscheint, haben wir absichtlich nicht mitgerechnet, da

diese auch die Bolksschulen inspizieren.)

Warum nun werden diese beiden Schulkategorieen inbetreff ber Aufficht so verschiedenartig behandelt? Sind etwa die Bolksschullehrer ihrem Posten technisch weniger gewachsen als die Lehrer der höheren Schulen? Das hat bisher noch niemand behauptet. Bielmehr ift oft genug bezeugt worden — und zwar von höheren Schulmännern felbft, fogar vom Miniftertisch im Landtage - bag die Randidaten des Volksschulamtes in methodischer Beziehung beffer vorbereitet seien als die der höheren Schulen. — Ober find etwa die Boltsschullehrer mehr zur Nachläffigkeit und Untreue geneigt als ihre Kollegen an den Gymnafien, Realschulen u. f. w? Das wird ebenfalls schwerlich jemand behaupten wollen. Ober find etwa die Versuchungen zur Nachläffigfeit u. f. w. in der Volksschule größer als in den höheren Schulen? Bei mehrflaffigen Bolfsschulen, zumal wenn fie einen Dirigenten haben, ift diefe Frage von jelbft hinfällig. Bei einflaffigen Schulen mag die Versuchung insofern größer sein, als da der Lehrer feine Kollegen gur Geite hat. Es barf aber nicht überfeben werben, daß hier in ben vielen Abteilungen eine mehr als genügende Kompensation liegt, indem dieselben den Lehrer fortwährend in Atem halten und ihn somit viel mehr zur unausgesetten Arbeit nötigen, als bies irgend welche Art von Aufsicht thun könnte. — Doch ich besinne mich: ein merklicher

überhaupt erwartet werden fann, daß die Lehrer und ihre Borgefetten völlig "ein Berg und eine Geele" find. - Wie bereits angeführt, besteht das Aufsichtspersonal der Boltsschulen zu allermeist aus folchen Personen, welche weder im Volksschuldienste noch in anderen Schulämtern thätig gewesen find und somit die Badagogif nicht theoretisch studiert haben. Ift nun zu erwarten, der Lehrerstand werde zu allen biefen Berfonen bas Butrauen haben, daß fie die gur Oberleitung bes Schulwesens benötigte fachmännische Einsicht besitzen? Daß ein afabemisch gebilbeter Mann ihnen in allgemeiner Bilbung und in feinem Spezialfache (Theologie, Philologie 2c.) überlegen ift, werden die Bolksichullehrer willig anerkennen. Auch kann ein folder Borgefetter um feiner Gefinnung und anderer perfonlicher Eigenichaften willen fehr geachtet und geliebt fein. Allein dies alles enticheidet nicht über die Autorität in technischen Angelegenheiten. Diefe hat ihre bestimmten Vorbedingungen. Wer auf bem padagogischen Gebiete als Autorität gelten will, muß jedenfalls die Theorie der padagogischen Wiffenschaft in dem Grade beherrschen, daß er 3. B. zwischen strittigen padagogischen Theorieen richtig entscheiden fann. Er muß auch imftande fein, felber neue Mittel und Wege in ber Dethodit zu erfinnen. Bon ben Lehrern aber zu erwarten, daß fie diefen Borgefesten ein solches Maß pabagogischer Ginsicht gutrauen wurden, dazu liegt bei den angegebenen Berhältniffen feine Berechtigung vor, man mußte benn ber Unficht fein, daß nach bem befannten Sprichwort die nötige Einsicht mit dem Amte von selber kommt.

Aber auch andere Thatsachen stehen diesem Zutrauen im Wege. Befinnen wir uns einmal darauf, von welchen Männern im letten halben Sahrhundert die padagogischen Reformgedanken, die fich als wirkliche Verbefferungen ber Methodit erwiesen haben, ausgegangen Rechnen wir die verdienten Pädagogen der voraufgegangenen Beriode (bie Harnisch, Diefterweg, Stern, Zahn 2c.), welche die schwierigere Arbeit der Grundlegung gethan haben, ab; feben wir auch bavon ab, daß man noch den einen oder andern geachteten Namen hinzufügen tann: so werden wir von allen Sachfundigen, sei es im Often ober Beften, eine Reihe von Schulmannern nennen hören, in welcher fich gang übereinstimmend in erfter Linie folgende Namen finden: Rellner (früher Seminarlehrer, fpater Schulrat), Otto (Bürgerschulreftor), Niffen (Lehrer), Lüben (erft Reftor, zulett Seminardireftor), Hentschel (Lehrer), Prange (früher Seminarlehrer, fpater Schulrat), Rehr (früher Behrer, später Seminardireftor und zulett Schulrat), Schütze (früher Seminarlehrer, jett Seminardireftor), Dittes (früher Lehrer, fpater Schulrat) — und als hervorragende Bertreter der "fchlefisch-brandenburgischen Schule" (Regulative): Bormann (früher Seminarlehrer, ipater Schulrat) und Bock (früher Seminardirektor, fpater Schulrat).\*)

<sup>\*)</sup> Bon den Bertretern der Herbart'schen Pädagogik auf dem Bolksschulgebiete mußte hier abgesehen werden, da diese Richtung erst in jüngerer Zeit dahin gelangen konnte, in weiteren Kreisen und offiziell Anerkennung zu sinden.

Schulen ein Regierungsbezirks-Schulinspektor anzustellen sein, während der bisherige Provinzialschulrat von da ab zu den höheren Schulen etwa in das Verhältnis treten würde, in welchem der Regierungssschulrat zu den Volksschulen steht. Jum Ersatz der Seminardirektoren endlich wären dann bei den höheren Schulen für die einzelnen Fächer nastürlich die betreffenden Universitätsprosessoren als Revisoren zu berufen.\*)

Also nochmals: entweder — ober. Voraussichtlich werden aber die höheren Lehrer samt ihren Vertretern in den Schulbehörden und ebenso die Geistlichen samt ihren Vertretern in den Kirchenbehörden nicht anerkennen, daß in einer solchen Vermehrung der Aufsicht eine Wohlthat für die höheren Schulen und für die Kirche liege. Wohlan, dann mögen sie auch anerkennen und ausdrücklich bezeugen, daß diese Aufsichtseinrichtung auf dem Volksschulgebiete gleichsalls keine Wohlsthat sein kann. Zweierlei Maß und Gewicht ist unter allen Umständen vom Übel und — ein Unrecht. Vielleicht ist dem Leser schon der Gedanke gekommen: "Aber wie ist es denn möglich, daß eine so niederdrückende Ungerechtigkeit der Schulverwaltung nicht schon längst zu Herzen gegangen und abgestellt worden ist?" Die Antwort ergiebt sich, wenn wir einmal den folgenden Punkt ins Auge fassen.

8. Es besteht zu wenig Fühlung und Cinmutigkeit zwischen bem Schulregimente und bem Lehrerstande.

Die Einmütigkeit zwischen den leitenden Personen und ihren Untergebenen ist in jedem Stande von Wichtigkeit. Das zeigt z. B. schon der erste Blick auf das kirchliche Gebiet oder auf das Militärwesen. Diesem einmütigen Zusammenstehen verdankt die römische Kirche in erster Linie ihre Ersolge. Auf ihr beruht zum großen Teile die Stärke unseres deutschen Heerwesens. Daß sich da, wo sie sehlt, schlimme Folgen einstellen, braucht nicht erst nachgewiesen zu werden. "Ein jegliches Reich, so es mit sich selbst uneins wird, das wird wüste." Matth. 12,25. Auf dem Gebiete des Schulwesens ist eine solche Einmütigkeit mindestens ebenso nötig, wenn nicht noch nötiger, wie bei den angesührten Ständen. Wie ist es nun um die Einhelligkeit zwischen dem Lehrerstande und seinen Oberen bestellt? Uberlegen wir vorab einmal, ob es bei der jeßigen Aussichts= und Verwaltungsweise

<sup>\*)</sup> Bie man sieht, ließe sich eine solche Vermehrung der Aussicht bei den höheren Schulen unschwer aussühren. Und so läge es nahe, zu überlegen, ob diese Verbesserung nicht auch auf das kirchliche Gebiet übertragen werden sollte. Möglich würde es hier ebenfalls sein. Denn warum sollte sich am Kirchorte oder in dessen nicht ein stidierter Mann sinden lassen, der bereit wäre, dem Piarrer als Lokalinspektor übergeordnet zu werden? Und gelehrte Revisoren sind in der theologischen Fakultät gleichfalls vorhanden. Dem Muster der Bolksschulaussicht entsprechend würden dann natürlich die kirchlichen Lokalinspektoren sowohl wie der Kreisspuperintendenten jährlich auch eine genaue protokollarische Revision des Katechumenen= und Konsirmandenunterrichts vorzunehmen haben — unbeschadet der Nachlese, welche die Superrevisoren: der Generalsuperintendent und die theologischen Professoren, zu besorgen hätten.

überhaupt erwartet werden fann, daß die Lehrer gesetten völlig "ein Berg und eine Seele" find. geführt, besteht bas Aufsichtspersonal der Boltsse aus folchen Personen, welche weder im Bolts anderen Schulämtern thätig gewesen sind und nicht theoretisch studiert haben. Ist nun zu er werde zu allen biefen Personen das Zutrauer Oberleitung des Schulmejens benötigte fachm Daß ein akademisch gebildeter Mann ihnen und in seinem Spezialfache (Theologie, P werden die Volksschullehrer willig anerken Borgefetter um feiner Gefinnung und schaften willen sehr geachtet und gelieb scheidet nicht über die Autorität in to Diese hat ihre bestimmten Vorbedin gogischen Gebiete als Antorität gelten der padagogischen Wissenschaft in der zwischen strittigen padagogischen The muß auch imstande sein, selber n thodit zu ersinnen. Bon den Leh-Borgefetten ein folches Mag pa dazu liegt bei den angegebenen man müßte denn der Ansicht f wort die nötige Einsicht mit ?

Aber auch andere Thati Besinnen wir uns einmal t halben Jahrhundert die päd wirkliche Verbesserungen de Rechnen wir die v und. Periode (die Harnisch, Die rigere Arbeit der Grundle ab, daß man noch den ei fann: jo werden wir b Westen, eine Reihe von ganz übereinstimmend (früher Seminarlehrer Riffen (Lehrer), Lüber (Lehrer), Prange (frül Lehrer, ipater Semin Seminarlehrer, jest Schulrat) — und o burgischen Schule" ipäter Schulrat) un

Behrer, daß sie bei msjegen können, eine So lange es Bolts unde von Klagepunften kundesrechte, auf seite Lage der Witwen 11113 wer Witwen 1111d mjer Schrift zur Sprache Jum größten Teile bis haben, so müssen sich bie ornd habe. Bei dieser Überste aufdrängen, das wenn ihre de Gehande aufdrängen, daß diese Aber Barge gehabt hätten. Da es Mitage Mitages Mitage der Schluß, daß die Lehrer Mitgefühl sei minet Mitgefühl sei wirklich vormet wichtige Bestandteil, welcher Bertrauensautorität Stellung nicht, jo folgt pollen leitenden Einfluß auf Dithin steht ihnen wesentlich nur bie höhere Amtsstellung verleiht. no sin burch dienstliche Anord bas natürlich von den Lehrern geolsichulweien hunderterlei, was die mos fich jedoch nicht durch Bernogen list. Ubrigens dürften auch die hid bes Glaubens sein, daß sie das gettid des gehrerstandes in der Hand hätten, eben daß man sagen könnte, es herrsche a der Ounds Behörden und den untergebenen den bei untergebenen den bei untergebenen zontheber That weinung sein, so That noch jehr wenig fennen. Terrait wor, die den Beweiß liefern, daß die

nnd men ihre gartgefühl en Schuls nicht gesagt, m Lehrerstand nvon abhängige Das sind eben der Lehrer nicht

<sup>\*)</sup> Bon den Bemußte hier abgesehen fonnte, in weiteren

"stande selbständige Bahnen geht und vie Lehrer nicht aus den Vorschriften den, und die manchmal von den Ineit entsernt sind. Man braucht sich nur se und die Lehrerkonferenzen zu erönnen. Mit Absicht wollen wir hier keine ulen, sondern nur die Ausmerksamkeit auf ur den, der sehen will, glauben wir bereits

her gehörige Stelle, wo in der Schulverwaltung sich fühlbar machen, würde sich zeigen, wenn eins dei der behördlichen Genehmigung neuer Schulsprochen würde. Die hier vorkommenden Mißstände rt; sie hängen damit zusammen, daß dabei so geheim Wolke man alles ausdecken, was hier in betracht das eine sehr lange und unerquickliche Untersuchung, deshalb er lieber darüber hinweggehen und nur konstatieren, daß se stehende Versahren durchaus nicht so ist, wie man es der Schulen wünschen muß. Das Genauere soll an einem Orte zur Sprache kommen. Einiges ist in der Leidensseder Volksschule schon angeführt. (2. Aust. Seite 302 ff.)

## D. Die Borbildung der Bolfsichullehrer.

Zu den vorerwähnten Thatsachen, welche darthun, daß die Lehrer ihren Oberen nicht das volle Verständnis und das natürliche Mitsessühl für ihre Lage voraussetzen können, gehören auch gewisse Mißtände in der Vorbildung des Lehrerstandes, für welche das Schulsregiment bisher noch gar kein Auge zu haben scheint.

## 9. Mängel an ben Borbilbungsanftalten.

Wie in allen anderen Berufskreisen, so muß auch beim Bildungsgange des Lehrerstandes streng unterschieden werden zwischen der
grundlegenden allgemeinen Bildung und dem Berufsstudium.
Diese Unterscheidung ist in allen andern Ständen, z. B. bei den Theologen, den Juristen, beim Offizierstande, bei den höheren Gewerben ze.
längst praktisch durchgeführt und wohlbewährt. Bei diesen allen erhält
die allgemeine Bildung ihren Abschluß auf den Gymnassen, Realschulen ze., so daß die Universitäten, Kriegsschulen, polytechnischen Anstalten u. dergl. dann ausschließlich der Berufsbildung dienen. Bei
der Borbildung der Schulamtsaspiranten aber wird zwischen den Anstalten für die allgemeine Bildung (Präparandenschulen) und den
eigentlichen Berufsschulen (Seminarien) diese strenge Unterscheidung
nicht gemacht. In den Präparandenanstalten erhält nämlich die

nicht überall von ihren vorgesetzten Amtsbrüdern ersahren; und wiederum giebt es Lehrer, sogar Schulinspektionsaspiranten, denen ihre Umgebung auch nicht annähernd so viel Wohlwollen und Zartgesühl gegen ihre Standesgenossen zutraut, als jene geistlichen Schulsinspektoren den Lehrern bezeigen. Damit ist aber noch nicht gesagt, ob die angeführten vortrefslichen Vorgesetzten auch für den Lehrerstand eine sympathische Teilnahme und mithin das davon abhängige Verständnis für die Lage dieses Standes besitzen. Das sind eben natürliche Voraussetzungen des vollen Mitgesühls, welche unter den obwaltenden Verhältnissen bei den Vorgesetzen der Lehrer nicht

wohl vorhanden fein fonnen.

Ferner steht aber auch der Überzeugung der Lehrer, daß sie bei ihren feitherigen Oberen Diefes Mitgefühl vorausfeten fonnen, eine Reihe offentundiger Thatfachen entgegen. Go lange es Boltsschulen gab, hat der Lehrerstand eine ganze Reihe von Klagepunkten gehabt, 3. B. inbezug auf feine Umte- und Standesrechte, auf feine Befoldungs= und Benfionsverhältniffe, auf die Lage der Witwen und Waisen, auf die Schulaufficht und noch vieles andere, was in der "Leidensgeschichte ber Bolfsschule" und in diefer Schrift zur Sprache gefommen ift. Wenn nun diese Beschwerden zum größten Teile bis heute noch keine Berücksichtigung gefunden haben, so müssen sich die Lehrer boch fragen, worin das feinen Grund habe. Bei Diefer Uberlegung aber muß sich ihnen dann der Gedanke aufdrängen, daß diese Beschwerben längst erledigt sein wurden, wenn ihre Borgesetten bas volle natürliche Mitgefühl für ihre Lage gehabt hatten. Da es aber nicht geschehen ift, fo folgt baraus ber Schluß, daß bie Lehrer nicht das Zutrauen hegen können, jenes Mitgefühl sei wirklich vor-handen. Somit fehlt also auch der zweite wichtige Bestandteil, welcher nötig ift, damit die Schuloberen die volle Bertrauensautorität besitzen. Saben sie nun diese autoritative Stellung nicht, fo folgt daraus weiter, daß fie nicht den vollen leitenden Ginfluß auf den Lehrerstand haben konnen. Mithin steht ihnen wesentlich nur der Einfluß zu gebote, welchen die höhere Amtsftellung verleiht. Wenn fie also etwas bezwecken, was sich burch bienstliche Anordnungen erreichen läßt, fo wird bas natürlich von ben Lehrern gehorsam ausgeführt, wie sich's gebührt. Aber es giebt auf einem so geistigen Bebiete wie das Boltsschulwesen hunderterlei, was die Behörden wohl wünschen mögen, was sich jedoch nicht durch Verfügungen gur Ausführung bringen läßt. Übrigens dürften auch die Schulbehörden selbst schwerlich des Glaubens sein, daß sie das geiftige Leben und Streben bes Lehrerftandes in ber Sand hatten, nämlich in dem Mage in der Hand, daß man fagen könnte, es berriche die volle Ginmütigfeit zwischen den Behörden und ben untergebenen Lehrern. Sollte aber die Schulbehörde boch biefer Meinung fein, fo wurde sie ihr eigenes Terrain in der That noch sehr wenig fennen. Liegen boch Thatfachen genug vor, die ben Beweis liefern, bag bie geistige Bewegung im Lehrerstande selbständige Bahnen geht und darunter auch in solchen, die die Lehrer nicht aus den Borschriften der Behörden herausgelesen haben, und die manchmal von den Intentionen der letzteren sehr weit entsernt sind. Man braucht sich nur an die pädagogische Presse und die Lehrerkonferenzen zu ersinnern, um das sehen zu können. Mit Absicht wollen wir hier keine näheren Thatsachen mitteilen, sondern nur die Ausmerksamkeit auf diesen Punkt lenken. Für den, der sehen will, glauben wir bereits

genug gefagt zu haben.

Eine weitere hierher gehörige Stelle, wo in der Schulverwaltung schlimme Mißstände sich fühlbar machen, würde sich zeigen, wenn einsmal das Verfahren bei der behördlichen Genehmigung neuer Schulsdücher näher besprochen würde. Die hier vorkommenden Mißstände sind mancherlei Art; sie hängen damit zusammen, daß dabei so geheim versahren wird. Wolke man alles ausdecken, was hier in betracht kommt, so gäbe das eine sehr lange und unerquickliche Untersuchung, deshalb wolken wir hier lieber darüber hinweggehen und nur konstatieren, daß das in Frage stehende Versahren durchaus nicht so ist, wie man es zum besten der Schulen wünschen muß. Das Genauere soll an einem anderen Orte zur Sprache kommen. Siniges ist in der Leidenssegeschichte der Volksschule schon angeführt. (2. Aust. Seite 302 ff.)

## D. Die Borbildung der Bolfsichullehrer.

Zu den vorerwähnten Thatsachen, welche darthun, daß die Lehrer bei ihren Oberen nicht das volle Verständnis und das natürliche Mitzgefühl für ihre Lage voraussezen können, gehören auch gewisse Mißftände in der Vorbildung des Lehrerstandes, für welche das Schulzregiment bisher noch gar kein Auge zu haben scheint.

## 9. Mängel an ben Borbilbungsanftalten.

Wie in allen anderen Berufskreisen, so muß auch beim Bildungsgange des Lehrerstandes streng unterschieden werden zwischen der grundlegenden allgemeinen Bildung und dem Berufsstudium. Diese Unterscheidung ist in allen andern Ständen, z. B. bei den Theoslogen, den Juristen, beim Offizierstande, bei den höheren Gewerben 2c. längst praktisch durchgeführt und wohlbewährt. Bei diesen allen erhält die allgemeine Bildung ihren Abschluß auf den Ghmnasien, Realschulen 2c., so daß die Universitäten, Kriegsschulen, polytechnischen Anstalten u. dergl. dann ausschließlich der Berufsbildung dienen. Bei der Vorbildung der Schulamtsaspiranten aber wird zwischen den Anstalten für die allgemeine Bildung (Präparandenschulen) und den eigentlichen Berufsschulen (Seminarien) diese strenge Unterscheidung nicht gemacht. In den Präparandenanstalten erhält nämlich die

allgemeine Bildung noch nicht ihren Abschluß, sie wird vielmehr in ben Seminarien — neben der Berufsbildung — noch 3 Jahre lang weitergeführt. In Analogie mit den anderen Berufstlaffen mußten also die Braparandenanstalten so erweitert werden, daß die all= gemeine Bilbung bort abgeschloffen wurde und die Seminarien in ber Sauptfache es nur noch mit dem Berufsftudium zu thun hatten. Denn die Beife, welche für die andern Stände gut ift, follte auch für Die Boltsschullehrer Die rechte fein. Ift aber fur ben Lehrerstand die gemischte Che von Bilbungsanftalt und Berufsschule das Richtige, jo follte man auch die anderen Stande damit beglücken. Wober rührt nun diese Doppelnatur der Lehrerseminarien? Der Grund lieat in der geschichtlichen Entstehung und Entwidelung biefer Unftalten. Bis zum Anfange diefes Jahrhunderts haben fich weder Staat noch Rirche um die Borbildung der Bolfsschullehrer befümmert. Mis dann endlich Lehrerseminarien eingerichtet wurden, ftellte es fich als notwendig heraus, dort erft für die Ergänzung der allgemeinen Schulbildung ju forgen und baneben noch die Berufsmiffenschaften gu pflegen. Go ift die jegige Geftalt ber Seminarien entftanden. Später fah man bann ein, daß für die Schulamtsafpiranten die Zeit zwischen der Bolfsschule und dem Seminar - also gerade die lernfähigften Sahre — allzu fehr brach lagen. Bu biefer Ginficht trugen namentlich die fortgefetten Rlagen der Seminarien über die mangelhafte Borbildung ber Seminariften bei. Mit dem Aufhören bes fogenannten Gehülfenwesens machte sich bann die genannte Lücke noch auffälliger bemerkbar. Darum fing man an, Praparanbenschulen zu gründen. Die ersten Ginrichtungen diefer Art waren freilich nur ein Notbehelf und konnten auch nichts anderes fein, so lange fie ausschließlich private, vom Staate gar nicht, ober nur fehr mäßig unterftutte Unternehmungen blieben. Seit bem, Minifterium Falf find nun ordentliche Bräparandenanstalten staatlicherseits eingerichtet worden, von benen aus die Böglinge ins Seminar geben können. Aber boch wurde badurch das normale Verhältnis zwischen der allgemeinen und ber Berufsbildung ber Lehrer noch nicht hergeftellt. Denn dieje Unstalten reichen in ihrer bisherigen Einrichtung für die allgemeine Bildung immer noch nicht aus, sonst hatten ja die Seminarien nicht mehr nötig, sich noch so viel mit den allgemeinen Schulfächern zu Die Praparandenschulen müßten noch um 2 Rurse erbefaffen. weitert werden, fo daß die allgemeine Bildung im wesentlichen bort abgeschloffen wurde und bem Seminar - abgesehen von einigen Fächern, die für die Lehrerbildung von besonderer Bedeutung find nur die Berufswiffenschaften übrig blieben, für die dann ein 2jähriger Kurfus ausreichen dürfte.

Die Präparandenanstalten in ihrer jetzigen Form sind aber noch mit einer andern Unvollkommenheit behaftet. In allen andern Ständen erhalten die Schüler der allgemeinen Bilbungsanstalten (Gymnasien — Realschulen 2c.) mit dem Abituvientenzeugnis ohne

weiteres die Berechtigung für den Besuch der Universitäten oder ans derer Berufsschulen. Die Zöglinge der Präparandenanstalten bestommen zwar auch ein Abgangszeugnis, aber dieses giebt ihnen keinerlei Berechtigung. Ihre Aufnahme in ein Lehrerseminar hängt von einer neuen Prüfung ab, und da sie hier von Lehrern eraminiert werden, denen sie nicht bekannt sind, so kann es leicht gesschehen, daß nur die besten aufgenommen werden, während die übrigen an anderen Seminarien ihr Glück versuchen und zusehen müssen, ob

fie irgendwo unterfommen.\*)

Bu den genannten Abnormitäten in der Lehrerbildung kommt noch ein weiterer Umftand, unter bem die Schulamtsafpiranten schwer zu feufzen haben. In ben Seminarien werden 3 Jahre lang in allen Rlaffen neben der Berufsbildung die Facher der allgemeinen Schulbildung fortgefest, und die Brufung über die letteren findet erst beim Abgange statt, wo die Zöglinge auch ihr Berufseramen machen follen. Durch diese Einrichtung werden aber die jungen Leute fowohl in ihrer Arbeit wie auch in der Abgangsprüfung übermäßig belaftet. Da sie ihren gewiß nicht leichten Schulfack bis zum Berufsexamen mitzuschleppen haben, muffen fie sich mit fo vielen Fächern befaffen, daß man wohl mit Recht in diefer Beziehung von einer Überbürdung reden fann. Und ferner find fie aus bemfelben Grunde gehindert, sich mit aller Kraft auf die Berufswissenschaften zu legen, to daß ihnen auch ihr Berufseramen noch wesentlich erschwert wird. Daß dieser Studiengang weder für die allgemeine Bilbung noch für Die Berufsfächer den rechten Ertrag abwerfen fann, dürfte faum zweifelhaft fein. Denn eine folche Überlaftung fann unmöglich einen Bildungsgewinn einbringen; Aberlaftung gereicht in jedem Falle zum Schaden. - Gegen wir einmal ben Fall, die Studierenden ber höheren Stände wurden hinsichtlich ihrer allgemeinen Bilbung nicht beim Abgange von den Gymnafien und Realschulen geprüft, jondern erft bei ber Berufsprüfung als Theologen, Juriften, Mediziner, Philologen 2c. Was würde man darüber fagen? Würde man diese Beise nicht für eine ungeheuerliche Verkehrtheit erklären, was fie auch wirklich ware? Warum aber unter allen Ständen gerade ber Bolfsschullehrerstand in seinem Bildungsgange eine solche Behandlung

<sup>\*)</sup> Die erwähnten Mängel müssen sich sie Präparandenanstalten um so empsindlicher sühlbar machen, als ohnehin über sie sehr ungünstige Unsichten beim Publikum in Umlauf sind. Ist doch ihr Kredit sogar vom Ministertische im preussischen Landtage auß wesentlich geschwächt worden. Bei einer Gelegenheit, wo von konservativer Seite geklagt wurde, die Lehrerbildung sei zu hoch geschraubt, erwiderte der Kommissar der Kegierung, der Lehrplan der Präparandenanstalten gehe nicht wesentlich über die allgemeinen Volksschulen hinauß. In der That—ein höchst sonderstarer Außspruch! Dem Lehrerberuse widmen sich doch durchweg nur solche jungen Leute, welche eine gute Beanlagung zeigen und die Volksschule mit Erfold durchgemacht haben Wenn nun nach 3 Präparandenjahren noch nicht mehr erreicht ist als bloße Volksschulbildung, was leisten dann eigentlich die Präparandenanstalten? Thun sie weiter nichts, als wiederhosen? Oder dreschen sie leeres Stroh?

tragen soll, ift vom Standpunkte ber Bernunft und Billigkeit uns verständlich und höchstens aus seiner traurigen Geschichte, die ohnehin

jo viele abnorme Belaftungen zeigt, einigermaßen ertlärlich.

So lange nun die Präparandenanstalten und Seminarien nicht so eingerichtet werden, wie es vernünftigerweise sein müßte, sollte man doch wenigstens den Zöglingen die Erleichterung schaffen, daß die Prüfung über die allgemeine Schulbildung nicht dis zulett verschoben, sondern spätestens nach dem 2. Seminarjahre abgehalten würde, so daß die Seminaristen dann im letzten Studienjahre sich mit aller Kraft auf die Berufssächer legen könnten. Damit wäre der Sache besser gedient und auch den Personen, schon durch die einsache Sins

legung einer Brüfung.

Hinfichtlich dieser Abschlußprüfung in den allgemeinen Schulwissenschaften ist noch eins zu erwähnen. Die höheren allgemeinen Bildungsanstalten geben mit dem Abiturientenzeugnis — oder auch schon früher — die Berechtigung für den ljährigen Militärdienst, spätestens also mit dem 18. Jahre. Der Lehrerstand hat eine viel längere Borbereitungszeit — er muß den ganzen Schulsach bis mindestens zum 20. Jahre mitschleppen, und selbst dann, beim Abschlußeramen, wird es noch nicht ausgesprochen, daß er in der allgemeinen Bildung den andern Ständen gleichsteht. Wie die Lehrer ihrer Militärpslicht genügen sollen, das ist eine Frage für sich; jedensalls aber sollte man ihnen billigerweise bezeugen, daß sie in ihrer allgemeinen Bildung denjenigen, welche schon mit dem 17. oder 18. Jahre das Einjährigenzeugnis bekommen, mindestens aleichstehen.\*)

Mit der 2. Lehrerprüfung (2—5 Jahre nach dem Abgange vom Seminare) ist auch ein drückender Übelstand verbunden. Wenn in den anderen Ständen (bei den Theologen, Juristen 2c.) noch eine zweite Prüfung vorsommt, so beschränkt sie sich auf die eigentlichen Berusssächer. Der Examinator hat dort nur ausnahmsweise das Necht, noch in den Fächern der allgemeinen Schuldidung zu prüfen. Die Volkssschullehrer dagegen werden in der 2. Dienstprüfung wiederum in beiderlei Fächern, in der Schuldilbung und in den Berussswissenschaften, examiniert, und wenn sie dabei solche Examinatoren haben, denen sie früher unbekannt waren, so kann es leicht vorkommen, daß sie ohne wirkliches Berschulden in irgend einem Fache schlechtere Zensuren erhalten, als sie früher hatten. Und doch müssen sie dei allen Bewerbungen gerade dieses Zeugnis präsentieren. Billigerweise

<sup>\*)</sup> In verschiedenen Lehrerversammlungen sowie in pädagogischen Zeitschriften ist gesordert worden, daß die Schulantsaspiranten statt der Präparandenanstalten die Realschulen besuchen sollten und zwar dis zur Erlangung des Zeugnisses für den einsährigen Militärdienst. Die Antragsteller haben aber ossendant nicht bedacht, woher denn die Präparanden vom Lande die Mittel sür eine solche Bildung bekommen sollen. Oder glaubt man etwa, der Staat werde die Lehrerschälter schleunigst soweit verbessen, daß nur solche Estern ihre Söhne zum Lehrerberuf bestimmten, die auch zene höheren Vildungskosten bestreiten können? Dafür ist doch sicherlich wenig Aussicht vorhanden.

jollte aber auch für die Volksschullehrer das Zeugnis über die allsgemeine Bildung ein für alle Mal seststehen, und die zweite Dienstsprüfung müßte deshalb dahin abgeändert werden, daß bloß in den Berusswissenschaften examiniert würde oder doch nur ausnahmsweise in denjenigen Schulfächern, worin die Prüslinge früher ungenügende

Benfuren erhalten hatten.

Wie fehr ber Bolfsschullehrerstand burch die genannten Gebrechen feines Bilbungsganges geschäbigt worden ift, läßt sich gar nicht ausrechnen. Hier sei nur darauf hingewiesen, daß die landläufige Unschauung, welche in der Badagogit nur eine Summe von schulmeifter= lichen Handgriffen, nicht eine Kunft, fieht, durch die Vermengung der allgemeinen Bildung mit dem Berufsftudium der Lehrer noch mehr befestigt worden ist. Möchten darum endlich einmal die padagogischen Fachblätter und Bereine, ftatt die Realschulen als Praparanden= anstalten in Borichlag zu bringen, an ber rechten Stelle ben Bebel ansetzen, nämlich dafür eintreten, daß durch entsprechende Erweiterung der Präparandenanstalten die allgemeine Bildung dort ihren Abschluß erhalten fann und ben Seminarien ausschließlich bie Berufsbildung zufällt. Sollten aber diese Vorschläge einstweilen noch nicht durch führbar erscheinen, so mußten wenigstens vorläufig immer wieder die Forderungen vertreten werden, daß 1) das Abgangszeugnis der Bräparandenanstalten ohne weiteres zum Eintritt in ein Lehrerseminar berechtigte, daß 2) die Brüfung über die allgemeine Bilbung spätestens am Ende des 2. Seminarjahres stattfande, und daß 3) mit den in diefer Brufung erlangten Zeugniffen die Berechtigung zum einjährigen Dienste verbunden märe.\*)

# 10. Bu wenig Seminarien und Braparanbenichulen.

Die besprochenen Mängel an den Borbereitungsanstalten für das Bolksschulamt fallen um so schwerer ins Gewicht, als dis in die neueste Zeit hinein nicht einmal für die unbedingt nötige Anzahl von Seminarien und Präparandenanstalten gesorgt war. Hierzu ein Beispiel.

Im Regierungsbezirk Düsseldorf wurde die Errichtung eines neuen evangelischen Lehrerseminars mehrere Jahrzehnte hindurch seitens der Schulbehörde verschleppt. Vergebens hatten die Lehrer wiederholt auf diese Lücke hingewiesen — die Behörde verneinte das Bedürsnis. Wie dringend dasselbe und wie schreiend der durch die Verzögerung herbeis

<sup>\*)</sup> In Sachsen haben die Präparandenschulen bereits einen 4jährigen und die Seminarien einen 2jährigen Kursus. Die Wirtung dieser an und für sich zweckmäßigen Einrichtung wird dort aber dadurch wieder beeinträchtigt, daß beide Anstalten mit einander verbunden sind, mährend sie aus mancherlei Gründen in der Leitung und womöglich auch örtlich getrennt sein müsten. Näheres über diesen Gegenstand siehe in dem Aussale: Thesen über die allgemeine Bildung und die Berufsbildung der Volksschussellerer. (Bon Rettor Dörpfeld, Seminardirektor Dr. Kein in Eisenach und Kettor Horn, Borsieher der Präparandenanstalt in Orson.) — siehe Aprilheft 1881 des Evangelischen Schulblattes.

geführte Notstand geworden war, bezeugt die private Außerung eines späteren Schulrates. Als endlich ein zweites evangelisches Seminar (zu Mettmann, 1873) errichtet war, fagte berfelbe zu bem Schreiber Diefes, es zeige fich schon jest, daß noch fofort ein brittes Seminar nötia fei (es wurde 1876 in Rhendt errichtet), und nach feiner Schätzung wurden bann noch 25 Jahre vergeben, bis ber burch bie Berschleppung verursachte Lehrermangel vollständig ausgefüllt sei. Diefer — durch die Säumigkeit der Schulverwaltung verschuldete — Lehrermangel hat mancherlei traurige und vielfach geradezu verwüftende Folgen nach fich gezogen. Trot der Erhöhung der Lehrergehälter fanden sich bei vielen Bakangen nur Bewerber mit febr geringwertigen Zeugniffen, fo bag manchmal felbft wichtige Stellen nur mit notdürftigen Kräften befett werden konnten. Als dann der Lehrermangel immer mehr zu einem chronischen Abel sich gestaltete, waren viele Schulgemeinden gezwungen, Lehrfräfte aus weit entfernten Gegenden heranzuziehen, über beren berufliche und perfonliche Gigenschaften man nichts Sicheres erfunden tonnte, fo bag neben tüchtigen Kräften auch mancherlei zweifelhafte Elemente in die niederrheinischen Dörfer und Städte überfiedelten. Und weil den aus der Ferne ein= gewanderten Lehrern die hiefigen Verhältniffe fremd waren, fo wurde es vielen schwer, sich darin zurechtzufinden. Namentlich war das hier bestehende Hauptlehreramt ihnen fremd, und dadurch entstanden die Seite 290 ff. besprochenen Reibungen mit den Hauptlehrern famt ihren verwüftenden Folgen. Das alles ware vermieden worden, wenn bie Schulverwaltung rechtzeitig für die nötige Anzahl von Vorbereitungsanstalten zum Bolfsschulamte gesorgt hätte.

# E. Schlimme Folgen für weitere Rreife.

Wir müffen die schlimmen Wirkungen des bureaukratisch-kirchlichen Schulregiments noch nach anderen Seiten hin verfolgen.

## 11. Erziehung nicht Bolfsfache.

Die bedauerliche Thatsache, daß die Jugenderziehung bei uns nicht Bolkssache geworden ist, fällt ebenfalls vornehmlich der vormundschaftlichen Schulverwaltung zur Last. Selbstverständlich wird hier unter Bolkssache nicht nach Art der politischen Parteimacherei eine solche verstanden, hinter der ein großer Haufe Bolks herläuft, mit Massenversammlungen und Zweckessen, sondern eine Angelegenheit, welche im Kern des Bolkes, d. h. bei allen, die für das Gemeinwesen Herz und Sinn haben, irgend ein Maß von Teilnahme sindet, die demgemäß an jeden mit dem Anspruch herantreten dars, daß er von rechtswegen dasür mit verantwortlich sei und an seinem Teile dasür mit eintreten solle.

Außer den religiösen Angelegenheiten ift nun wohl nichts zu nennen, was in gleichem Grade geeignet und bestimmt ware, eine Bolksfache, eine Angelegenheit bes ganzen Bolkes, zu fein, als die Erziehung der Jugend. Was liegt dem Herzen der Eltern schon von Natur näher, als das Wohlergehen ihrer Kinder? Wo giebt es ein größeres Leid als das, was einer an den eigenen Kindern erlebt? Aber nicht bloß die Familie, sondern alle Bolkstreise: der Staat, die Rirche, die bürgerliche Gemeinde, die freien Gesellschaften, alle Arten von volkswirtschaftlichem Erwerb, ferner alle Rünfte und Wiffenschaften - fogar die Gesundheitspflege — find in ihrem Gedeihen und in ihrer Fortentwicklung davon abhängig, in welchem Mage das heranwachsende Geschlecht gebildet und erzogen ist. Es ist das tiefgreifendste und zugleich das allgemeinste Interesse, was das Wort Jugend= erziehung bezeichnet — so muß man nach der Natur der Sache benten. Aber so wahr dies ift, ebenso wahr ift auch in Deutschland wie ander= warts, daß keine Angelegenheit sich so wenig der allgemeinen Teilnahme erfreut, jo wenig im eigentlichen Sinne eine Gemeinsache, eine Volksfache, hat werden können, als die Jugenderziehung. Dafür giebt es ein charafteriftisches Rennzeichen. Wo heutzutage eine Angelegen= heit die Leute interessiert, oder wo nur halbwegs die Aussicht vor= handen ift, daß sich eine Teilnahme dafür erwecken laffe, da ist sofort auch die Breffe mit Zeitschriften und Büchern bei ber Sand. Es eriftieren Zeitschriften für alles Mögliche, für Marten- und für Raferfammler, für Rabfahrer und für Cfatfvieler, es ift faft fein Kledchen des Gemeinwesens und des Privatinteresses aufzuspüren, wofür nicht ein Blatt für "jedermann aus dem Bolke" vorhanden wäre, nur allein die Erziehung bildet in der Journaliftit, die dem allgemeinen Bublikum sich widmet, eine große leere Stelle. (An padagogischen Zeitschriften ist zwar fein Mangel; sie sind aber bloß für die Fachleute, die Lehrer, bestimmt und werden fast ausschließlich auch nur von diesen gelesen. Bon dieser technisch-padagogischen Litteratur ist also hier nicht die Rede.) Einzelne Anfänge zu einer volkstümlichen pada= gogischen Presse hat man zwar hier und da schon gemacht, z. B. in den Berichten und Korrespondenzblättern der Rettungs= und Baisen= häuser, in firchlichen, landwirtschaftlichen zc. Zeitschriften; auch bringen die politischen Blätter je und bann einen einsamen Artikel über Schulund Erziehungsfragen. Aber über biefe bescheibenen Anfänge hinaus, die zumeift noch jung find, ift es nicht gefommen. Es fehlt an rechten Schreibern nicht minder als an ben Lefern. Und mas die Bücherlitteratur biefer Art betrifft, so wird man in allen Säusern, wo religiöses Leben ist, irgend ein Andachtsbuch finden, in manchen Gegenden ein bestimmtes, das alle gebrauchen; diese Bucher find volkstümlich, ihr Dasein beweift, daß da, wo sie Lefer finden, die von ihnen gepflegte Sache wirklich Volksfache ift. In anderem Sinne und zum Teil auch in anderen Rreisen gelten die Schriften aus ber fogenannten "schönen" Litteratur — Göthe, Schiller zc. famt den leichteren Unter-

: Sammer — Die Bolfelefture. Ja, man hat 30 Bance , Nationallitteratur" für biefe ..... Bieber wie Richts Raturgeschichte De die mit einem speziellen Fache beschäfwarte graden ber Bilange und ahnliche find in ben . - Red and Grude verbreitet, daß fie hier ebenfalls ... Durfe ungegegen verben burfen; fie haben bie Kenntnis Der Leigen be ledanteln, in diesen Kreisen in gewissem - carrigat gemacht, was sonit nur ein Interesse ber Fach-... ... dem augemeinen geworden. Was hat die Badagogif ....verein. Juit gar nichts. Bu ber Zeit, als Befta-.. Die angenan mammen mit der Zeit, wo das niederseemen seine struite wieder sammelte und darum die Manner Butten allerdings einige hervorragende Männer . Secondede mmentlich die gebildeten — für diese wichtige .... Carrit: "Fragmente über Menschenbilbung". · Sec. 1. Bo. 1819. und der Philosoph Fichte durch "ieden an die Deutsche Nation". Diese Männer ...... Benige Rachfolger gefunden, zumal unter ben 🔌 ....c abulich bervorragende Stellung einnahmen. .... weit aus der späteren Zeit ein paar pädagogische ... Roen, die es verdienten, "Bolksbucher" zu sein, ne ingenannten Berfassers: "Erziehungsresultate. Biller nach bem Leben. Gin Beitrag . ...... und andere Erzieher." Sannover, Beit "Rembrandt als Erzieher" Lie viele achtbaren Versuche lassen in ihrer Beran in die Augen fallen, wie viel auf biefem Bereit tonnen und nicht geschehen ist. Trop der ....inden padagogischen Schriftstellern besitzt Deutsch-Alomakiges padagogisches Bücherwesen, ein Um-. . . . . . . . daß bie Angelegenheit der Jugend-.... Beltsjache geworden ist, nicht einmal in den with the Deutschen gern und viel von National= enr viele Menschen am liebsten von den . Jan am meisten fehlen. wir haben ja in Deutschland die e a lageit 1 3. und geben jährlich Millionen für unser s andernimmes Schulwesen aus: ift bas benn keine Mein lange nicht. Eine Nationalerziehung Neigh ange magi. Sine Nationalerziehung

an Kulturs und ethischen Gütern besitzt, durch die gesamte Erziehung sicher auf die Jugend vererbt wird, und wo das junge Geschlecht verswöge dieser Erbschaft auch die Fähigkeit erlangt, dieses Nationalgut zu erhalten und zu mehren. Dies setzt aber ein Doppeltes voraus. Das erste ist, das wahrhafte Nationalgüter — und zwar nicht in der Erinnerung oder in der Hoffnung oder in der Einbildung, sondern in der Wirklichkeit — vorhanden sind. Dieser Punkt will genauer besehen sein. Das Erbgut eines Volkes — sein Kulturbestand — stellt sich zwar auch in äußeren Werken und Einrichtungen dar, am deutlichsten in den Produkten der Litteratur; allein sein eigentliches Wohnen und Darstellen geschieht in den lebendigen Menschen. Jene Kulturwerke sind für die Nation nur dann ein geistiges Erbe, wenn die Kräfte, die sie geschaffen, noch lebendig in ihren Gliedern wohnen und wirken.

"Was du ererbt von beinen Bätern haft, erwirb es, um es zu befigen." Ein Bolf ift aber nicht ein Saufe von Individuen, fondern ein Geglieder, wie der Leib ein Geglieder ift, worin jedes Glied feine eigentümliche Gabe und Bestimmung hat. Die Individuen find jedoch nicht die Glieder, welche ein Bolt zu einem Geglieder machen: als folche Glieber müffen vielmehr vornehmlich die verschiebenen Gemeinschaften betrachtet werden, in denen das nationale Leben sich darstellt und neuen Kulturerwerb schafft: der Staat, die Kirche, die bürgerlichen Genoffenschaften, die Familie, die wirtschaftlichen Berkehrsfreise, die geordneten und freien Verkehrsfreise der Wiffenschaft und Runft u. f. w. Jede diefer Lebensgemeinschaften hat vermöge ihrer eigentümlichen Ausruftung und Beftimmung auch ein eigentumliches Kulturkapital erworben und der gesamten Volksgemeinschaft zum Genuß zugeführt. Go g. B. ber Staat infonderheit bas, was bas Bolf an Jurisprudenz, an Verwaltungseinsicht und Wohlfahrtseinrichtungen, an Wehrhaftigkeit u. f. w. befigt; die Kirche insonderheit das, was zum ethischen Rulturgehalt, zur fittlichen Gefundheit des Bolkslebens gehört und allem Sehnen und Streben die höchste, edelfte Richtung giebt. Und fo in der Reihe herum. Jede Gemeinschaft hat für alle gearbeitet, jede ift durch alle gefördert worden. Da nun jedes Individuum jeder diefer Gemeinschaften angehören, in allen mitarbeiten foll, so muß es auch durch alle gefördert werden. Für jede Lebensgemeinschaft bes Boltes gilt bas Dichterwort: "Was uns not ift, uns zum Beil ward's gegründet von den Batern; aber das ift unfer Teil, daß wir gründen für die spätern." Damit fommen wir zur zweiten Voraussetzung einer wahrhaft nationalen Erziehung: daß nämlich das gefamte Bolt die Jugenderziehung als eine gemeinfame Mufgabe erfaßt, als eine Aufgabe, die jedem auch folche Pflichten zuweift, die ebenso wenig durch einen Lohndiener versehen werden können, als man einen andern für sich effen und trinken laffen kann. Schon aus biefen einfachen, wahren und gewiffen Gaten geht zur Evidenz hervor, daß es eine Thorheit ift, zu fagen, die Schulen fonnten ihre Aufgabe

- Broom wird dro minden en der obere des Koens

... li ilit i talimi n nez la la larenella leznella Na lane estatea errai ma da mina da North de la regionista de la compaña on the market Selection lant er in and in hie gru A traduminam test (fill time 2.3) (fill and 3.3) (fill and 3.3) . . . . . Stitte affertier (Leife) Sie Berner in der ein für dem

Control of the Control

A COUNTY TO THE LOW PROBLEM OF SUPERIOR STORES OF S

Sierarchie und Bureaufratie, mit dem von ihnen bevormundeten Bolfe gerade, wie es ungeschickten Schulmeistern mit wenig begabten Schulern geht: dieje werden jo lange für lernunfähig und lernunluftig ausgescholten, bis fie endlich wirklich lernunfahig und lernunluftig find. Schon biefe einfachen Thatfachen zeigen gur Genüge, daß das Schulweien - gerade wie die Kirche - unter den Sanden der Bevormundungsverwaltung nimmer zu einer wahrhaft nationalen Erziehung fich perpollitandigen tann, vielmehr feine beffere Natur, feine innerfte Birfensfraft immer mehr einbuft. Die Bureaufratie wird immer ber Meinung sein, wenn sie das Schulwesen so geordnet hatte, daß die Berwaltungsmajchine ihren geregelten Bang ginge, bann mare bas Nationalerziehung. Sie wird nie auf den Gedanten tommen, daß die Sauptiachen, Die eigentlichen Wirfensträfte, aus andern Lebenstreifen bon innen heraus erzeugt und bereits in felbstthätiger Ubung fein muffen, bevor eine segenbringende Mitwirfung von oben herab überhaupt moglich ift.

Will man zusehen, ob in Deutschland auf eine gesunde nationale Jugenderziehung gehofft werden darf, so müssen vorweg die Kräfte überschlagen werden, welche das Bolksleben in den Dienst stellen kann.

Es ift nicht unferes Berufs, hier einen folchen Uberichlag gu versuchen; aber das sei gesagt: wer ihn machen will, hat vor allem nach folchen Kräften zu fragen, die im Leben ber Nation wurzeln und machien wie die Eichen in unserem deutschen Boden, die befanntlich nicht erft durch Forstschulen und Oberförster auf die Welt gefommen find, jedoch unter der Pflege fundiger Sande allerdings besto besser gedeihen. Sollte aber etwa das beutsche Bolf feine nationalen Guter haben, die ohne Buthun der staatlichen Büreaufratie erworben wären? Befinnen wir uns einen Augenblick. Sat die Entwickelung der deutichen Sprache auf Regierungsverfügungen warten muffen, um flaffische Berte hervorbringen zu können? Sind die Sprachgesete, damit fie nicht vergeffen würden, den Polizeireglements einverleibt gewesen? War Dr. Martin Luther, der nicht bloß der deutschen Erziehung, fondern bem gesamten Denfen und Leben bes beutschen Bolfes, ja ber halben Welt, eine andere, beffere Bahn gebrochen hat, ein mit staat= licher Vollmacht ausgestatteter Kultusminifter des heiligen römischen Ift Sebaftian Bach, ber Meister echter beutscher Musit, der Reformator diefes mächtigen Elementes in der deutschen Nationalerziehung, ein Hofmusikus, und Beinrich Bestalozzi, der prophetische Seher in padagogischen Dingen, ein königlicher Edukationerat oder ein großberzoglicher Oberstudienrat gewesen? Saben die Männer, welche einst zu Bestalozzi manderten, und die, welche heute unter viel Gorge und Entbehrung in den öffentlichen Schulen den Rindern des geringen Mannes oder in separaten Anstalten armen Kindern aller Urt mit Selbstverleugnung bienen - haben fie ihre Liebe zu ber Jugend durch das empfangen, was die Regierung an honos et praemium ihnen vorbalt? Das deutsche Saus, diese Ur- und Normalerziehungsanstalt,

loien, auch wenn die Eltern, die Kirche, ber Gran unt Gemeinikaiten des Bolles ihre Pflicht bei der Eritter cerii......

Bunderlicker Bahn! Benn die deurschen i annehmen, wenn Sitten und Gefittung, wenn bae Leben, wenn die Familie und die Kirche, die id. Staatstunft nicht als wohlgezogene und ftete nat gutt itehende Beien fich por ber Jugend !treite man Schulfunite und Schulfuniteleien ergoge fich an den Leifungen nach Herzeite "Nationalerziehung" laffe man hubich bil...

einem deutschen Nationalgebrer auch, daß sie da sind midernatürlichen deutschen deutsche deutschen deutsche deu Beim Schulwesen hat bas bie Mitmirfung ber Schule wo es sich ums Bezahlen. der Schulen hielt man im für hinderlich und ich"at beamtenschaft gelehrt legenheiten sich nicht fommen, daß eine

::

ļ

ftellte ber : aui!. **m**ä:

em oben beral-Echaffendes e== Rationalerziehung lasse man guvian im Schassendes Entrum, welcher : Schassendes Entrum, welcher : Schassendes Entrum, welcher : sällt vielmes : sällt vielmes : sällt vielmes : sällt vielmes : malen Kräste sich nicht zu gemeinsen : michasten zu. Entrustlich zusammensassen, ja selbst da : mmal organisererz : wartet, wo das Volksleben in : white, Institute, Entrustenden darf und bewegt, : where sich das sie da sind mænderziebung Bolfesache me "en: nicht einmal bas Schulmer

್ಟ ಜನಗಳ

de der vädagogischen Biffen n meiterer Areife.

manches nöti
— wie hät machen? Einen Beiten Beiten Beiten Beiten Beiten Bamen erhalten von wenden för Die gemeinen gendliche Alter paids, pais Knabe Leiter. Ter Bollbegriff dieser Wissen Man definiert die Lädaoonif hängt, "Man definiert die Lädagogit gewöhn machige Einwirtung auf den Geitt und vei dann natürlich ein beitimmtes die Kinder \* it in futureller Beziehung abhängis Kulturstand an Wissenschung üben Geger siese giet mit in futureller Beziehung abhängis Kulturstand an Wissenschung üben Geger siese giet mit in sein im der sein den der sein der sei nr in fultureller Beziehung abhängi Kulturstand an Wissenschung abhängi sich also in der Lädagogif vor allen der der Ethif in Widersprud anderiche Einwirfen auf die betreffenden den Beiten mitter Ethif in Widersprud beiter Ber beiten mitten auf die betreffenden Per beiten mitten mitten ein Aurochen. Schwirten auf die betreffenden Per weripruch reicht — nicht ein Zurechtführen müssen müssen. Für das pädaggeisch reiten muffen. Für das padagogische Zie

and the second of the second second and the second regions have weakly to save a second to see The other property for a second of the Maria Core Access to groupe the transfer of the control o gar critica i la com - Zarani - am edu ana and the standards of th the state of the s and the Astronomen i e ama ciletia beller into correct the letter. . - diamaten Guter Applies the true of the second and a minut in the state of th and the same of the mile and the same of the same A STATE OF THE PARTY OF THE PAR To the state of th traffice chillipse se Le settle getter 7. marine angelen and والمنا فيسرحوا ووالوا "Cleader again of Page September A formation have a service of gran - many f or and analysis -Better the transfer of Roman Barbara and State Commencer STREET OF STREET THE PERSON NAMED IN The second second

· · ·

ľ

— und die christliche Kirche, die ihrem Beruse nach eine Mutter aller geweihten (ethischen) Erziehungskräfte sein soll und zum Teil auch ist, — sind sie von Gott, oder von Menschen? Fideicommisse, oder Staatsdomänen? Und endlich die Institution, die mit der She gleichen Alters ist und mit ihr die beiden Hauptsäulen einer gesunden Volkserziehung bildet, — die christliche Sabbathseier? auch sie ist weder die Ersindung eines gekrönten Philosophen, noch einer sogenannten Nationalversammlung; aber beide, der Sabbath und die She, sind die nächsten echten Prüfsteine, wie weit ein Volksender dem Wege zu einer volksender

giltigen "Nationalerziehung" fortgeschritten ift.

Summa: Für eine Nationalerziehung darf von oben herab weder die Hauptsache noch überhaupt etwas positiv Schaffendes erwartet werden. Die eigentlich erziehende Wirksamkeit fällt vielmehr den innerstaatlichen Kräften, Instituten und Gemeinschaften zu, und das beste Teil dieser Wirksamkeit läßt sich nicht einmal organisieren. Es fragt sich nur, ob in einem Bolke solche Kräfte, Institute, Sitten 2c. vorhanden sind, oder nicht: wenn ja, so äußert sich ihr erziehliches Wirken gleichsam von selbst, nämlich dadurch, daß sie da sind und seben. Dennoch bleibt auch für ein organisiertes gemeinsames Wirken dieser Kräfte noch viel zu thun übrig, und hier ist die erste Boraussetzung die, daß die ganze Nation die Erziehung der Jugend als eine gemeinsame Pflicht erkenne, daß die Jugenderziehung Volkssache werde. Durch die bisherige Schulversassiung, die staatstirchliche Scholarchie, hat es aber dazu nicht kommen können; nicht einmal das Schulwesen ist zu einer Volkssache geworden.

# 12. Behinderung bes Segens der padagogischen Biffen= ichaft hinsichtlich weiterer Kreise.

Werfen wir schließlich noch einen Blick auf die Folgewirkungen der Vernachlässigung der pädagogischen Wissenschaft auf den Universistäten, welche sich auch außerhalb des Schulgebietes fühlbar machen.

Die Wissenschaft der Pädagogik hat ihren Namen erhalten von ihrer Anwendung auf das jugendliche Alter (paids, pais Knabe, agein, agagein leiten; agögos Leiter). Der Vollbegriff dieser Wissenschaft reicht aber viel weiter. Man definiert die Pädagogik gewöhnlich als: absichtliche und planmäßige Einwirkung auf den Geist und das Gemüt der Zöglinge, wobei dann natürlich ein bestimmtes Ziel hinzugedacht werden nuß. Dieses Ziel wird in moralischer Beziehung bestimmt durch die Ethik und ist in kultureller Beziehung abhängig von dem, was der jeweilige Kulturstand an Wissenschung abhängig von dem, was der jeweilige Kulturstand an Wissenschung abhängig von dem, was der jeweilige Kulturstand an Wissenschung abhängig von dem um das rechte Ziel; denn wenn dasselbe mit der Ethik in Widerspruch stände, so würde das absichtliche Einwirken auf die betreffenden Personen — soweit jener Widerspruch reicht — nicht ein Zurechtführen, sondern ein Versühren heißen müssen. Für das pädagogische Ziel

bie erste grundlegende Hilfswissenschaft der In die padagogische Einwirkung gelingen, d. i. richtigen Ziele führen, fo muß fie fich in ihrem ch ben Entwickelungsgesetzen des mensch= ten. Diese Entwickelungsgesetze find bei ber Pfycho-Sinsichtlich der Erziehungs= und Unterrichts= lach die Babagogit eine der Hauptanwendungen der slich wie alle Zweige ber Technik auf dem Naturtur, Maschinenbau, Landwirtschaft 2c.) in der Natur= und Chemie) ihre grundlegende Hilfswiffenschaft haben. avaische Praxis müssen die theoretischen Ratschläge der natürlich erganzt werden durch das, was die Beschichte rung an Winten und Mitteln für den Unterricht erprobt Denkt man nun bei ber absichtlichen Ginwirkung auf Beift nüt anderer Versonen nur an eigentliche Zöglinge, so haben Padagogif im engeren Sinne, wie sie gewöhnlich nach bem ute ihres Namens verstanden wird. Aber in dem gesellichaft= Leben, wie es in Staat, Kirche 2c. fich barftellt, findet fich bie gung und Aufgabe, auf Geift und Gemut anderer Bersonen abtlich und planmäßig einzuwirten, auch außerhalb bes Schulwefens, id zwar in reichem Mage, nur daß bann biefe anderen Perfonen nicht Böglinge, fondern Erwachsene, Mündige find. Dahin gehört 3. B. im Militarwesen für die Offiziere die Aufgabe, die junge Mannschaft im Waffendienste auszuruften, im staatlichen Berwaltungswesen für die betreffenden Beamten — von den Burgermeistern bis zu den Ministern hinauf — die Nötigung mit den Berwaltungskörpern der verschiedenen Instanzen über Mittel und Wege zur Berbesserung der gesellschaftlichen Zustände sich zu verständigen bezw. dieselben für beabsichtigte Berbesserungen geneigt zu machen. Ferner ist die praktische Thätigteit der Kirche — auch abgesehen von ihrer Einwirkung auf die Jugend - zu einem Hauptteile von eben diefer Art, d. h. fie hat eine planmäßige und absichtliche Einwirtung auf Geift und Gemüt anderer im Nuge. Weiter fällt die gesamte Thätigkeit der Schriftsteller aller Art — wofern sie etwas Höheres als bloke Unterhaltung bezweckt — ganz und gar unter den vorbezeichneten Gesichtspunkt, ist also padagogischer So waren noch manche Stellen und Rreise zu nennen, wo ein absichtliches und planmäßiges Einwirken auf Geift und Gemüt anderer Personen stattfindet und stattfinden muß, also eine Anwendung der padagogischen Wiffenschaft. Die Babagogit im weitesten Sinne, infofern sie auch die Erwachsenen umjast, könnte man nun Anthrop= agogit (Menschenerziehung) oder Demagogit (Boltserziehung) nennen. Jener erste Name ist aber nicht gebräuchlich, und das Wort Demagogif giebt einen üblen Sinn. Auf den Namen tommt jedoch wenig an, und so mag benn die beschriebene Thätigkeit auch in ihrem allgemeinsten Sinne ben Namen "Babagogit" tragen, wenn auch für gewöhnlich dabei bloß an die Jugenderziehung gedacht wird.

sehen also, die padagogische Thätigkeit reicht außerordentlich weit, über die Familie und Schule hinaus in die Kirche wie ins Staatsleben, auf den Ererzierplat wie in die Arbeitsstube des Schriftstellers zc. Uberall, wo fie ftattfindet, hangt das gute Belingen bavon ab, in welchem Make die betreffenden Bersonen für ihre spezielle Aufgabe psychologisch-padagogische Einsicht und Geschick haben, oder mit anderen Worten, wie weit fie mit den Grundlehren ber Badagogit in ber fpeziellen Anwendung auf ihr Bedürfnis theoretisch und praftisch ver-Leider ist aber die padagogische Wissenschaft - wegen ihrer mangelhaften Pflege seitens der Universitäten - noch nicht in dem Maße ausgebildet, um in folcher Urt sicher dienen zu können, namentlich nicht in der Anwendung auf diese sehr verschiedenartigen Bedürfnisse. Also schon um deswillen haben die erwähnten Gebiete unter jener Berfäumnis schwer zu leiden. Aber nicht das allein drückt diese verschiedenartigen Berzweigungen der Bädagogik, sondern auch die Beringschätzung, welche diese Wiffenschaft hat tragen muffen, ba ja allgemein die Meinung herrscht, das, was in dieser Beziehung nötig wäre, fiele einem im übrigen für seinen Beruf wohl unterrichteten Manne fozufagen von felber zu. Diefer Irrtum hat zur Folge gehabt, daß die betreffenden Personen sich noch nicht einmal um das bekummert haben, was die Padagogit doch thatfachlich an Belehrung hätte bieten fönnen.

Bur Berdeutlichung bes Gesagten wollen wir eins von Diesen leidenden Gebieten etwas näher ins Auge faffen: Die praktifche Theologie. Da alle Teile derfelben: — die Katechetik, die Homiletik, die Bredigt, der liturgische Teil des Gottesdienstes, die Brivatseelforge, die Erbauungslitteratur, die Apologetif, die Polemit, die innere Mission, die Einwirfung auf speziell gefährdete Bolfstreise (Sozialbemofratie), die Miffion unter Juden, Muhamedanern und Beiden - und in der Beidenwelt insbesondere wieder die verschiedenartige Arbeit an den Rulturvölfern und den unfultivierten Bolfsftammen nach der formalen Seite bin gang und gar auf der Binchologie und ihrer padagogischen Anwendung, furz: auf der prinzipiellen Badagogit, ruhen, fo mußte die Badagogif als Lehre von der planmäßigen Ginwirkung auf Geift und Gemüt Hauptgrundlage ber praktischen Theologie sein. Ohne Kenntnis der psychologischen Gesetze muß sich die lettere mit bem behelfen, was Geschichte und Erfahrung bieten und wird dann nie sicheren Boden gewinnen. Daß ben Vorlefungen über Katechetif, Homiletif, Kultus, Privatseelsorge 2c. erst ein Kursus über Pfpchologie und Badagogit in Anwendung auf die firchlichen Aufgaben voraufgehen müßte, ift aber den Theologen ein fernliegender oder gar frember Gedanke. Daher konnte ihnen auch die ungenügende Pflege der Bädagogik auf den Universitäten — obwohl sie selbst darunter leiden — niemals auffallen. (Und tropdem beauspruchen fie fogar noch die Bevormundung und Beauffichtigung des Schulamtes.) Wer nun die verschiedenen Thätigkeiten der praktischen Theologie mit

geschärftem padagogischen Blicke beobachtete, der würde sich des Eindrucks nicht erwehren können, daß dieselbe an äußerst zahlreichen Mängeln leidet, aber, wie gesagt, nicht in einem einzelnen Zweige allein, sondern in allen ohne Ausnahme — von der Katechetik bis zur Beidenmiffion. Allerdings befitt die Kirche vermöge ihrer langjährigen Geschichte auch ein nicht unbeträchtliches Maß von padagogischer Altersweisheit, das darf nicht verkannt werden. Allein wie will man ausmachen, was von den ererbten padagogischen Ratschlägen, Winfen und Ginrichtungen wirkliche Weisheit ift, und was Berirrung und padagogische Thorheit heißen muß? Das fann doch offenbar nur durch eine vollständig ausgebildete padagogische Wiffenschaft entschieden werden. Ferner soll anerkannt werden, daß es je und je nicht wenige Theologen — praftische wie gelehrte — gegeben hat, welche fich mit Liebe und teilweise mit Gifer um die padagogische Litteratur befümmert haben, allein dies ift meiftens nur im Blick auf ben Jugendunterricht geschehen. Dagegen an die Anwendung der Bädagogit auf die spezifischen Aufgaben der prattischen Theologie an den Erwachsenen wurde meistens nicht gedacht. Ja, selbst die pfarramtliche Thätigkeit unter der Jugend läßt immer noch wenig pada= gogische Reformen erkennen, denn der Katechumenen- und Konfirmandenunterricht geht im wesentlichen noch in den Geleisen der alten scholastischen Katechismusbehandlung einher, und das Mahnen von schulmännischer Seite an dringend nötige Verbefferungen ftogt meistens auf entschiedenen Widerspruch und Widerstand.

Wahrscheinlich werden die meisten theologischen Leser, wenn ihnen das vorstehende Urteil eines Schulmannes über die pädagogischen Mängel der gesamten praktischen Theologie zu Gesichte kommt, die Hände über dem Kopse zusammenschlagen und kaum wissen, wie stark sie ihre Berwunderung und Entrüstung über diese anmaßliche Kritik eines Laien ausdrücken sollen. Ich muß das ertragen; ich kann nichts wider die Wahrheit, und ein alter Kirchenvater sagt: "Wenn die Wahrheit nicht gesagt werden kann ohne Skandal, so geschehe der Skandal, und die Wahrheit werde gesagt." Eine ausstührliche Darslegung und Begründung jener Mängel der praktischen Theologie ist natürlich hier nicht möglich; es würde dazu ein Buch von sehr großem Umsange nötig sein. Aber etliche Beispiele zur Veranschaulichung und Verdeutlichung des Gesagten wollen wir doch in Kürze geben. Zuerst

ein Zeugnis aus der Rirchengeschichte.

Bor nun mehr als zwei Sahrhunderten gab Spener seine bebeutsame und damals vielumstrittene Schrift "Pia desideria" heraus.
Dieselbe enthielt eine lange Reihe praktischer Borschläge und Mahnungen zur Fortsührung der von Luther begonnenen Resormation der Kirche, vornehmlich hinsichtlich ihrer inneren Verneuerung. Seine Vorschläge waren im Grunde nicht spezifisch theologischer, sondern durchaus pädagogischer Natur. Das Theologische darin bezeichnete nur das Gebiet, wo seine formal-pädagogischen Ratschläge zur Anwendung fommen follten. Daß seine Borichlage im wesentlichen nur padagogischer Art waren, haben seine heftigsten Gegner selber bezeugt, wenn auch wider ihren Billen. Als Spener aus jeiner gejegneten und damals noch wenig angesochtenen Wirksamkeit in Frankfurt a Rain in die damalige Hochburg der lutherischen Orthodoxie — nach Sachsen - berufen wurde (als Hofprediger und Generaljuperintendent), und nun alsobald ein großer Rampf und Lärm sich erhob, da jagten feine damaligen Gegner ihren Widerspruch in das Spottwort zusammen: Der Aurfürst hatte einen Hosprediger berufen wollen und habe nur einen Schulmeister bekommen. Das war beutlich geredet. Speners Stellung in Dresden wurde immer unerquidlicher, und er mußte schließlich froh sein, daß ihm in Berlin eine ruhigere, gesegnetere Wirkungsstätte für seine letten Lebenstage verlieben murbe. Diejes Beispiel sagt aber noch mehr. Was ist von diejes "Schulmeisters" pädagogisch-theologischen Reformvorschlägen in der langen Zeit der 200 Jahre in den beutichen Kirchen gur Ausführung getommen? Eigentlich nur ein jehr fleiner Bruchteil; die meisten ruben unangerührt in den Geschichtsatten und harren eines Mannes, der die damals abgebrochene Junenreform der Kirche in Spenerichem Beiste wieder aufnehmen fann. Und warum konnten jene Reformanfange nicht durchdringen? Dffenbar hauptsächlich darum nicht, weil es ber praftischen Theologie damals zu fehr an padagogischem Blid und Trieb fehlte und auch heute noch fehlt. Wir könnten aus der Kirchengeschichte nicht wenige Zeugnisbeispiele ahnlicher Art anführen. wird an diesem einen genug sein. Nur auf eins noch wollen wir furz hindeuten. Un den umfassenden und reichbaltigen padagogischen Arbeiten des letten mahrijchen Bruderbijchofs Amos Comenius (1592—1671) ist die Theologie in dieser langen Zeit bekanntlich sehr teilnahmlos vorübergegangen; wenigstens hat sie fich (abgefeben von Binzendorf und seiner Brüdergemeinde) sehr wenig von diesen Schätzen zu nute gemacht. Damit stimmt auch, daß an der jungst gegrundeten Comeniusgesellschaft, die jene Schätze jett fruchtbar machen will, in ben meisten deutschen Gegenden verhältnismäßig nur wenige Geiftliche sich beteiligt haben. Der Grund ist klar.

Wenden wir uns zu einer zweiten Gruppe von Zeugnisbeweisen. Es ist die lange Reihe der pädagogischen Wahrheiten, wobei wir bloß der wichtigsten gedenken wollen. Auch hier sei ein einziges Beispiel herausgehoben und zwar die Lehre von der Anschauungsversmittlung, die in der Didaktik an Wichtigkeit die erste Stelle einsnimmt. Schon Comenius hatte nachdrücklich darauf hingewiesen, daß Begriffe ohne Anschauungen leer sind, und wertvolle Ratschläge für die rechte Anschauungsvermittlung gegeben. Durch Pestalozzi wurde dann das Prinzip der Anschauung mit solcher Krast und andauernden Energie in den Vordergrund gerückt, daß die Schulwelt nicht umhin konnte, in dieser didaktischen Forderung die nächste und nötigste Aufsgabe fürs Überlegen zu sehen. Seitdem haben auch die Schulmänner.

namentlich die der Bolfsschule, unausgesett in Schriften, Blättern und Konferenzen fich bemüht, die richtige Weise der Anschauungsvermittlung zu finden, aber trot diefes eifrigen und fast ein Sahrhundert lang andauernden Suchens werben wohl wenige glauben, daß wir in diefer Aufgabe bereits völlig ins flare gefommen seien. Es gab eben sehr vielerlei zu überlegen, denn das Anschauungsprinzip will bei den berschiedenen Lehrgegenständen auch verschieden ausgeführt sein und wiederum in eigenartiger Weise auf den verschiedenen Unterrichtsftufen. Sinfichtlich ber Anschauungsvermittlung bei finnlich mahrnehm= baren Dingen ift man allerdings, wenn auch nicht gang, so doch im wesentlichen, im reinen. Anders steht es dagegen um die anschauliche Borführung bei "nicht finnlich" wahrnehmbaren (hiftorischen, poetischen und abstratt-didattischen) Lehrstoffen, womit sich Bestalozzi leider nur wenig beschäftigt hatte. Hier ist auch heute noch viel zu überlegen und durchzusprechen, wie man in den derzeitigen Fachblättern und Ronferengen feben fann. Gin vielfagendes Zeugnis für Diefe Lucke liegt auch barin, daß felbst die Zillersche Schule, welche in der Durchforschung aller Lehroperationen auf psychologischer Grundlage un= zweifelhaft am weitesten fortgeschritten ift, doch in der Anschauungsvermittlung bei historischen Stoffen anfänglich noch einen schlimmen traditionellen Jehler nachschleppte. Ferner weist auch der Umstand auf jene Lücke hin, daß es in der padagogischen Litteratur an einer vinchologisch-padagogischen Monographie über die Anschauungsvermitt= lung, die beiderlei Stoffe umfaffen mußte, selbst heute noch fehlt. Es find überhaupt erst zwei padagogische Monographieen dieser Art da: "Uber Apperzeption" von Dr. Karl Lange und über "Denken und Gedächtnis" von mir.\*)

So steht es um die Bemühungen zur Durchführung dieser ersten und wichtigften bidaftischen Wahrheit unter den Schulmannern.

Für die praktische Theologie hat die rechte Weise zur Vermittslung der Anschauung — des absoluten Jundamentes aller Erkenntnis — offenbar nicht geringere Bedeutung als für das Schulamt, da das anschauliche Borzühren des religiösen Stoffes nicht bloß beim pfarrsamtlichen Jugendunterricht, sondern auch dei allen übrigen Zweigen der theologischen Lehrthätigkeit (in Predigt, Seelsorge, Lehrs und Erbauungslitteratur, Apologetik, Mission 2c.) das erste ist, was not thut. Nun stelle man mit jenen Bemühungen der Schulmänner für die Durchsorschung dieser Wahrheit, die bereits eine sehr umfangsreiche Litteratur erzeugt haben, in Vergleich, welche Sorge und Bes

<sup>\*)</sup> Der Bersasser bis. hat außer ber vorgenannten Monographie auch eine solche über die Anschauungsvermittlung unter die Feder genommen, aber dieselbe wegen Krankseit und Altersgebrechen nicht vollenden können. Die einschlägigen praktisch-pädagogischen Winke sür "nicht sinnlich" wahrnehmbare Stoffe liegen aber bereits vor im Anhangsaussape zur 2. Auslage seines "Didaktischen Materialismus" und in einem Bortrage über beiderlei Stoffe. Siehe Ev. Schulblatt März 1888.

mühungen von den Theologen dafür feit Bestalozzis Mahnung aufgewendet worden find. Wie viele ber zahlreichen Baftoralfonferengen haben sich damit beschäftigt? Wie viele Auffäge sind darüber in den theologischen Zeitschriften erschienen? Wie viele felbständige Schriften haben dieses Thema behandelt? Möglich, daß da oder bort einiges in diefer Richtung geschehen ift. Mir, sowie vielen anderen meiner Rollegen, die fich barnach umgeschaut, ift nichts berartiges zu Gesicht gefommen, weder unter den Vorträgen der Baftoralkonferenzen, noch in den theologischen Zeitschriften, noch als selbständige Schrift. Es liegt somit flar vor Augen, daß die praktische Theologie an dem auch für fie so wichtigen Probleme der Anschauungsvermittlung bisher sich so aut wie gar nicht beteiligt hat, und doch hatte diese Beteiligung auch dem schulamtlichen Religionsunterricht fehr förderlich werden tonnen. Schon biefes eine Beifpiel ift ein schlagendes Zeugnis, daß es ber praktischen Theologie gar fehr an pabagogischem Blick und Trieb gefehlt hat und bis heute fehlt.

Eine 3. Gruppe von Beispielen würde sich darbieten, wenn wir die lange Reihe der theologischen Lehrsätze ins Auge faßten. Fast an jedem dieser Lehrartikel ließe sich zeigen, daß die unterrichtliche Behandlung derselben, wie sie in der Regel in der pfarramtlichen Ingendunterweisung nach altem Herkommen zu geschehen pslegt, mehr oder weniger mit kleineren oder größeren pädagogischen Mängeln behaftet ist. Selbst der reformatorische Kardinalsat von der "Gerechtigkeit allein aus dem Glauben" könnte als schlagendes Beispiel dienen.

Eine 4. Gruppe von Belegen fände sich, wenn man die einzelnen Zweige der praktischen Theologie (Jugendunterricht, Predigt, Litteratur, Apologetik z.) hinsichtlich ihrer Eigentümlichkeit zum Gegenstand der pädagogischen Prüfung machte. Zur vollständigen Prüfung würde noch eine 5., 6. und 7. Gruppe von Beispielen herangezogen werden müssen. Wir können uns aber auf diese mehrsachen neuen Gesichtspunkte hier nicht einlassen, obschon bei diesen zurückgestellten Gruppen gerade die solgenschwersten pädagogischen Mißgriffe sich zeigen würden. Es sei daher an den vorhin besprochenen zweierlei Beispielen genug. Wer sich durch diese Zeugnisse nicht zu einer genaueren Untersuchung der wirklichen Sachlage getrieben fühlt, den würde wohl auch eine größere Zahl neuer Beispiele nicht dazu bewegen können.

Übrigens hätte die Theologie — ich denke natürlich zunächst an unsere protestantische — auch ohne Mahnung vonseiten der Pädagogisselber darauf ausmerksam werden können, daß es um ihre pädagogische Ausführung nicht gut steht. Ich meine gewisse bedenkliche Thatsachen des kirchlichen Lebens, worin die schlimmen Folgen jener Ausrüstungsslücke offen zu Tage treten und der Kirche schon seit langem aussempfindlichste sich fühlbar machen. Auf etliche dieser Thatsachen sei kurz hingedeutet.

In der Reformationszeit war bei Luthers Tode - also faum

30 Jahre nach seinem ersten Auftreten — schon fast ganz Mittel= und Nordeuropa für die evangelische Lehre gewonnen. Gelbst in Ofterreich und den romanischen Ländern hatte die Reformation schon vielfach Eingang gefunden. Mittlerweile fammelte die römische Kirche ihre Streitfrafte wieber, und ber Jesuitenorden trat auf ben Plan. Nach Luthers Tode hörte das Bordringen der Reformationsbewegung nicht nur auf, sondern die römische Kirche wußte in Ofterreich und in ben romanischen Staaten bas verlorene Gebiet fast gang wieder zurückzuerobern, freilich vornehmlich mit Gewaltmitteln. Seitdem, feit bem Ende jener 30 Reformationsjahre, find nunmehr über 3 Sahr= hunderte vergangen. Während dieser langen Zeit hat die protestantische Theologie niemals wieder eine wirkliche Reformbewegung, die diesen Namen verdient, in der römischen Kirche hervorrufen können. Und selbst heutzutage, wo der evangelischen Kirche beträchtlich mehr wissen= schaftliche und andere mithelfende Mittel zu Gebote stehen, denkt wohl fein einziger einsichtiger Theologe baran, daß es ihr gelingen könnte, mit ihren jegigen Kräften und Mitteln eine innerlich regenerierende Einwirfung auf den römisch-katholischen Kirchenkörper auszuüben. Man ift froh, den eigenen Besitgftand wahren zu tonnen. Wohl hat die evangelische Kirche von der römischen, wofern es sich blog um einen geistigen Rampf handelt, nichts zu fürchten, wenn auf evangelischer Seite die geiftigen Erbgüter der Reformation lebensfräftig bewahrt werden, aber die römische Kirche hat auch von der protestantischen nichts zu fürchten. Uberdies zeigt fich auf römischer Seite weit mehr Selbstbewußtsein und Rampfesluft und zuversichtliche Hoffnung auf ichlieflichen Sieg als auf der evangelischen. Woher nun - fo muß man doch fragen — dieser auffällige Reformationsstillstand während biefer langen drittehalbhundert Jahre? Daß das Erweden eines inneren Regenerationsprozeffes innerhalb der katholischen Kirche etwas wesentlich anderes voraussegen wurde, als jenes befannte Donnern von den Ranzeln wider Rom, wie es die alte Orthodoxie vor Spener so eifrig trieb, auch etwas ganz anderes als das hin= und herstreiten über die Unterscheidungslehren und überhaupt alle Kleinframfritit, braucht wohl nicht erft ausdrücklich gesagt zu werden. Aus der vorbezeichneten geschichtlichen Thatsache geht somit deutlich hervor, daß der Reformationsfirche die Reformationsfraft verloren gegangen war und zwar ichon sehr früh, schort bald nach dem Beimgange der reformatorischen Bahnbrecher.

Lassen wir eine zweite geschichtliche Thatsache reden. Die protestantische Kirche hat nicht bloß der römischen gegenüber in der langen Zeit kein neues Terrain gewinnen können, sondern sie hat sogar obendrein einen sehr ansehnlichen und sehr wichtigen Teil ihres eigenen Terrains verloren — zwar nicht an Kom, aber doch eben verloren. Ich denke an die kirchliche Entsremdung und vielsach völlige Gegnersschaft der meisten Gebildeten und Gelehrten. Diese Entsremdung bezann sporadisch schon zu Ansang des vorigen Jahrhunderts, — also,

mühungen von den jem will, wort nach dem Abmerfen ber Sverrerfinen aufgewenbet worden imeren Bernautung ber Reformationetrate - mit haben sich bamit be mentlich von der Mitte des vorzen Sandanders theologischen Zeitsch i er Absau is um so bedeursamer und mus unschaben diese Themetang auffordern, du sur Reformation der artifaction in diefer Richtung . Gonders in ten Stadten, fif auf Die Gette De: Rollegen, die sich and beren mirffamiter Belfer man. Bas merf gefommen, weder in den theologisch liegt iomit flar für fie jo wichti io gut wie gan auch ben fam Gine 3. Trieb gefehr merche bieber vornehmlich nur unter ben gebilbeteren

die lange 91

gestellten (r jich zeigen Beijpielen naueren 1 würde molfönnen.

Ubric unfere preielber dar 3 Ausriijti des firef lücke of empfint furz hi

. Incologie ju toun, um bie ibr fermfrebenden Gie mien? Sie treibt fogenannte immire Miritam, boet mer ben Entfremdeten ber nieberen Grante. matter ift fie offendar fo gut mie ratice. Aus Diefer minden Thatjache geht wiederum Seutem Berror, 225 es ber praties vieler ihrer ionitizen Bertiterte, 200 rettent nicht mehr die benommte rolle Miffione

Behandlung Jugendunten Bolieflaffen um fich greift. Bur Wieder-Beide Demofratisch Geschulten mein Die Rirme augen over weniger sichere, wirtiame Mittel. Rus diesen so laut haftet ist. Sind die fichte bemnach die Theologie, wenn sie sich ernit allein aus de march fangt erfennen müsten. daß es mit ihrer Eine 4. 3 weige derrit Dinie Breifel Litteratur, e man nahannen, aber eine der vornehmiten ift Gegenstand ... Beite pabagogijche Aueruftung. Ge mirb fich Brufung miss geinen, wenn wir ichlieflich auch nech einen Blid gezogen men Stiebe und ftreng toniervierte Lebrorarie merfen.

neuen Gessen wir und zu dem Ende noch einmal den flawen: der blogen Handwerferadagogif, welche ledigmo Erfahrung folgt, und ber fortgeichrittenen, sien, Die sich hohere Ziele fredt und beffere Wege mit genialem Blid erfast und is treffend mie au ererbt von beinen Batern haft, ermirb In ber That, Die grone Murt umichen jenen conneifen ift burch ben Gegeniag von "Grerben"

weg und Biel aufe flarite aufgebedt. bas überfommene Wiffen ficher ju uberliefern: a giandt man, die Lehraufgabe fei erfüllt. remerten" ale Lojung gilt, begnügt man fich nicht meiern bloger Kenntniffe, fondern bar bebere Biele wmibt fich, bas Lebren und gernen is einsurichten, ben Lehrstoff felbitthatig und mit immerem 3nmadft in möglichfter Anichaulichfeit . und Dann ben-

selben denkend und vielseitig anwendend durcharbeite. Damit geht bann der Lernende gleichsam denselben Weg, den die ursprüngliche Forschung hat einschlagen muffen; nur gelangt er unter der sicheren Leitung des Lehrers jest schneller zum Ziel. Anstatt der blogen Renntnisse wird jest Bildung erworben; aus dem Wissen werben Rräfte, Berstandes-, Gemüts- und Willensfräfte. Das ist der "fonialiche" Weg des "Erwerbens". Db nun bei folchem Lehren und Lernen dieses höhere Ziel vollständig oder wenigstens teilweise erreicht sei, dafür giebt es außer den genannten Kennzeichen noch ein anderes. In dem Maße nämlich, wie ein echtes "Erwerben" ftattgefunden hat, in demselben Maße wird in der so erlangten Bildung auch ein Trieb vorhanden sein, der unaufhaltsam jum Beiterforschen, gur Berjüngung und inneren Regeneration des betreffenden Ge= bankenkreises hindrängt. Das ist der so wünschenswerte oder vielmehr hochnötige Reformationstrieb, dem dann auch in seinem Maße die Reformationstraft nicht fehlen wird. — Nun frage ich: Wird die Theologie, wenn sie sich ehrlich prüft, mit Recht behaupten können, daß sie in ihrer gesamten Lehrthätigkeit (bei der Jugend, in der Predigt u. s. w.) von jeher bewußt und entschlossen auf jene höheren Ziele hingearbeitet, und daß ihr darum die Erforschung der rechten Mittel und Wege zu diesen Zielen warm am Bergen gelegen habe? Oder wird fie nicht vielmehr bekennen muffen, daß ihre Pada= gogif fast ausschließlich das sichere "Bererben" der überkommenen religiösen Wahrheiten im Sinne gehabt habe, aber so gut wie gar nicht das selbstthätige "Erwerben" mit seinen Konsequenzen? Db nun die Theologie das offen eingestehen will, oder nicht — aus der Geschichte der firchlichen Lehrpraxis bei jung und alt können wir übrigen nichts anderes herauslesen, als daß diese Lehrpraxis fast ausschließlich auf das sichere "Überliefern" hingearbeitet hat und noch hinarbeitet, ja, daß das Brinzip des "Erwerbens" vielfach geradezu gefürchtet war und abgewehrt wurde. Alle oben angeführten geschichtlichen Thatsachen, insbesondere der offenkundige Mangel an Reformationstraft und Miffionsfähigkeit, bezeugen basfelbe. Überdies ift sogar im firchlichen Jugendunterrichte die beliebte Methode des "Ererbens" vielfach noch felber mit schlimmen Fehlern behaftet, die längst hätten abgestellt werden sollen. Luch darf wohl daran erinnert werben, daß im ersten Jahrhundert nach der Reformation den Theologen nicht einmal das bloße "Vererben" recht am Herzen gelegen zu haben scheint, da vor Bal. Andreaes und Speners Zeit meistens gar kein geordneter pfarramtlicher Religionsunterricht üblich war und der Schulunterricht in diesem Kache damals nur im Lesen und Auswendiglernen des Katechismus bestand. Das seien der Beweiszeugnisse genug.

Hrinzip des "Erwerbens" zum Leitstern erwählt und demnach auch sich eifrig nach den entsprechenden Mitteln und Wegen umgesehen, so würde sie bald erkannt haben, daß die traditionelle handwerkliche

Pädagogif dafür keinen Rat weiß. Damit würde sie dann auch zu der Einsicht gekommen sein, daß die Pädagogik eine viel größere wissenschaftliche Pflege auf den Universitäten bedürse, als sie discher gefunden hatte. Wäre aber diese Einsicht dagewesen, so würde die Kirche schon um ihres eigenen Interesses wilken es als eine ihrer dringlichsten Pflichten erkannt haben, unausgesetzt und mit allen Kräften die Staatsregierungen zu bitten und zu mahnen, sobald wie möglich für eine vollständige wissenschaftliche Pflege der Pädagogik auf den Universitäten zu sorgen. Von einem solchen Vitten und Mahnen kirchlicherseits ist aber von der Reformationszeit an dis heute nichts zu hören gewesen. So wäre zum Übersluß nochmals bewiesen, daß es der Theologie an dem rechten pädagogischen Blick und an einem warmen Interesse an der Erziehungswissenschaft gesehlt hat und dis

heute fehlt.

Wie erklärt fich nun diese Verdunkelung des Blickes und die Lauigkeit des Intereffes, da doch die protestantische Theologie nach ber formalen Seite gang und gar auf der Babagogit ruht? Wie rätselhaft diese traurige Erscheinung auch auf ben ersten Blick sein mag, so ift die Erklärung doch fehr einfach. Der lette, der tiefere Grund liegt darin, daß die Kirche in dem alten, unseligen Irrwahne steden geblieben war, das Lehren und Erziehen sei nichts anders als ein handwerkliches Geschäft, das mit leichter Mühe gelernt werden fönne und darum einer tieferen, miffenschaftlichen Erforschung weder bedürftig noch fähig fei. Diefer verhängnisvolle Irrtum wurde aber firchlicherseits nicht bloß konservativ nachgeschleppt, sondern auch, um die Schulauffichts-Privilegien der Geiftlichen zu ftugen, vielfach eifrig verbreitet und verteidigt. Wie konnte nun bei folder Berdunkelung des Blickes die Pflicht gefühlt werden, auf eine forgfältige wiffen= schaftliche Pflege ber Babagogit hinzuwirken? In ber That, ber chrift= lichen Theologie ift etwas Uhnliches begegnet, als was Paulus feinerzeit von den israelitischen Schriftgelehrten sagte: hinsichtlich der Badagogik hängt ihr "eine Decke vor den Augen". So hat die Kirche, die doch als ursprüngliche Kulturträgerin zuerst das Richtige hätte erfennen follen, durch jenen traurigen Irrwahn fich felber in wahrhaft erschreckender Weise gelähmt und geschädigt, wie die oben angeführten drei geschichtlichen Thatsachen offen vor jedermanns Augen bloglegen. Dazu laftet auf ihr noch die andere schwere Schuld, daß durch ihr Beispiel das Publifum bis zu den Gebildeten, Gelehrten und Staatsmännern hinauf größtenteils, zum Schaben ber Nation in allen ihren Bedürfniffen, in ber überkommenen geringschätzigen Unficht von der Bädagogif befangen geblieben ift.

\* \*

Wie es der padagogischen Wiffenschaft, dem Schulamt und Lehrerftande unter der bisherigen bureaufratischen Bormundschaftsverwaltung

ergangen ift und zwar gerade in ihren wichtigsten, ihren unentbehrlichsten geiftigen Bedürfnissen, haben die vorhin aufgeführten zwölferlei Gebrechen und Migftande zur Genüge erfennen laffen. Ware nicht das, was zum äußeren Schulbetrieb gehört und auch dem großen Bublifum besehbar ift, nachgerade in allem Wefentlichen wenigstens befriedigend geordnet, fo mußte man fagen: ber padagogischen Wiffenschaft und den Schularbeitern fei es mahrhaft jämmerlich ergangen. Und doch find auch auf der Innenseite die Ubelstände noch nicht alle aufgezählt; es sei aber an den angeführten genug. Wie foll man sich nun jene schwerwiegenden Berfäumnisse - oder wie man die genannten traurigen Thatsachen sonst bezeichnen will — erklären, zumal bie regierenden Schuloberen, Juriften, Schulrate u. f. w., mit Recht in dem Rufe steben, daß es Manner seien, denen das Wohl der Schule am Bergen liegt, die fich auch wiffentlich feiner groben Berfäumniffe schuldig machen wurden; und die technischen Schulräte in ihrer Art, b. h. in dem Sinne ber bisher üblichen Borbildung, als hervorragend schulkundige und erfahrene Fachleute angesehen werden muffen? Wir scheinen vor einem Ratfel zu stehen. Jebenfalls burfen die einzelnen Versonen der regierenden Schulbeamtenschaft nicht für jene Gebrechen und Lücken in Anspruch genommen werden, weder die früheren, noch die berzeitigen. Das weist aber auch barauf hin, daß die Erklärung anderwärts und tiefer gesucht werden muß. Der wahre, der lette Grund liegt da, wo wir ihn auch bei der Theologie fanden. Er besteht in der von alters her überkommenen, wahrhaft unheimlichen Wahnvorftellung, das Lehren und Erziehen fei nichts mehr als ein handwerkliches Geschäft, das keinen wiffenschaftlichen Untergrund habe, ein Geschäft, deffen technische Handgriffe von jedem, der die zu lehrenben Schulkenntnisse besitze, leicht erlernt werden fonnten und den aka= bemisch Gebildeten fozusagen von selber zufielen. Angesichts ber erschreckenden weitgreifenden Folgen, welche dieser Wahn für die gefamte Kultur in allen ihren Zweigen gehabt hat, darf man wohl fragen, ob in der gangen Weltgeschichte es jemals einen verderblicheren, bösartigeren Irrtum gegeben habe; dennoch herrschte und herrscht er trop der langen Jahrhunderte noch immer, und es ist nicht abzusehen, wann derfelbe endlich weichen wird. Er hangt dem großen Bublifum und gang besonders den meiften akademisch Gebildeten - wo nicht gunftige Umstände entgegengewirft haben - wie eine Decke vor den Mugen, als Erbe aus der Zeit der Unfultur. Go auch den regierenden Schulbeamten; es ift ein unverschuldetes Unglück, unter dem fie felber mit leiden muffen. Möglich, daß diefer Schleier in jungerer Beit bei bem einen und andern hie und da einen fleinen Rif befommen hat, der das Licht der Wahrheit durchschimmern läßt, allein für das Ganze ift das bisher ohne nennenswerte Wirfung geblieben; der Schleier selbst ift noch da. Daß es in der That sich so verhält, dafür liefern gerade die Schuloberen den schlagenosten Beweis. Denn hatten dieselben eingesehen, daß die padagogische Pragis aller Art einer gründlichen wissenschaftlich-theoretischen Beratung bedarf, wenn sie die oben genannten höhern Bildungsziele erkennen und anstreben soll, so würden sie längst nichts Nötigeres und nichts Ciligeres zu thun gewußt haben, als für eine eben so vollständige Pflege der pädagogischen Wissenschaft zu sorgen, wie der Theologie und den andern

Wiffenschaften eine folche feit langem zu teil wird.

Was die speziell das Volksschulwesen betreffenden Lücken und Misstände (unter Nr. 3—11) angeht, so könnte jemand meinen, dieselben hingen nicht unmittelbar mit dem genannten Grundubel gufammen. Sie hängen ja damit zusammen, da die Mangel ber padagogischen Theorie in die letten Ausläufer der padagogischen Braris, felbst bis in die äußeren Schuleinrichtungen hinein wirken, wie 3. B. die in großen Städten beliebten und von ben Schulbehörden niemals behinderten vielsnstemigen Schulkasernen zeigen. Uberdies gehören die unter Nr. 3-11 genannten Migstände durchaus nicht zu den peripherischen Ausläufern, sondern liegen zum Teil fehr nahe beim Centrum. Allerdings haben bei benfelben auch noch besondere ungunftige Umstände mitgewirft. Hier sei nur einer furz angedeutet. Die technischen Schulräte in ben Bezirtsregierungen und im Ministerium haben durchweg niemals felber in der Bolksschule gearbeitet. Bas den Bolfsschullehrer beengt und drückt, sei es in der amtlichen oder in der sozialen Stellung oder in der bisherigen Borbildung, ift ihnen an der eigenen Saut nicht fühlbar geworben. Gin Provinzial- und Regierungsschulrat gestand einmal, er habe nicht eher das Innere einer Volksschulklaffe zu Gesicht bekommen, bis er als Revisor in eine solche eingetreten sei. Bergegenwärtigt man sich nun, daß jene Schuloberen durchweg das Verfehrte und Drückende der Stellung der Bolfsschullehrer nicht aus eigener Erfahrung kennen, ferner, daß sie unter ber Berschleierung des vorbesprochenen Grundirrtums leiden, und daß fie, weil ihre padagogische Ginsicht und Erfahrung für den äußeren Schulbetrieb wirklich ausreicht, auch glauben muffen, er reiche überhaupt für die Bolfsschulbedürfnisse aus: so wird es verständlich, daß fie fich bei allem Wohlmeinen doch innerlich nicht angetrieben fühlen, die Lage der Bolksschularbeiter genau und sorgfältig zu erforschen. Sie halten fich an die bestehenden Borschriften und thun nach den= jelben gewiffenhaft ihren Dienst. Daß es in bemfelben noch etwas und zwar fehr Wichtiges zu erfunden und zu durchforschen gebe, gerade wie in der wissenschaftlichen padagogischen Theorie überhaupt, das ist ihnen gewöhnlich ein fernliegender, wenigstens fein beunruhigen= der Gedanke. Dazu kommt noch, daß diese Bezirks- und Ministerialschulräte stets mit Aftenarbeiten und anderen Dienstobliegenheiten der= gestalt belastet sind, daß fie für wiffenschaftliche padagogische Studien fast feine Zeit mehr haben. Einer der bedeutendsten früheren technischen Ministerialräte foll gelegentlich mit humor befannt haben, er habe feit fo und fo viel Jahren fein einziges miffenschaftliches Wert lesen können. So lebt man benn von der Sand in den Mund, forgt mit Treue und Fleiß, daß die Schulmaschinerie in gutem Gange bleibt, und das große Publikum ist zufrieden, ja, wohl gar stolz darauf, daß das deutsche Bolf es im Schulwesen so herrlich weit gebracht habe. — Und zu dem allen kommt endlich noch das große Hemmnis, was in der büreaukratischen Form der disherigen Schulverwaltung liegt. Hätten die von uns vorgeschlagenen mitberatenden Selbstverwaltungskollegien bestanden, namentlich in den beiden oberen Instanzen, so würden die beklagten Lücken und Mängel im Bolksschuldienst längst so deutlich zur Sprache gekommen sein, daß man sie unmöglich übersehen oder anzweiseln konnte. — Rechnen wir das alles zusammen — ist es dann noch ein Kätsel, warum auf der Innenseite des Bolksschulwesens und namentlich in der Stellung wie in der Vorbildung des Lehrerstandes so viele schweren Übelstände gleichsam unter einem Schleier von Generation zu Generation sich fortgeschleppt haben?

Es war eine saure, ungemütliche Arbeit, die dem Verfasser in diesem Abschnitte oblag, aber die Wahrheit mußte heraus.

# 3. Was haben Badagogik, Schulamt und Sehrerstand von der in dieser Schrift vorgeschlagenen Schulverwaltungsreform zu hoffen?

Nach allem Vorhergegangenen wäre dieser Abschnitt sast übersstäffig; er wird daher ganz kurz sein dürsen. Nur auf etliche wenige

Buntte fei aufmertfam gemacht.

Würden die in dieser Schrift aufgestellten 7 ethisch-pädagogischen Grundsätze an den maßgebenden Stellen als richtig anerkannt, so könnten auch die in ihrer Konsequenz liegenden praktischen Resormsvorschläge nicht mehr abgewiesen werden. Die Grundsätze würden von da an unwiderstehlich auf die Ausführung der ihnen entsprechenden organisatorischen Einrichtungen hindrängen. Damit gelangte dann auch die Vertretung der Pädagogik und des Schulamtes zur Aussführung. Das ist der Punkt, auf den für den Lehrerstand zunächstalles ankommt. Das halte man sest. Die Abstellung aller übrigen so lange getragenen Wisstände kann dann nur eine Frage der Zeit sein; und der Lehrerstand hat es dann mit in der Hand, diese Zeit abzukürzen.

Man vergegenwärtige sich nur lebhaft die neue Lage der Dinge. Zum ersten besitzt dann der Lehrerstand die Berechtigung, bei der Beratung über die Schulgesetzgebung aller Art durch seine Bertreter mitzusprechen, und dabei können dieselben bestimmte Anträge stellen. Man ist also nicht mehr lediglich auf Petitionen und deren zweisels

haftes Schicffal angewiesen.

Zum andern geschieht das Mitsprechen mit freier mündlicher Rebe, nicht bloß vermittels des geschriebenen Wortes in Eingaben,

ciner gründlichen wiffenschaftlich-+ jie die oben genannten höhern ? joll, so würden sie längst nick thun gewußt haben, als für ei gogischen Wiffenschaft zu forc

Wiffenschaften eine folche fei Was die speziell das Migitande (unter Nr. 3felben hingen nicht unm iammen. Sie hangen i gogischen Theorie in di selbst bis in die äußer die in großen Städte behinderten vielsustem unter Nr. 3-11 gc pherischen Ausläufe trum. Allerdinas Umstände mitgewi nischen Schulrät haben durchwea den Volksschull in der sozialen an der eigener Regierungsich einer Volksid solche einget oberen durd schullehrer der Versch' sie, weil Schulbetr haupt fü fie fich ' die Laa Sie ha ielben und 31 rabe das i der ( ichul geitc fait nije Hat

lefe

iberzeugend den Delegirten den und eindrings den und Mißvers des das sagen wiss and Mißvers was das fagen will.

Rehrerstandes :digver:

discharge des Das fagen will.

discharge des Lehrerstandes indischarge fich. m: and de proposition de la company de la compa de Krahanden punggag siah, wie gesagi of punggag siah de Kand and Fuß bei Fuß. of pung de Krahandah tieferen Einblist. gejagt, mit Dieje And dem eine Arienlich tieferen Einblick in die Diese Kung eine höhere Auffassung int höhere Auffassung und genauere Kenne Diese Javinet in die och der den den obwaltere geminen. engrende Teilstenden gewinnen, mit den obwaltenden Umftänden Umftänden und wärmere Teilstenden die bester gemicht und wärmere Teilnach gewinnen, und warmere Teilnahme den wird fie durch diese bester genicht und wärmere Teilnahme ihr diese bestere genicht und wird sie durch diese bestere gesagt, so wird sie durch diese den der hindingstragen werden. Dazu können der der gerste derhandlungen mithete den der Beitre gernet binenggeragen werden. Dazu können werden werden. Dazu können der der geschandlungen mithelsen — ich bereit und die gedrucken der Bezirks- und London die gedrucken der Bezirks- und London der Bezirks- bur naturlid volgende mehr Leser finden Blättern, die ohne inwis der die bis sie bis sie in die bis sie bis si

onttern Bullog nochmals: man stelle sieh deutlich vor, was das alles med mochmals: grade dieser dritte Punkt ist von San gerade dieser dritte uber Schnammen nochmals: man weit jug veutlich vor, was das alles uber 3d milhe der Hat, gerade dieser dritte Punkt ist von der hers aber nicht nur für den Lehrangs. aber nicht nur für den Lehrerstand, warden in Babrheit nicht mit ein Schulweien inn Babrheit nicht wollen im Schulweien ingen nut. Wichtigkeit nicht minder für alle beim Schulwesen intersurragendien Bahrheit nicht wollen im Bergleich zu dieser intersionen. Schulvertretung forwering gerhorationen. partagrange gkabebeit man gens wollen im Bergleich zu bieser gesienen gerborationen. Schulwertretung bedeuten jene unn sieger gespieren vollstimmigen einseitigen, bloß werden pene unn iondern in Gorporationen. Schulvertretung bedeuten jene von vielen gieren vollstimmigen, bloß vor etlichen Mitaliakannen gehrerstwas beiterworteten gehrerst einern wollstimmigen die einfeitigen, bloß vor etlichen Mitgliedern der mitgen, bestreutern beitenverten einfeitigen, Lehrerspnoden", wie sie 2 m. verten beitenberde werhandelnden "Lehrerspnoden", wie sie 3 m. verten beitenberde verhandelnden beiteben? gehrern bestirworteten gen "Lebe vor etlichen Mitgliedern der gehrern beitren verhandelnden "Lehrerspnoden", wie sie 3. B. in der Edulbehörde bamburg bestehen?

nut Ber noch furz darauf hingedeutet, daß bei Jun vierten endlich sei noch kurz darauf hingedeutet, daß bei Jun vierten endlich sein Delegierten gestellten Antrögen Schweis und Samburg bestehen? Schweis vierien endug et abeg turz darauf hingedeutet, daß bei gum vierien endug de Delegierten gestellten Anträgen jetzt für den pon den jachmännischen Delegierten eröffnet ist, diese Anträgen den pon den gehrer die Möglichkeit eröffnet ist, diese Anträgen ben pon den fachmanngagen bie Möglichfeit eröffnet ist, diese Anträge auf bie abrigen und burch Eingaben fraftig unterstrück ben pon gehrer und burch Eingaben fraftig unterstützen zu bie schriften solche Eingaben jamt den gleicher zu litterarischen erst erhalten solche Eingaben jamt den gleicher

tonnen. Go era ernagen ihre volle Wirkjamteit. litteratischen sich noch manche andere Number. rarischen Grorieung nanche andere Punkte namhaft machen, welche Sießen sich von Kädagogik und der Schularbeiter bestiert. metas ließen im ber Kadagogit und der Schularbeiter begünstigen. die Hoffnungen will, was zu sehen ist, werden die ausgen. die Hoffnungen will, was zu sehen ist, werden die angeführten beit den, der sehen neht nun aufe

gen den geht nun aufs deutlichste hervor, daß zur Albgenag ben auch salten Mißstände im Bolfsschulwesen der Lehrer-Bellung ber belegierten in hervorragender Aseise heiteren. fedung ber demember in hervorragender Weise beitragen fann, Instoß bazu und die durchtreibende Kraft dann vorin seiner Hand liegt. Da muß sich zeigen, ob die
neue Aufgade, welche die vorgeschlagene freie Schulnen stellt, reif und gerüftet sind oder nicht. Damit lenkt
ich vor allem auf die hohe Wichtigkeit der Wahl ihrer
ken. Die Erfüllung ihrer Hoffnungen hängt im Grunde
ich von diesen Wahlen ab, d. i. davon, ob dabei die rechten,
tretungsfähigen Männer berusen werden, und zwar in allen
izen, nicht bloß in den höheren. Der Lehrerstand möge
dies ja recht klar machen, — und zwar schon jetzt, wenn es
n noch eine geraume Zeit währen mag, dis es zu solchen Wahlen
mmt.

Welches sind aber die rechten Männer für diesen Vertretungs= bienst? Gewiß muffen dieselben möglichst sache und fachkundig und mit der entsprechenden allgemeinen Bildung ausgerüftet sein; allein viel, viel wichtiger find doch die Gefinnungs= und Charattereigen= icaften, benn der Erfolg ihrer Bemühungen hängt vor allem davon ab, ob in ihrer Perfonlichkeit und in ihrem Benehmen das Schulamt würdig repräsentiert ist. Dazu gehört dann auch ferner ein nüchterner Sinn, Besonnenheit, Umsicht, Bescheidenheit und das, was einne Charakter einnehmend macht. "Das ist ein armer Mensch, an welchem ber Ropf das beste ist" (Göthe). Aber er ist nicht blog arm, sondern auch weniger leiftungsfähig, zumal im Gemeinschaftsleben; benn alle guten Grunde, welche jemand für die von ihm vertretene Sache vorzubringen weiß, erhalten doch erft ihre volle Rraft und Eindringlichteit, wenn etwas Befferes dahintersteht als kalter Verstand und gewandte Dialeftik. Darum halte der Lehrerstand bei seinen Vertretungs= wahlen unnachsichtlich und unbarmherzig fern alle jene Lärmmacher, Worthelben, "Maulbraucher" — wie Pestalozzi sich auszudrücken pflegte, — jene hetzerischen Agitatoren, Phantasten und Durchgänger, turz, alle die, denen das eigene Perfonchen und beffen Berherrlichung die Hauptsache ist. Ein einziger solcher "Virtuose" würde mehr verberben, als zehn rechte Vertreter wieder gut machen können. Es mag an diesem kurzen Wink genügen; ich gehe mit Absicht auf diesen Punkt nicht näher ein, hatte aber guten Grund, jene Mahnung nicht zurückzuhalten.

Wenn die in dieser Schrift vorgeführten sieben Grundsäte einmal gründlich durchgesprochen und, wie ich zu hoffen wage, in den entscheibenden Kreisen als richtig anerkannt sind, — und wenn nun an die Aussührung der in diesen Grundsätzen enthaltenen organisatorischen Einrichtungen gegangen werden könnte: dann wird aller Wahrscheinlichkeit nach die allerletzte Bedenklichkeitzsfrage die sein, ob der Lehrerstand für eine solche freie Schulversassung reif und ihr gewachsen sei. Wöchten meine Standesgenossen diesen Kunkt bei Zeiten erwägen und zu Herzen nehmen. — Aber noch ein anderes Hemmnis könnte auftauchen und wird es wahrscheinlich thun. Der Lehrerstand hat bisher über seine eigene Zurücksetung viel geklagt und für die ihm vorenthaltenen Shrenrechte tapfer gekämpst, — dazu hatte er gewißlich Grund und Recht. Aber wie hat er sich der andern zurückgesetzten korporativen Schulinteressenten, namentlich der fast gänzlich rechtlosen Familie, fürsprechend angenommen? In den meisten Gegenden so gut wie gar nicht. Ein großer Teil der Lehrer hat sogar die Rechtsansprücke der Eltern entschieden bekämpft. Das könnte sich einmal schwer rächen. "Thue deinen Mund auf für die Armen und für die Sache aller, die verlassen sind."

So hat denn der Lehrerstand auch hinsichtlich seiner Standeshoffnungen alle Ursachen, des obenstehenden Mottos eingebenk zu sein.

"Wer färglich faet, wird auch färglich ernten."

## VIII. Das Interesse am Schulwesen.

Motto: Die Liebe ist bes Gesehes Erfüllung.

## 1. Der Grundfat.

Derselbe heißt:

Die Schulverwaltung muß so geordnet sein, daß sie in allen Bolkstreisen bas Erziehungsinteresse wedt und pflegt:

Der Sinn dieses Grundsates ist aus seinem Wortlaute sofort flar. Es wird daher nicht nötig sein, zur Klarstellung noch etwas

beizufügen.

Auch zur Begründung werden wenige Worte ausreichen. Wer wüßte nicht, daß eine öffentliche Angelegenheit — heiße sie, wie sie wolle — nicht leben kann von der Gleichgültigkeit, sondern lediglich von dem Interesse, welches die Beteiligten für diese Angelegenheit hegen. Das gilt also auch vom Schulwesen und von der Erziehung überhaupt. Ist diese Herzensteilnahme vorhanden, — was dann voraussetzt, daß man die volle Bedeutung der Sache erkannt hat — dann wird man auch an Fürsorge und Opfern nichts versäumen, was zur Erreichung des gewünschten Zweckes nötig ist. Ist die Bedeutung des Werkes nicht genügend erkannt, und dennach das Interesse für dasselbe nur gering, — nun, so geht es, wie es kann. Unkraut wächst allerdings von selbst, aber gute, wertvolle Dinge gedeihen nur durch Pflege, und sie ersordern um so mehr Pflege, je wertvoller, je edler sie sind.

Wie wichtig dieses Erziehungsinteresse ist, ergiebt sich auch im Hindlick auf die voraufgehenden Abschnitte dieser Schrift. Es wurden da eine Reihe von Versäumnissen, Lücken und Fehlern der bisherigen Schulverwaltung namhaft gemacht bezüglich der Ausgestaltung der pädagogischen Wissenschaft, der Errichtung afademisch pädagogischer Seminare an den Universitäten, der Einrichtung einer alle Interessenten befriedigenden Schulvertretung, der Würdigung des Schulsamtes u. s. w. Worin hatten diese ihren Grund? Es wäre unrecht, sie ohne weiteres den im Dienste der Schulvertretung stehenden Personen zur Last legen zu wollen. Gewiß sehlte es diesen nicht an dem guten Willen, der Schule nach besten Kräften zu dienen, ebensowenig an dem nötigen Interesse, so weit es unter den bestehenden Verhältnissen vorhanden sein konnte. Aber es sehlte die Einsicht,

nämlich das Verständnis für die Bedeutsamkeit der padas gogischen Wissenschaft und der übrigen namhaft gemachten Punkte. Soweit nun das Interesse von der vollen Einsicht abhängig ist, soweit sehlte es. Kann es nun Wunder nehmen, wenn bei den niederen Schulinteressenten kein Interesse für Erziehungssachen vorhanden war, da es bei der Behörde, den berusenen Wächtern und Pflegern der

Schule, mangelte?

Noch mehr fällt die Wichtigkeit eines lebhaften Interesses für die Schule in die Augen, wenn man sich darauf besinnt, daß alle großen Anliegen der menschlichen Gesellschaft — Landeswehr, Rechtspflege, Volkswirtschaft, Gesundheitspflege und sittlich-religiöses Leben — in ihren Bestrebungen beträchtlich davon abhängig sind, wie es mit der Bildung des heranwachsenden Geschlechts bestellt ist. Alle Stände und Parteien müssen darum in ihrem eigensten Interesse darin wettseisern, sür das Gedeihen des Schulwesens zu sorgen. Die Ersahrung lehrt aber tagtäglich, daß von einem solchen Wetteiser wenig zu spüren ist. Daraus geht hervor, daß die wünschenswerte Einsicht von der Bedeutsamkeit eines gesunden und wohlausgerüsteten Schulwesens wesnigstens disher nicht vorhanden gewesen sein kann. Damit ist auch bewiesen, daß an jener Stelle das wünschenswerte Interesse gesehlt bat; denn dasselbe ist immer abhängig von der Einsicht.

Aus den vorstehenden furzen Bemerkungen geht demnach zur Genüge hervor, daß in der Lehre von der Schulversaffung der Grundsjat von der Pflege des Erziehungsintereffes eine hohe Bedeutung hat. Wenden wir und jest zu der Frage, was nach diesem Grundsat

praktisch zu thun ist.

### 2. Die praktifde Ausführung.

Die Überlegung, wie behördlicherseits das Schulintereffe zu wecken und zu pflegen sei, wird bald darauf führen, daß zweierlei Beranstaltungen getroffen werden konnen, nämlich erstens organisatorische, also frandige und zweitens besondere, mehr freithätige

Beranitaltungen und Bemühungen.

Beginnen wir mit den Einrichtungen der erften Art, den organisatorischen. Bas bier nötig ift, das ist dasielbe, was auch schon von sämtlichen früher besprochenen Grundsässen einhellig als notwendig nachgewiesen war. Es sind die fünf Berwaltungsinstanzen mit je einem mitberarenden Kollegium, in welchem alle forporativen Schulinteressenten samt dem Schulamte vertreten sind, also

- 1. die Schulgemeindeinstang mit dem Schulvorsand und ber Schulreprüsentation.
- 2. die Rommunatinians mit der Schulderutation,
- 3. Die Kreisimfranz mit dem Kreisichulausichuf.
- 4. Die Rogierungsverreienfrang mit der Begirfeftmobe und
- 3. das Ministrum mit der Landsichulspricke.

Bei ber Erörterung des Selbstverwaltungspringips, welches diefe mitberatenden Kollegien fordert, wurde unter den Gründen auch der hervorgehoben, daß sie geeignet seien, in den betreffenden Bolfstreisen das Schulintereffe wach zu halten und zu pflegen. Denn indem die verschiedenen Gesellschaftsfreise zur Mitwirfung an der Schulverwaltung aufgerufen find, werden fie damit darauf hingewiesen, daß auf diesem Bebiete für fie Interessen und Pflichten liegen. Das ift bann für fie eine beständige Anmahnung, die niemals schweigt. Werben jene Gesellschaftstreise nicht zur Mitwirfung herangezogen, so erstirbt auch das Interesse immer mehr, was von Natur in der Familie anfangs vorhanden war. Damit ift also bargethan, daß es kaum wirtsamere Mittel für die Weckung und Belebung des Schulintereffes geben fann, als eben jene Selbitverwaltungeinrichtungen. Uberdies fei noch baran erinnert, was der erfte Abschnitt dieser Schrift, der Blid in die Schulgeschichte des Niederrheins, in dieser Beziehung uns vorgeführt hat. Hier bestand von lange her wenigstens das unterste Glied der Selbstverwaltung, nämlich die Schulgemeinde mit ihren notwendigen Organen. Es ift an gedachter Stelle auch barauf bingewiesen, daß in diesen Gemeinden von jeher ein wirkliches Interesse für das Schulwesen lebendig war und auch heute noch besteht und zwar in einem Mage, wie es in anderen Gegenden, wo folche Schulgemeinden fehlten, niemals vorhanden gewesen ift. Wenn nun allein diese unterste Instang so viel leisten konnte, wo alle oberen rein bureaufratisch eingerichtet waren, was steht erst zu erwarten, wenn das Selbstverwaltungsprinzip mit seiner Interessenvertretung durch alle Instanzen durchgeführt würde!

Soweit über die organisatorischen, ständigen Einrichtungen. Neben denselben sind, wie oben bemerkt, behufs Weckung und Pflege des Schulinteresses noch besondere, mehr freithätige Veranstaltungen und Bemühungen notwendig. Diese freie Thätigkeit kann auf zwei Wegen geschehen, nämlich durch das mündliche Wort und durch die Schrift. Reden wir vorab von der ersten Weise, von dem münd-

lichen Wort.

80

Dieser Weg ist nur in engeren Kreisen möglich, weil es darauf ankommt, alle zu erreichen, die es angeht. Es ist darum hier an Berssammlungen innerhalb des Kreisschulinspektionsbezirkes zu denken. In diesem Bereich sind dreierlei freie Bersammlungen wünschenswert. Zunächst innerhalb der Schulgemeinde jeweilige Zusammenkünste der Väter und Mütter, etwa unter dem Namen "Elternabende". Beranstalter derselben müßten die Lehrer der bestreffenden Schule sein oder auch der Lokalschulinspektor. Die zweite Art geht die Kommune an und würde demnach innerhalb des Kommunalbezirks stattzusinden haben. Zu dieser Bersammlung sind die sämtlichen Schulvorstände des Bezirks einzuladen und zwar jährlich etwa eins dis zweimal. Die Veranstaltung müßte in den Känden der Kommunalschuldeputation liegen. Das Gebiet der dritten

72 TA

.

Jugend des Volks erzogen wird. Es haben daher nicht bloß die Eltern der ihr anvertrauten Kinder, sondern das ganze Publikum hat Anteil an derselben und ist von ihr nähere Kunde zu nehmen berechtigt. — Jede Elementarschule muß deswegen allen, deren Aufmerksamkeit auf sie gerichtet ist, Geslegenheit geden, sie näher kennen zu lernen. Dies thut sie zus nächst durch die öffentliche Prüfung." — (Nachdem nun über diese jährlichen Prüfungen, über Schulseste, Turnspiele u. s. w. einige Winke gegeben sind, auch erwähnt ist, daß jedem ansständigen Besuche die Schule offen stehen muß, heißt es weiter:)

"Die Vermittelung der Schule mit den Eltern nicht bloß, sondern auch mit dem gesamten Bublikum, ift, der Inftruttion ber Schulkommiffionen (Schulinspettoren) und Schulvorstände gemäß, beren eigentlichstes Beschäft. Alle ihre Mitglieder, die geiftlichen wie die weltlichen, sollen fich bemühen, die Ginwohner jedes Schulortes und die Mitglieder jeder Schulsocietät mit ihrer Schule zu befreunden und Mißverständnisse aller Art auszugleichen." (Wan darf hier nicht lediglich an perfonliche Migverständnisse benten; es giebt auch allgemeine, die aus ber Schulgesetzgebung und anderen allgemeinen Verhältniffen entspringen, und diese find die schlimmsten. Anmerk. b. Ref.) "Vornehmlich liegt es aber ben Beistlichen und sachtundigen Mitgliedern bieser Behörden ob, öffentlich und privatim die Leute über den Aweck der Schule, ihre Wohlthätigkeit, die Art ihres Wirkens und wie man dies unterftugen muffe, zu ben lehren, - - "überhaupt ihnen richtige Ansichten über bas Unterrichts= und Erziehungemefen und ben Wert derer, die daran arbeiten, beizubringen.\*)

Nun halte jeder in seinem Bereiche Umfrage, was denn in der langen Zeit von 1818 an bis heute durch die regierenden, inspizierenden und lehrenden Organe des Schulwesens für die Belehrung des Volkes über Erziehungsangelegenheiten privatim und öffent z lich geschehen ist. Weiß jemand — außer dem Privatverkehr, den dritte Personen ja nicht kennen können — etwas Nennenswertes anzuführen? Hat hier nicht die hergebrachte Schulverwaltung Generationen lang große und schwere Schulden gemacht? Gedenken wir z. B., um

<sup>\*)</sup> Die "Anweisung", welcher die obige Stelle entnommen ist, stand mit dem 1818 entworsenen, aber nicht zur Ausssührung gekommenen allgemeinen Schulsgies in Berbindung. Bis zum Jahre 1842, wo der Provinzialschulrat Otto Schulz diese Schrift im Brandenburger Schulblatt abdrucken ließ, — sie umsaßt dort 39 Seiten — war sie niemals öffentlich bekannt gemacht, sondern nur in einzelnen Hällen als Rat und Anweisung mitgeteilt worden. Dem Ministerium, in welchem dieses Regulativ entstanden, gereicht es zur größten Ehre. Wan muß nur bedauern, daß dasselbe später so lange unter Schloß und Riegel gehalten wurde und den meisten Schulmännern selbst bis heute undekannt geblieben zu sein scheint.

ein nabeliegendes Mittel zu erwähnen, an die Preffe. Es eriftieren Beitschriften für alles Mögliche, nur allein bas Erziehungswefen, das doch eine der ernstesten Aufgaben der Familien, wie aller andern Lebensgemeinschaften sein soll, bildet in der Journalistif, die dem allgemeinen Bublifum fich widmet, eine große leere Stelle. Für die Technifer, die Schulmanner, find Blätter genug vorhanden, übergenug, etwa 40-50 auf beutschem Boben; allein an die große, verzweigte Schulintereffentschaft scheint schier niemand gedacht zu haben, am wenigften die Schulbehörden. Etliche Anfänge zu Erziehungsblättern für die Familie, die da und bort von Schulblattredatteuren versucht wurden, haben nicht lange gelebt, oder find meist dürftige Unfange geblieben. Und doch bildet die Lücke in der Preise nur einen Teil ber großen leeren Stelle, welche man unangebaut gelaffen hat, und überdies ift die litterarische Arbeit weder das erste, noch das wichtigste, was hier hatte geschehen follen. Wo Belehrung oder Anregung stattfinden foll, da muß überall und immer das lebendige mündliche Wort bem geschriebenen poraufgeben und muß bemfelben stets gur Seite bleiben. Das gilt bei ben Großen wie bei ben Rleinen und gilt im großen wie im kleinen. So hat die padagogische Theorie feit langem gelehrt; die Erfahrung hat das auf allen Gebieten bestätigt. Die politische Presse 3. B., die noch nicht gar alt und doch jest gerade durch ihre außerordentliche Ausdehnung eine bedeutende Macht ist, hat bekanntlich erst dann rechtes Leben und einen Aufschwung gewinnen können, als in ben Landtagen eine öffentliche Rednerbühne errichtet und das mündliche Wort in den Brivatverfammlungen frei gegeben wurde. Die landwirtschaftlichen Blatter, wie nötig fie dem Ackersmann waren, find doch erft durch die Ausbreitung der landwirtschaftlichen Bereine und "Rafinos" ein gesuchter Artifel geworden. Auf firchlichem Boden gilt dasselbe Geseg. Auch in Erziehungs- und Schulangelegenheiten muß erft bas lebendige mündliche Wort die Herzen erwecken und die Köpfe ans Denken bringen: bann wird bas geschriebene Wort gebahnte Wege finden und fo gewiß von felbst herbeitommen, als die Luft herbeitommt, wo ein leerer Raum fich öffnet. Auf allen Gebieten gehören diese brei Dinge 3ufammen, wenn Ginficht und Intereffe in gefunder Weise wachsen follen: belehrende Bortrage mit freier Befprechung in fleineren Rreifen, - periodifche Blatter, - und eine ordentliche Repräsentation mit freier Tribune gur Mitwirfung bei ber Gesetgebung und Berwaltung. Immer aber muffen lehrhafte Bortrage und Diskuffionen in kleineren Kreisen voraufgeben; wo dies nicht geschieht, ba fehlt den beiden andern Mitteln die Grundlage: sie bleiben entweder im Rückstande oder sind jeden Augenblick in Gefahr auf verkehrte Wege zu geraten. Goll daher die Erziehung zu einer wirklichen National= fache werben, b. i. zu einem Anliegen, das von dem Kerne des Bolfes mit Ginficht und Interesse getragen wird, so muffen auch hier mundliche Bortrage und Besprechungen in fleineren Birfeln ben Anfang machen. In hiefiger Gegend ift berartiges von einzelnen Lehrern da und dort schon porlängit versucht worden und nicht ohne Erfola. Ein energisches, allseitiges und richtiges Anfassen ber Sache läßt sich jedoch nicht eher hoffen, bis die Sauptorgane der Anregung in inneren Schulangelegenheiten, Die Rreisschulinspektoren, mit gutem Beispiele voranschreiten und so die Wege weisen. Gewiß werden die Lehrer und Geiftlichen stets die eigentliche Arbeit übernehmen müffen, benn zu den Schulgemeinden und Eltern fteht ber Rreisschulinspettor in feinem unmittelbaren Berhältniffe. Wohl aber find die Schulporftande feiner Pflege befohlen. Diefe haben eine wichtige Stelle in der Schulverwaltung, und doch ift den nicht-geiftlichen Mitgliedern derfelben nirgend eine paffende Gelegenheit geboten, um ein volleres Berftandnis des Schul- und Erziehungswerfes zu gewinnen. fönnen zwar die Schule besuchen, dem Unterricht und den Prüfungen zuseben: allein ohne Renntnis ber Grundfage und Motive, von benen die Schularbeit beftimmt wird, bringt diefes Infehen fo wenig Bewinn und Befriedigung, als das Betrachten einer tomplizierten Maschine ohne Kenntnis der Mechanik. Wer der Schule einmal recht ins Ungesicht und ins Berg geschaut hat, ber muß sie lieb gewinnen: benn Diejes Schauen ift zugleich ein Blief in eine hellere Butunft, ber allemal das Serz erhebt und zum Mithandanlegen antreibt. Die laufenben Obliegenheiten ber Schulvorsteher find bagegen fast nur äußer= licher Art und zum Teil - insonderheit in der Sorge für regelmäßigen Schulbesuch — fehr verdrießlicher Natur. In dieser Arbeit befommen fie die Schule gleichsam nur von der Rückseite gu besehen; die idealere Seite des Schulwesens bleibt ihnen verdeckt und verborgen. Man muß sich in der That wundern, daß es noch so viele Manner in Diesem Posten giebt, die trop ber vielen Berdrieglichkeiten und der geringen Aufmunterung von seiten der Schulobern, dennoch unverdroffen ihren Dienst thun. Wenn ja da und dort einer müde wird und abbanft, so ist daran weder etwas zu verwundern, noch übel zu nehmen.

Man kann es allerdings erleben, daß die Verteidiger der Schulbüreaukratie — wozu leider der Lehrerstand selbst ein ansehnliches Rontingent stellt — gelegentlich auf solche üble Ersahrungen, die sie an Schulvorstehern gemacht haben wollen, sich berufen und triumphierend fragen: ob denn zu hoffen sei, daß das Schulwesen in lebhafteren Schwung käme, wenn noch mehr "Stillstandsräder" in die Schulverwaltungsmaschine eingesügt würden. Darauf hat Referent vorad zu bemerken, daß er nicht imstande ist zu prüsen, wie es um die Wirksamkeit der Schulvorsteher in entsernteren Gegenden steht. Wenn das Schulvorstandsinstitut dort, wo man ihm die Mitwirkung bei der Lehrerwahl versagt, wenig bedeutet, so glaubt sich das leicht. Dagegen muß Referent auch bezeugen, daß ihm während seiner 20 jährigen Amtsersahrung nicht wenige Männer in diesem Posten bekannt geworden sind, die an Sifer, Opserwilligkeit und Unverdrossenheit mit

vielen höheren Schulbeamten sich wohl messen konnten. Jene Alage über das "Nichtsthun" der Schulvorsteher hat häufig lediglich darin jeinen Grund, daß die Schulbehörden, Schulvorstandspräsides und Lehrer nicht einmal das kleine bischen Organisationsverstand haben, um zu miffen, daß man laufende Obliegenheiten, die fein Berhandeln erfordern, nicht einem Kollegium insgesamt übertragen darf, sondern jedem Mitgliede einzelne bestimmte Arbeiten zuweisen muß, die es jelbständig zu besorgen hat, und für deren Besorgung es der Gesamtheit verantwortlich ist. Doch das nur nebenbei. Fassen wir jene Klage an der Burzel. Bas ist von einem Gartner zu halten, der einen Baum pflanzt und dann ihn sich selbst überläßt und, wenn er nicht bald Früchte tragt, fofort jur Art greift? Der gute Gartner, von dem das Evangelium erzählt (Mark. 13), dachte und handelte anders. Wer sind die Lehrer, die stets in Bausch und Bogen über Stumpsheit und Faulheit der Schüler lamentieren? Die geschickten und fleißigen sind es nicht, denn sie wissen, daß sie eben die Ausgabe haben, die Schüler von jenen Ubeln zu furieren, und daß daher jede jolche Klage eine Anflage wider fie jelbst mare. Gleichen aber jene Schulbureaufraten, welche das Schulvorstandsinstitut ausrotten möchten, nicht auf ein Haar diesen ungeduldigen und jaulen Gärtnern und Lehrern? Wo im gangen deutschen Lande ist es je einer höheren oder niederen Schuldehörde eingefallen, daß das Schulvoritandsinstitut der Pflege bedürfte? Welcher Schulrat oder Schulinspettor, der dieje "Stillstandsräder" anklagt, hat auch nur einen Finger gerührt, um sie zu beleben und von innen beraus in Bewegung zu bringen? Echon ein Kind wird mude und überdruffig, wenn man es an eine Arbeit ftellt, deren Zweck es nicht einsieht, — wie viel mehr ein Erwachsener! Bober jollen nun die Schulvoriceber Freudigkeit zu ihrem Dienst gewinnen und behalten, wenn man ihnen nicht zeigt, mit welchen boberen 3meden alle Dieje fleinen Obliegenbeiten gujammenbangen, - wenn fie über biefe Biele und die Wege babin nicht mitdenten und mitiprechen lernen, - wenn man, wie in ben meisten Gegenden geschieht, ihnen jogar eine Mitwirkung bei der Lehrerwahl verweigert? - Bas bier über die Schuldorftande fich zu Gericht jent, das ist derielbe büreaufraniche Geirt, der in der Kirche notgedrungen Bresbyterien fich gefallen lagt, aber weder Organisationeveritand hat, um diese Organe ju leiten, noch eine Sand regen mag, um fie gu pflegen, — und dagegen die Klage in die Weit ichreit: die Presbuterien feien "Stillitandertider", oder hinderten gar den fleifigen geritlichen Arbeiter. Auf melder Geite ift ba in Wahrheit ber Enllitund? Dag doch der Teufel alle Heuchelei holte, auch die büreaufratische und hierarchische, — dann waren wer sie gleicklich loss. Der Vorwurf wider die "nichte thuenden" Schulverfrande und Preschrerien bat auf mich nie den benbildungten, fondern ibre den entgegengefesten Eindruck gemacht, namlich die Uberieugung befoligt, bus mit biefer Bureauframe, fei fie gerftlich ober meitlich, rabifal gebrochen werden muß,

weil sie weder befähigt, noch willens ift, gesunde Organe gur Mit-

hilfe am Erziehungswerke heranbilden zu helfen.\*)

Saben wir nun eingesehen, daß die Kreisschulinspettion für eine angemeffene Anregung und Belehrung der Schulvorftände Sorge tragen foll, so wird das Wie nicht viel Ropfzerbrechen verursachen. Die Hauptsache ift bereits angebeutet. Der Schulinspektor labe nur jähr= lich ein paarmal die Schulvorsteher samt den Lehrern und Geiftlichen zu einer Besprechung über Schulangelegenheiten ein. An Referenten für die zu behandelnden Fragen fann es bei der großen Rahl von Lehrern und Paftoren nicht fehlen. Nur muß darauf Bedacht genommen werden, daß die Referate weder rein äußerliche, noch rein projessionelle Fragen behandeln, sondern möglichst solche, die einen Blick in die Grundfätze und Motive der Schuleinrichtungen wie der Schularbeit gewinnen laffen. Man versuche es nur eine Beile, und es wird fich zeigen, daß bei einem guten Teil ber Schulvorsteher bas Interesse an diesen Besprechungen nicht abnimmt, sondern stetig wächst. Ift man einmal in gutem Zuge, fo gestatte man den Mitgliedern jeweilig auch den einen oder andern Nachbar einzuführen, damit die Anregung in weitere Kreise sich fortpflanze. - Sat ber Kreisschul= inspettor auf diese Weise seine Schulvorstandskonfereng guftande gebracht, so ift bamit den Geiftlichen und Lehrern für das, mas fie in ihren engeren Kreisen in bemselben Sinne zu thun haben, ber Weg gewiesen und gebahnt. Auch sie müffen Besprechungen über Er-ziehungsanliegen einzurichten suchen. Ob dies besser nach Kirchengemeinden geschehe, oder aber in den einzelnen Schulgemeinden, mag bem lokalen Ermeffen anheimgegeben bleiben. Man fange nur ftill und langfam an, setze fich nicht große Dinge vor, - aber man thue etwas. Laffen fich diefe lokalen Erziehungsbesprechungen mit einem bereits bestehenden firchlichen oder andern guten Bereine verbinden, - defto beffer. Db es Gegenden giebt, wo das Chriftenvolk insge-

<sup>\*)</sup> Man wolle mir diese Äußerung nicht so auslegen, als ob ich ein Freund des wissen Bahlwesens sei. Ohne Bahlen geht es allerdings nicht. Allein daß die chaotische Kopfzahlwählerei das beste und einzige Mittel sein soll, um rechte Arbeiter sixs Gemeinwohl zu gewinnen, und daß man mit dem Wählen alles sür gethan hält, — das beweist nur zu sehr, daß unser Denken über Gemeinschaftsvorganisation noch gänzlich in den Anfängen steckt. Bon der Frage, wie gewählt werden soll, ist hier nicht zu reden, aber davon, was neben und nach den Bahlen zu thum sei. — Unsere rheinisch-westfälische Kirchenordnung, wiewohl sie weit über den nachgebornen Versuchen, die ihre Zeit verdaßt haben, steht, leidet unzweiselhaft an manchen Gebrechen; nichtsdesstweniger hat sie sich sit das gesamte Volksleben als ein großes Gut bewährt, wie die religiösen Justände in den Landschaften, wo sie eingelebt ist, deutlich bekunden. Aber wie viel bedeuten der würden ihre Wirkungen sein, wenn die Geistlichseit die Gemeindeorgane recht zu pflegen verstanden hätte! Es ist immer ein großer Schade, wenn die membra praecipua einer Gemeinschaft ben Ausgaben der Versassung nicht gewachsen sind, weil nun auch die andern Glieder nicht die volle Entwicklung erlangen. Freilich, wenn eine Gemeinschaft keine freie Versassung bestyt, d. h. keine Versassung, welche alse Kräste zur Mitarbeit aufrust und heranzieht, — das ist kein Schade, sondern ein Unglück.

famt noch zu ftumpf ift, um mit ihm in dieser Weise die Erziehung feiner Kinder beraten zu können, weiß Referent nicht; in feiner perfönlichen Erfahrung find ihm berartige verwahrlofte Zustände noch nicht vorgekommen. Sollte es ja folche geben, fo wurde man boch fragen muffen, für welche Zwecke und Dienfte benn die dortigen Beiftlichen und Lehrer bisher unterhalten worden find. Sind die fozialen Berhältniffe daran schuld, — wofür fteht denn geschrieben: "der geist= lich Gefinnte foll alles richten?" - Der Berfaffer ift nicht wenig stolz darauf, einer Landschaft anzugehören, wo alles das, was vorhin empfohlen wurde, fofort begonnen werden fonnte, wenn die rechten leitenden Hände sich fänden, — wobei namentlich das noch besonders mertenswert fein durfte, daß gerabe die geringeren Stände nicht am wenigsten Teilnahme zeigen wurden. Das beste Teil dieses Borzuges verdanken wir wohl der freien Kirchenverfaffung, die hier schon von der Reformationszeit an in Ubung war. Wenn eine Klage erhoben werden sollte, so könnte es eigentlich nur die sein, daß es in den engeren und weiteren Rreifen an den rechten Röpfen und Sanden gur Leitung fehlt. - Bor ein paar Jahren tam der rüftige Superintendent der Elberfelder Rreisinnobe, - ber Städte Barmen, Elberfeld und ber umliegenben Landgemeinden — auf den glücklichen Einfall, die Schulvorsteher, Presbyter, Lehrer und Baftoren zu einer solchen Konferenz, wie fie vorhin vorgeschlagen wurde, zusammenzurufen. In biesem Umfange war bas auch hier zu Lande ein Erstlingsversuch; allein es zeigte sich eine jo rege Teilnahme, daß ber große Saal nicht einen einzigen Mann mehr faffen konnte. Einen ganzen Tag lang wurde verhandelt, - von morgens 10 bis abends 7 Uhr. Die Referenten waren Lehrer und Beiftliche. Die Besprechung ließ taum etwas zu wünschen übrig; fie war nicht weniger lebhaft, als eingehend und würdig. Ich glaube nicht, daß ein einziger der Anwesenden die Versammlung unbefriedigt verlaffen hat; und doch waren Männer darunter, die bereits in viel höher gelegenen Berfammlungen — in Sandelsfammern, Provinzial= synoden, Kirchentagen und sogar im Landtage — gesessen und mit verhandelt hatten. Lange nachher noch hatte ich Gelegenheit, die Außerung zu hören — und zwar auch von Personen der letztgenannten Reihe, daß fie fich nicht erinnerten, je einer Bersammlung beigewohnt gu haben, die ihnen mehr Intereffe und Befriedigung geboten hatte. Seitdem hat diese Zusammenkunft nicht wieder ftattgefunden. Es mag das fein Gutes haben, da in diefem Falle in der That der Kreis zu groß gegriffen war, als daß fich die Sache in diefem Umfange durch= führen ließ. Der kirchliche Synodalkreis ist nicht das Terrain für diese Schulvorstandskonferengen, sondern der Schulinspettions= bezirf; und die Schulinspektoren find es, welche das Werk in die Sande nehmen muffen. Diefen ift aber der gluckliche Ginfall noch nicht gefommen. (Soweit aus den "3 Grundgebrechen".)

Beben wir jest auf die dreierlei obengenannten Bersammlungen

innerhalb bes Kreisschulinspettionsbezirfs etwas näher ein.

Wir beginnen mit der dritten, der Versammlung der Schulbeputationen eines Inspektionsbezirks. Selbstverständlich werden zu derselben auch die Lehrer dieses Bezirks eingeladen. Ob es rätlich ist, sämtliche Lehrer zuzulassen oder nur die Hauptlehrer und älteren Klassenlehrer, soll hier nicht entschieden werden. Es mag dies der Kreisschulinspektor nach Kücksprache mit den Lehrern bestimmen. Außerdem haben auch die Schulvorsteher freien Zutritt.

Was foll benn hier zur Sprache fommen?

Da die Versammlung eine freie sein soll, so sind zunächst amtliche Sachen ausgeschlossen. Alle Verhandlungen haben den Zweck, den anwesenden Teilnehmern, welche nicht dem Lehrerstande angehören, den Blick in das Innerste des Schullebens zu erschließen. Ausgeschlossen sind ferner alle rein technischen Fragen, welche lediglich

bei einem Kachmann volles Interesse entfachen können.

Es muffen also folche Fragen der Erziehung zur Berhandlung fommen, die jeden Hausvater interessieren, und die ihm durch seinen hausväterlichen Beruf vor die Füße gelegt werden. Bang geeignet find auch Vorträge aus der Geschichte der Badagogit und des Schulwesens, etwa gut zugeschnittene Biographieen ober Auszüge aus der Lebensbeschreibung hervorragender Manner früherer Zeit, wie fie über das Schulleben ihrer Gegenwart berichtet haben. Solche Bilder zeigen auch dem Laien, in welch hohem Mage das Schulwesen heutzutage höher steht als früher. Sie lassen ferner erkennen, welche Bemühungen notwendig waren, um die Badagogit auf die heutige Stufe ihrer Ausbildung zu heben und welchen Männern wir diesen Fortschritt verdanken. Go wird es an reichem Stoff für die Bortrage und die fich anschließenden Besprechungen nicht fehlen. Je und dann kann auch über eine wichtige Schulverfaffungsfrage verhandelt werden, über die im größeren Bublifum das volle Berftandnis fehlt, 3. B. über ben Wert fleiner Schulfpfteme im Berhältnis zu größeren, ferner über die Frage der Mittelschulen, ob dieselben mit der Bolksschule vereinigt ober von ihr getrennt sein follen, weiter über die rechte Weise der Fortbildung, über Schulbibliothefen u. f. w. Zu diefen Borträgen find selbstverständlich in erster Linie die Lehrer verpflichtet, doch werden auch sicherlich manche Geistliche sich bereit finden lassen, zuweilen einzutreten. Von großer Wichtigkeit ist es, daß die Kreisschulinspektoren geeignete Versonen zu den Vorträgen heranholen, die besonnen und ruhig nur die Sache im Auge behalten. Die Phrasenmacher und Maulhelden haben allezeit der Schule und dem Lehrerstande mehr geschadet, als es von Gegnern je geschehen fonnte.

Was im vorstehenden über die Bersammlungen innerhalb des Kreisschulinspektionsbezirks gesagt wurde, kann auch für die Schul-

vorstandsversammlungen gelten.

Es ist jest noch von den Versammlungen der Eltern, den sogenannten Elternabenden zu reden. Jedem wird es einleuchtend sein, daß diese die allerwichtigsten sind.

Die Elternabende erftreben eine möglichst enge Verbindung von Edule und haus jum Bwed ber Berftandigung und gegenfeitigen Unteritugung in allen Erziehungefragen. Wo biefe Ubereinstimmung tehlt, da reißt der eine Saftor nieder, mas ber andere mit Muhe aufzubauen fich beitrebt. Das Gelingen ber gangen Erziehungethätigkeit ift barum von dem gegenseitigen Sichverstehen und Sichhelfen abhängig. Tiefes herbeignfuhren und zu fordern, foll Aufgabe ber Elternabende Bu denjelben find famtliche Eltern ber Schuler einzulaben, wahrend die Leitung in den Sanden des Lehrers liegt.

Was joll nun hier verhandelt werden?

Mus dem oben angegebenen Zweck geht hervor, daß es fich in erster Reihe nur um folche Fragen handeln fann, in benen Haus und Edute jum Zwede der Mindererziehung notwendig einig fein muffen. Tahin gehoren also die Fragen nach dem Erziehungsziel, den Erziehungsmitteln und dem Erziehungsobjeft, bei deren Verhandlung jethitverstandlich alles vermieden werden muß, was nur dem Fachmann Interesse gewährt. Ausführungen rein technischen Inhalts würden nur dagu dienen, das Sutereife des Laien zu ertöten. Dagegen wird ce bin und wieder fratthaft fein, auch Gragen aus der Schulverfaffung und Edulemrichtung in Die Berhandlungen hineinguziehen, soweit es fich barum bandeln foll, den Eltern einen Einblick in Dieje Materien gu vermitteln. In erfter Linie werden aber immer biejenigen Hufgaben fieben muffen, Die geeigner find, ein unmittelbares Intereffe bei den Eltern zu finden, also die reinen Erziehungsfragen.

Die bier und da geansierte Befurdrung, als fonnte burch Gerangiebung untlebfamer Borfalle aus bem Eduilleben feitens einzelner ottern die endige Empendelung und der Rugen der Etrernabende in Range gefiellt werden ift mar begrunder. Ge verfiedt fich von felbit, Sab alle Bengen Seiterer Later mert von ber gannen Berfammlung Nach alle Vingen Seldner klater mehrt von der ganzen Verkammlung voranden sieden den eine Verkammlung voranden sieden der eine Verkammen Selden vormieren nach der der eine Verkammen vor der Allemangsaustrumft untichen Selden der Verkammen Selden S

minuta Segenden Indexes anerhalb In Indexes es ha son al mann marien.

Lancis state in the atolicie come mandrati fat in sandrang m Same ir mid 25 civid isin sine ksine zade deranskumidist nud ur siner superer Bestruming primmengradistyken, siner nuser dem Ammer sines kiskensink. Dieter kinne dann dinkar zu iannerimmer and eis his premi marchit. Er id innochit mitie which at experience with the finite text strings and

aleichen er Scheigeneinkein in der Schulgeneum den

Sanoti in Ferride, 218 dai anderson ind ialde Cien abende bier mit de einzerichen werden und deben immer zur Krobeiibbranz eine Berrimenkallung von Hink und Schule zu einender imensional generalit es dur vad aber auch immer gegeigt, daß von iehen der Beranfielter große Berküft und Umführ nörig ist, um die naturgemäß überall verhandene Zwerens der Elvern an den Berhandlungen wechenbelten und womdelich zu deigern. Wo das gelingt, wird ei an reichem Zegen für des gemeiniame Erziehungewert von Haus und Schule nicht fehlen.

Es kleibt nun noch übrig, ron dem zweiten Wege der freithatigen Beranitaltungen, der Belehrung durch die Presse, einiges zu

jagen.

In der oben zirierten allgemeinen Betrachtung wurde ichon gefagt, baß bas munbliche Bort ber Belehrung burch die Schrift den Boden bereiten mune. Diese legtere iest also voraus, daß die vorhin erwähnten drei Beriammlungen bereits in Ubung find. Erit dann ist sie imitande, ihrer Ausgabe, das Interesse am Schulweien zu itarken.

gerecht zu werden.

Da beide Bege, das mündliche Bort und die Benupung der Preffe, dazielbe Ziel eritreben, nämlich Wedung und Förderung des Intereffes am Schulweien, so folgt daraus, daß auch die Presse diejenigen Fragen zu behandeln bat, welche jenen drei Berjammlungen zugewiesen find, also alle Erziehungsfragen, welche allgemeines Intereffe beanipruchen konnen, sowie diejenigen Fragen aus der Schul geschichte, ber Schulverfassung und Schuleinrichtung, über die bei den Schulintereffenten eine Aufflärung wünschenswert erscheint. Es versteht sich von selbit. daß auch hier jede wissenschaftliche Form iorg fältig vermieben werden muß. Je populärer die betreffenden Artifel gehalten find, beito wirfiamer find fie. Die vereinzelten Berfuche, bie man hier und da gemacht hat, und die zum Teil bald wieder ein gestellt werben mußten, frankten zumeist baran, daß fie den rechten Ton nicht zu finden wußten. Die Lehrer können in dieser Beziehung noch vieles lernen. Man beachte nur die Erfolge, welche die popularifierende Daritellungsweise auf vielen anderen Bebieten errungen hat, 3. B. in der Gesundheitslehre, der Landwirtschaft u. j. w. Un geeigneten tüchtigen Kräften sehlt es im Lehrerstande gewiß nicht. Wenn nur endlich einmal ein frisches Feuer ber Begeisterung die Berzen erfaffen und die Röpfe und Bande gur Arbeit bringen wollte! Der Erfolg würde um joviel Mal höher sein, als die Rindererziehung über

ber Rindviels und Pferderucht fieht, als die Pfege der unsterblichen Seele mehr gilt als die Leibeswege.

### Merkläte

1. Soll dem Erziehungsweien ein lebendiges Imerens entgegensgebracht werden, so muß die Selbstrerwaltung auf dem Schulsgebiet eingeführt werden und zwar in den fünf oben genannten Instanzen nehrt den mitberatenden Kollegien.

2. Jur Bedung und Pflege bes Interesses und ferner noch bes sondere Beranstaltungen notwendig und zwar auf dem Bege ber

munblichen Belehrung und dem ber Echrift.

3. Tas mündliche Bort muß an brei Stellen zu seinem Recht fommen und zwar erstens in den sogenannten Elternabenden, b. h. den Versammlungen der Bäter und Wütter einer Schulgemeinde, zweitens in der Versammlung der Schulvorstände einer Komsmune und drittens in der Versammlung der fommunalen Schulsdeputationen innerhalb eines Kreisschulsingestionsbezirfs.

4. Das mündliche Wort muß, um das gewecke Interesse noch mehr zu frästigen, durch eine dem Inhalt nach zweckentipreckende und in gemeinwerständlicher Form gehaltene Preise unterstürzt werden.

# Nachwort zur ganzen Schrift.

Über zwei Fragepunkte muß hier noch etwas gesagt werden, da dieselben sich auf den Gesamtinhalt des Buches beziehen und darum erst dann an die Reihe kommen konnten, wenn der ganze Inhalt dem Leser bekannt ist. Es sind die beiden Fragen:

1. Wie müßte in der praktischen Ausführung der vorgeschlagenen Schulverwaltungsreform vorgegangen werden, falls einmal die günstige Zeit dafür gekommen, b. i. wenn bei den Gesetzgebern

der aute Wille dazu vorhanden märe?

2. Welches war die neue Aufgabe, welche der Verfasser bei dieser seiner vierten Arbeit über die Schulversassung sich vorgesetzt hatte?

Der Leser wird bald finden, falls er es nicht schon von vorn herein merkt, daß es in der That zwei Fragepunkte gewichtiger Art sind.

### 1. Bur praktifden Ausführung.

Nach dem Boraufgegangenen werden hier wenige Worte genügen. Sollen alle Einrichtungen von unten bis oben zu gleicher Zeit ins Leben gerufen werden, oder empfiehlt es fich, schrittweise, "ftuck-

lich", vorzugehen?

Ersteres widerrät sich aus vielen Gründen, wie jeder Verständige sich selbst sagen wird. Auf jeden Fall wäre dann die Arbeit des Gessetzgebers so groß, daß gewiß wiederum Jahrzehnte vergehen würden, bevor irgend etwas zustande käme. Über einzelne Stücke könnte man sich dagegen leichter verständigen, und dann wäre wenigstens ein Ansfang gemacht.

Wo aber anfangen? oben ober unten?

Bei allen sozialen Berbesserungen freiheitlicher Art gilt dasselbe, was beim Lernen gilt: es muß mit dem Leichteren, dem Elementaren, angesangen werden, — hier also mit der Herstellung der untersten, der Schulgemeinde Snitanz. Zudem ist, wie nachgewiesen, die Schulgemeinde das Fundament des ganzen Selbstverwaltungsbaues und muß auch um deswillen den übrigen Instanzen voraufgehen. An der Organisation der Schulgemeinde darf dann aber nichts zurückgehalten, nichts gekürzt werden; vor allem darf kein Schulvorstand ohne eine hinter ihm stehende größere Repräsentation sein. Sine unvollständige Organisation würde eine Verstümmelung bedeuten. Es steht übrigens nichts im Wege, wenn man mit der Herstellung der Schulgemeinde

gleichzeitig auch die Kommunals und Kreis-Instanz der Schulverwaltung regeln will. Bedenkt man, daß die drei untern Instanzen räumlich nahe zusammen liegen, daß sie sämtlich es nur mit laufenden Berswaltungsaufgaben zu thun haben, so muß man sogar sagen, daß es sich geradezu empfiehlt, dieselben gleichzeitig zu regeln. Dazu kommt noch, daß zur Neuregelung dieser drei untern Instanzen keine neuen

Beldmittel erforderlich find.

Die Frage nach dem richtigen Anfange des Reformierens hat aber nicht nur die verschiedenen Instanzen ins Auge zu fassen, sondern auch die landschaftlich verschiedenen Verhältnisse, namentlich des Oftens und Westens. Bon manchen besorglichen Gemütern wird ja sicherlich wieder das Bedenken erhoben werden, ob denn die Bevölkerung überall für die Gelbstverwaltung reif fei. Dabei pflegt man bann gewöhnlich auf die ländlichen Begirfe der feche öftlichen Provingen hinguweisen. Darauf fann meinerseits vorab nur wiederholt werden, was S. 74 schon gesagt worden ift: Nicht das ift in meinen Augen die Hauptfrage, ob das "Bolf" für die Gelbstverwaltung reif fei, sondern dies, ob die beteiligten Amtspersonen es find — die Berwaltungsbeamten, die Lehrer und die Geiftlichen. Besitzen diese die dafür erforderlichen Eigenschaften, namentlich die S. 74 genannten morali= schen, bann braucht man sich hinsichtlich ber Schulintereffenten aus den andern Ständen feine Sorgen zu machen. Db jene Amtspersonen wirklich die erforderliche Reife haben oder nicht, geben fie felber unwillfürlich dadurch fund, ob fie das Selbstverwaltungssystem wünschen oder nicht. Dieses Kennzeichen, weil unbewußt zutage tretend, wird niemals trügen. — Doch laffen wir meine personliche Anficht über Reife und Richtreife beiseite.

Befett benn, an ben maggebenben Stellen gelte es für ausgemacht, daß in einigen Provinzen die ländliche Bevölkerung im allgemeinen für das Selbstverwaltungssyftem noch nicht genügend befähigt fei. Glaubt man dann, daß in diesen Gegenden die hergebrachte vormundschaftliche Schulverwaltungsform bleiben muffe, jo gonne man doch den übrigen Provinzen oder Landesteilen, wo bei der Bevölferung und den Amtspersonen die nötige Befähigung vorausgesett werden fann, diejenige Berwaltungsform, welche diefer Befähigung entspricht. Denn warum follte diesen Gegenden, die der Bevormundung entwachsen find, ohne Grund und Recht das Selbstverwaltungssustem vorenthalten werben, - warum follten fie bafür geftraft werben, bag andere Begenden in ihrer Entwicklung guruckgeblieben find? - Diefe Angelegenheit würde fich auch ohne Schwierigkeit für beiberlei Bedürfnisse ordnen laffen. Das Schulgeset braucht nur in dem Rapitel von der Schulverwaltung zwei Berwaltungsformen aufzuftellen - einerfeits die hergebrachte bureaufratische Form und andrerseits das echte Gelbitverwaltungesinftem - und bann fann es ben einzelnen Provinzen ober Landschaften überlaffen werden, durch ihre Provinziallandtage (nach Anhörung ber Kreisvertretung) fich für eine ber beiden Formen

zu entscheiben. Wie ich annehme, murden die Rheinproving, Weftfalen, Sannover, Schleswig-Solftein und mahrscheinlich auch Seffen-Raffau. fich ohne langes Befinnen für das Selbstverwaltungssystem entscheiden, in den übrigen Provinzen vermutlich wenigstens eine Anzahl Städte. Der Einwand, daß aus dieser Berschiedenheit in der Schulverwaltung Unguträglichfeiten für die Schulbehörden entstehen wurden, ift nichtig. Muf bem Gebiete ber burgerlichen Berwaltung (in ber Provinzial-, Kreis= und Kommunalverfaffung) haben von jeher (namentlich bis 'zum Gefet vom 30. Juli 1883 über die Allgemeine Landesverwaltung) mancherlei Unterschiede bestanden und zwar nicht nur in der Kom= munalinftanz zwischen Stadt und Land, sondern auch unter den Land-gemeinden, felbst in der Kreis- und Provinzialverfassung. Böllige Uniformität ift auch jett nicht hergestellt worden. Auch die Verfassung der evangelischen Kirche in den verschiedenen Provinzen ift nicht durchaus gleichförmig. Warum foll nun in ber Schulverwaltung Unifor= mitat nötig fein? Überdies handelt es fich vorab im Schulgefete nur um das Kapitel von der Berwaltungsform; die vier übrigen Teile des Schulgesetes (Unterrichtsordnung, Schuleinrichtung, Unterhaltung ber Schulen, Dotation der Lehrer) bleiben dabei unberührt. Die propingweise Neuregelung der Schulverhältniffe ift schon einmal versucht worden. In der Mitte der vierziger Jahre schlug das Ministerium Gichhorn diesen Weg ein. Dit ber Proving Preußen wurde ber Anfang gemacht; bort fam auch eine neue Schulordnung zuftande. Das Schulgefet für die Rheinproving war ebenfalls jo weit fertig, um dem Provinziallandtag vorgelegt zu werben. Da trat bas Jahr 1848 mit feinen Umwälzungen bazwischen. Seitbem hieß die Lofung: ein allgemeines Schulgejet für ben ganzen Staat. Diefes Problem ift aber heute noch ein ungelöftes. Bare man statt beffen auf jenem erften Wege geblieben und nach Provinzen vorgegangen, so würden wahrscheinlich jest alle Provinzen mit einer angemeffenen Schulverwaltungsordnung verfeben fein. Die Reurege= lung diefer Berhältniffe nach Provinzen ober fogar nach Regierungs= bezirten ift alfo nicht nur der zwechmäßigfte Weg, weil nur auf ihm die Schulordnung ben landschaftlichen Gigentümlichkeiten und Bedürfniffen möglichst gut angepaßt werden fann, sondern dieser zweckmäßigste Weg wird fich obendrein als der fürzefte erweisen.

.

•

### Grove twenture: Mataculiftenimarten. Anhang.

### Magers Entwidlung der Jafultaten.

Die oben in Rap. VII versuchte Erörterung über den unentbehr= lichen Ausbau ber pabagogischen Biffenschaft nahm wiederholt auf Arbeiten des verewigten Dr. Mager Rücksicht. Es wird sich empfehlen, aus diesen Arbeiten wenigstens die Tabellen mitzuteilen, in denen er ein Bild bes vielgestaltigen Biffens giebt, bas in ben Fafultäten ber Universität zum Ausbruck fommt, bezw. zum Ausbruck fommen follte.

Erwacht auf einer gewiffen Stufe des Bewuftseins in dem Menschen das Bedürfnis, das viele Einzelne des schon erreichten Wiffens in Gruppen und Rlaffen zu vereinigen und fo in einen gewiffen inneren Zusammenhang zu bringen, so ist es doch auch natürlich, daß die Berfuche, biefes Bedürfnis zu befriedigen, fehr verschieden ausfallen tonnen. Es tommt besonders auf die Gesichtspunfte an, die der einzelne bei diesem Geschäfte verfolgt. Magers Gesichtspunkt war durch sein Intereffe für Babagogit hauptfächlich bestimmt, fein Bunder baber, daß feine Zusammenftellung gerade für uns bedeutungsvoll und fruchtbar ift. Wer bas Schriftchen "Gefellschaftskunde" und bas bazu gehörige "Repetitorium" fennt, wird die Magersche Tabelle ohne besondere Schwierigfeit verstehen.

### Die Sakultaten.

I. Faf. ber reinen (theoret.) Na= turwiffenschaften.

Angewandte (praftische) Natur= Angewandte (praft.) Beistes= wissenschaften:

II. Fat, ber Medizin.

III. Fat. ber Erwerbswiffen= schaften.

IV. Fat. ber Rriegswiffenich.

### A. Naturwiffenichaften: B. Geifteswiffenichaften:

V. Fat. ber reinen (theoret.) Beifteswiffenschaften.

wiffenschaften:

VI. Fat. ber Babagogif. VII. Fat. ber Theologie.

VIII. Fat. ber Gefellschafts= (Rechts= u. Staats=)wiffensch.

### C. Allgemeine Wiffenschaften:

IX. Fat. ber Wiffenschaftslehre (ober: ber Ibeologie, ber fog. Philosophie).\*)

\*) Man könnte die 9 Fakultäten auch etwas anders gruppieren: Erfte Gruppe: Die reinen (theoretischen) Biffenschaften:

1. Die Fat. der reinen Naturwijsenschaften (I.), 2. Die Fat. der reinen Geifteswissenschaften (V.),

3. Die Fat. der Biffenichaftslehre (fog. Philosophie)(IX).

### Genanere Aberficht,

um bei einigen Fakultäten die nötigen Veränderungen kenntlich zu machen.

### Erste Gruppe: Naturwissenschaften.

I. Fak. der reinen (theoret.) Naturwissenschaften:

(a) formale: Mathematik (Arithmetik und Geometrie). (b) abstrakte: Physik und Chemie.

- c) fonfrete:
  - 1. Aftronomie (ober Rosmologie);
  - 2. Erdfunde (Geologie und natürl. Geographie):
  - 3. Morphologie (fog. Naturgeschichte u. Physiologie).

Die angewandten (praft.) Naturwiffenschaften:

- II. Kak. ber Medicin.
- III. Fat. der Erwerbswiffenschaften (fog. polytechn. Hochschule).
- IV. Kak. der Kriegswissenschaft (sog. Kriegsschule).

### Zweite Gruppe: Geisteswissenschaften.

V. Fak. der reinen (theoret.) Beisteswissenschaften:

- a) formale: 1. Ethit, 2. Afthetit.
- b) abstratte: Psychologie.
- l c'i fonfrete:
  - 1. Anthropologie;
  - 2. menschliche (sog. politische) Geographie;

  - 3. Ethnologie; 4. Sprachwissenschaft (Linguistik ober Philologie). 5. allgem.Kulturgeschichte, Archäologieu. Statistik.

Die angewandten (praft.) Beifteswiffenschaften:

VI. Kat. der Bädagogit:

a) die Hilfswiffenschaften: 11. pädagogische Psychologie,

2. Ethik (in ihrer näheren Bezieh. zur Bädag.).

b) die Erziehungswissenschaft:

(1. allgem. (theoret.) Pädagogik (Regierung, Unterricht und Erziehung);

2. praft. Pabagogik (Regierung, Unterricht und Erziehung);

l 3. Geschichte der Erziehung.

VII. Fat. ber Theologie.

VIII. Kat. der Gefellschafts= (Rechts= u. Staats=)wiffenschaften.

<sup>3</sup>meite Gruppe: Die angewandten Biffenichaften:

A. Die angewandten Raturmiffenschaften:

<sup>4.</sup> Die Fat. der Medigin (II.), 5. Die Fat. der Erwerbsmiffenschaften (III.), 6. Die Fat. ber Rriegswiffenschaft (IV.).

## Dritte Gruppe: Allgemeine Wiffenschaften.

- IX. Fat. ber Wiffenschaftslehre (ober Ibeologie, ober fog. Philosophie).
- a) formale Spetulation:

1. Logif. 2. Dialektik — und anderes, was zur formalen Seite ber Erfenntnistheorie gehört, 3. B. die Kunstlehre der Empirik, der histor. Kritik, Hermeneutik u. s. w. 3. wissenschaftliche Architektonik.

b) abstratte Spekulation:

1. Metaphyfik (oder sog. theoret. Philosophie, auch Ontologie genannt).

2. Anwendung ber Metaphyfit:

α) auf die Naturkunde, β) auf die Psychologie,

2) auf die Theologie.

- (Diese drei Anwendungen der Metaphysif Naturphilosophie, Beiftesphilosophie, Religionsphilosophie — sind eigentlich Teile der betreffenden drei Spezialwiffenschaften und gehören daher dorthin.)
- c) konkrete Spekulation: (Dieselbe sucht die einzelnen Strahlen des in den acht vorhergehenden Fakultäten prismatisch gespaltenen Lichtes zu vereinigen - 1. im Blick auf die Wiffenschaften, 2. im Blick auf bas mensch= liche Leben.)

1. Philosophie der Wiffenschaften (ber mahre Begriff ber fog. Enchklopadie);

2. fogen. Philosophie der Geschichte. (Bergl. Berder, Buckle u. f. w.)

Die vorstehende Tabelle, die überall den Scharffinn Magers befundet, verdiente eine ausführlichere Besprechung, als ihr hier gewidmet werden fann.

Aus unferen früheren Auszügen brauchen wir kaum zu wieder= holen, daß Mager nur den Staat für befähigt, aber auch verpflichtet hielt, ben Universitäten die Mittel zu gewähren, welche die würdige Befetzung fo vieler Fakultäten und Professuren ermöglichen. Geit er das aussprach, sind fast 50 Jahre vergangen, und Deutschland ift in

B. Die angewandten Geifteswiffenschaften:

<sup>7.</sup> Faf. der Bädagogif (VI.), 8. Faf. der Theologie (VII.),

<sup>9.</sup> Fat. der Gefellichaftswiffenichaften (VIII.).

dieser Zeit wohlhabender geworden. Aber der Staat muß nach unserer Schulgeschichte auch jest noch ebensogut wie damals die Initiative er-

greifen, wenn von Universitätsausstattung die Rebe ift.

Ebenso werden wir die Hauptforderung Magers, die auf eine zureichende Ausstattung der Pädagogif an allen Universitäten Deutschlands
hinausläuft, auch heute noch für dringlich erklären, ja für dringlicher
als je. Denn sast alle anderen Fächer sind viel reichlicher und spezieller
mit Lehrkräften bedacht, als früher. Man hat hier und da wohl
Stimmen gehört, die von der fortgehenden Teilung der großen Wissensfächer in kleine Teilchen warnten, aber man hat thatsächlich nicht darauf gehört. Noch neuerdings ist ein Gelehrter bloß für "Gärungsphysiologie" angestellt worden.") Und wie es auch damit sein mag,
auf dem Gebiete der Pädagogif ist sast alles noch wüstes Gelände;
da braucht man, auch wenn drei Prosessoren dieser Wissenschaft ihre
ganze Kraft widmen, noch keine Zersplitterung zu befürchten. Und
jeder von den dreien würde der Menschheit wohl noch etwas Wichtigeres
zu sagen haben, als der Gärungsphysiologe, obwohl wir auch diesen
für sehr nüglich halten.

Ober wäre vielleicht ohne die Universitäten und ihre Prosessoren der Pädagogik die Entwickelung dieser in die Ecke gestellten Wissenschaft in aller Stille befriedigend vor sich gegangen? Es wäre ja denkbar, daß in dem reichen England, wo die spezifischen Prosessoren viel weniger für die Wissenschaft bedeuten, als bei uns, oder in Amerika, wo die Universitäten viel mehr Mittel haben und Volkssache sind, die Pädagogik eine Entwickelung als Wissenschaft erlebt hätte, die wir uns nur anzueignen brauchten. Leider suchen wir allenthalben vergeblich

nach dieser freigewachsenen pabagogischen Wiffenschaft.\*\*)

Daß aber der Stand der pädagogischen Wissenschaft überall höchst mangelhaft ist, leugnet kein Kundiger, und es ist nicht so sehr verswunderlich, daß die bayrische Kommission es nicht wagte, eine Geschichte der pädagogischen Wissenschaft in Deutschland zu unternehmen, denn sie ist doch etwas anderes, als eine Geschichte des deutschen Schulswesens. Solcher Bücher und ähnlicher praktischer Bücher über Pädagogisch haben wir viele. In einem derselben sinden wir auch die Bestrichtung, daß der zunehmende Gebrauch der Stahlsedern den Charakter der Deutschen verderben werde. Und wenn man sich von Hörern pädagogischer Vorlesungen auf preußischen Universitäten erzählen läßt, so entschließt man sich leicht, über diese Leistungen zu schweigen.

Es ist eine Pflicht der Billigkeit, zu gunsten der Padagogik auf

<sup>\*)</sup> Ein englischer Gelehrter hat sich sogar auf seinem Totenbette dahin erklärt, daß er in seiner philologischen Forschung es bedaure, nicht sein ganzes Leben dem Kasus des Dativs im Griechischen ausschließlich gewidmet zu haben.

\*\*) Rebenbei gesagt, ist der Umstand, daß die Pädagogit in England und

Umerika um nichts besier entwickelt ift, als in Preußen, doch ein Beweis, daß man die Staatsverwaltung etwas entlasten muß und daß noch andere Schwierigkeiten vorhanden sind, als die der rechten Organisation der Fakultäten.

ben Zustand hinzuweisen, in dem sich die wichtigsten Silfswissenschaften der Kädagogik, die Psychologie und die Ethik, auch jest noch besinden. Aber gewiß könnte Wager erwidern, das spreche nur für ihn; denn gerade die erforderten Prosessionen der Pädagogik würden durch ihren Beruf genötigt sein, ihre philosophischen Kollegen auf die schreienden Lücken in ihren Forschungen ausmerksam zu machen und sie für die Vollendung ihrer Grundwissenschaften zu interessieren.

### Thefen

# über eine gerechte, gefunde, freie und friedliche Schulberfaffung. A. Die Grundfabe.

1. (Familienrecht): In ber Schulverwaltungsordnung muß das Familienrecht (in Erziehungssachen) anerkannt sein und zur Bethätigung kommen.

2. (Gewiffensfreiheit): Es muß die Gewiffensfreiheit (in Gr-

ziehungssachen) anerkannt und geschütt sein.

3. (Selbstverwaltung): Das Schulregiment muß in allen Instangen nach bem Brinzip ber Selbstverwaltung geordnet sein.

4. (Intereffenvertretung): In den Selbstverwaltungsorganen aller Inftanzen muß jeder der 4 forporativen Schulintereffenten (Staat, Kirche, Kommune und Familie) angemeffen vertreten fein.

5. (Pädagogit): Die Pädagogit, als ber technische Fultor, muß in ber Verwaltung wie im Schuldienst zu bem ihr gebühren-

den Rechte kommen. Genauer ausgedrückt:

Sie muß zunörderft auf den Universitäten biefelbe wiffenichaftliche Pflege erhalten, wie jede andere Wiffensichaft: iodann in der Schularbeit mit ihrem ganzen Wiffen und Ronnen (uneingeungt und uneingezwängt) bienen zu bürfen:

und damit beides verbürgt fei, müffen in den Selbitverwaltungs-Kollegien die pädagogifche Wiffenichaft und das Shalamt angemeffen vertreten jem.

6. (Schulintereffe): In Schulbermallung muß in geordnet fein, bai, fin on Anten Bolfstreifen das Erzichungsintereife wedt und offisch

7. (3wedmäßigleit): Alle Rermaltungungune muffen fo eingerichtet wetten, beg ne fich als abminifratio zwedmäßig er-

Remarkt von Fis erften i Mennetilise fing annoteilise Freise Freise Gege Freise von Gegen der Ergen von Englink in hill, bleinist grußeich und Histories grußeich und Histories gestämmen genöchen gestämmen genöchen gestämmen ge

# .gaattatorilden Ginrichtungen, .4114-padagogifden Grundfägen folgen.

...... - ihrer fünf, gerade eine handvoll -

can eiganisatorischen Einrichtungen befindet cane von einzigartig hervorragender Bedeus e von allen 7 Grundsätzen gefordert wird. Itale **Edulgemeinde**, b. i. ein auf das and die Gewissensfreiheit gegründeter an Kamilien zur gemeinsamen Erst. Einder.

Auc Schulgemeinde darf daher mit Recht das

and die Beginders auch dies, daß allein die Abglichkeit bietet, daß die Möglichkeit bietet, daß die Möglichkeit bietet, daß die Mödlichkeit bietet, daß die Mödlichkeit bietet, daß die Mödlichkeit bietet, daß die Mitalian die Mitalian auf einen die Abglichkeit die Mechtsboden zu stehen

werte Erziehungsziel wird durch die Ethik win der Staat der berusene Wächter und Woral ist — denn eben um deswillen "trägt io ist er auch der berusene Wächter was Rädagogik.

arose Bebentung, welche ber Staat als sur alle ständigen und freien Lebensene für die Einzelpersonen hat, erhält auch

Sieger Macht ist der Staat auch am besten sieger sedes der konkurrierenden Schulinkers wirtrüchtigung zu schützen und so den ihre zu wahren.

d) Auch die geschichtliche Entwickelung des Schul-

wesens weist auf die staatliche Oberleitung hin.

3. (Selbstverwaltungssinstem): Bur Ausführung des Selbstverwaltungsprinzips wird vor allem erforderlich, daß in jeder Berwaltungsinstanz neben dem ausführenden Amteein mitberatendes Rollegium der Schulinteressenten bestehe, —

also neben dem Schulamte — der Schulvorstand (und

die Schulrepräsentation), neben der Kommunalbehörde — die Schuldeputation, neben dem Kreisschulinspektor — der Kreisschulausschuß, neben der Bezirksregierung — die Bezirksschulspnode, neben dem Unterrichtsministerium — die Landesschuls

synode.

4. (Interessenbertretung): Soll bei der Selbstverwaltung des Schulwesens das wahre "Selbst" zur Bethätigung kommen, so
müssen in den mitberatenden Verwaltungskollegien
aller Instanzen die vier ständigen Gemeinschaften
— Staat, Kirche, Kommune und Familie — als
die Hauptschulinteressenten sämtlich angemessen vertreten sein.

5. (Bädagogit): In den vorgenannten Selbstverwaltungstollegien muffen außerdem bie pabagogische Biffenschaft und bas

Schulamt gebührend vertreten fein.

